



Sbl. 4396



## Kaiser Ioseph der Iweite

und

sein Hof.

Von

Q. Mühlbach.

Zweite Abtheilung:

Kaiser Joseph und Marie Antoinette.

60 Erfter Band. 200

Fünfte Auflage.

Berlin 1858. Verlag von Otto Janke.

# Mundt, Klaro Haller Raiser Foseph

und

### Marie Antoinette.

Bon

2. Mühlbach.



60 Erfter Band. 200

Bunfte Auflage.

Berlin 1858. Berlag von Otto Jante.

PT 2438 M4K32 V.2

#### Inhalt bes erften Banbes.

#### (Raifer Joseph und Marie Antoinette.)

|                                            |     |       |        | Seite     |
|--------------------------------------------|-----|-------|--------|-----------|
| Die Zusammenkunft                          |     |       |        | . 3       |
| Raunit                                     |     |       |        | . 9       |
| Souvenir à Eperies                         |     |       |        | . 16      |
| Friedrich ber Große                        |     |       |        | . 23      |
| Die unbekannte Sangerin                    |     |       |        | . 29      |
| Friedrich ber Große und Fürft Raunig       |     |       |        | <br>. 43  |
| Rufland, eine Gefahr für Europa            |     |       |        | <br>. 50  |
| Die Rarte von Polen                        |     |       |        | <br>. 58  |
| Die Grafin Bielopoleta                     |     |       |        | <br>. 67  |
| Der Raiser und die Polin                   |     |       | =      | . 73      |
| Unterhaltungen im Concert                  |     |       |        | <br>. 83  |
| Der Pring von Cothringen und ber Marquis v | oon | Brant | enburg | . 91      |
| Boltaire und Taffo                         |     |       |        | <br>. 99  |
| Maria Theresta                             |     |       |        | <br>. 110 |
| Gin Sieg ber Diplomatie                    |     |       |        | . 121     |
| Der Raifer und ber Felbmarichall Bach      |     |       |        | <br>. 127 |
| Polnifche Birthichaft                      |     |       |        | . 139     |
| Gine fcmere Babl                           |     |       |        | 159       |

Erstes Buch.

Kaiser Joseph und König Kniedrich in Reustadt.

#### Die Bufammenkunft.

Ganz Neustabt war in einer sieberhaften Aufregung, alle Arbeit ruhte, alle Läben waren geschlossen, und obwohl es kein Sonntag war, hatte bas Wolk, welches sich auf ben Straßen brängte, boch seine Sonnetagskleiber angelegt, und schien alle Noth und Plage ber Wochentage aus seinem Herzen und aus ben freudestrahlenden Angesichtern verbannt zu haben.

Allerbings, es war fein Sonntag; aber es war ein Festtag. Festtag für Neuftabt, welches beute ben Geburtstag feines Ruhmes und feiner Bebeutung feierte. Wer hatte bis jest biefes Mahrifchen Stabtchens gebacht, wer hatte feinen Namen genannt! Bergeffen und unbefannt hatte bie fleine Stadt ihre stillen und friedlichen Tage ein Jahrhundert lang burchträumt, stille Leute hatten gewohnt in ben stillen murrischen alten Saufern, und nur wie ein fernes Echo hatte bas Ge= räusch ber Welt mit irgend einem ungewohnten Klang bie Leute zu= weilen auf eine Minute aus ihrem geiftigen Schlummer aufgeweckt. Allmälig aber war bieses Geräusch näher und näher gekommen, und bie Fanfaren bes siebenjährigen Rrieges hatten bie Stille und Rube ber Stabt Neuftabt, wie bie von gang Europa unterbrochen. lichen Bürger hatten sich in Solbaten verwandelt, die Sohne und Brüber, bie Gatten und Liebhaber waren ausgezogen, um unter ben Fahnen ihrer Raiferin zu kämpfen gegen ben gefürchteten großen Breußenkönig, fie waren heimgekehrt als Invaliben ober Krüppel, ober fie ruhten ben Tobesschlaf auf ben blutgetränkten Schlachtfelbern. — Und wieber war es still und obe geworben in ber jest in Trauer gehüllten Stabt, und

wieber hatten bie Bewohner von Neuftabt ihre vergessene und unscheins bare Existenz weiter geträumt.

Aber heute, heute am britten September bes Jahres 1770, sollte Reustadt ben Geburtstag seines Ruhmes feiern! Von heute an sollte es hervortreten aus bem Dunkel seiner Eristenz, von heute an sollte es einen Namen haben in ben Büchern ber Weltgeschichte, sollte es für alle Zeizten hinaus eine wichtige historische Bebeutung gewinnen!

Denn ein wichtiges historisches Ereigniß sollte sich heute in ben Mauern von Neustabt begeben! Die beiben größten Monarchen Deutsch= lands, vor wenigen Jahren noch die erbittertsten Feinde, wollten hier= ber kommen, um sich einander in Freundschaft die Hand zu reichen!

Friedrich ber Große und Joseph ber Zweite, bas waren die beiben Männer, welche heute Neustadt einen historischen Namen geben, und es aus ber Taufe seines Ruhmes heben sollten!

Ganz Neustadt wollte Zeuge der seierlichen Handlung sein, Jeder war in seinem Festanzug gekommen, um Zeuge zu sein des erhabenen Womentes, wenn der Kaiser und der König dieser Stadt das Pathensgeschenk der Unsterblichkeit verliehen.

Deshalb waren bie Straßen gedrängt voll fröhlicher, geputter Menschen, deshalb läuteten von allen Thürmen der Stadt die Glocken mit hellem Festesklang, deshalb hatten alle Häuser und alle Straßen sich geschmückt mit Blumenguirlanden, Inschriften und Kränzen, deshalb hateten die hohen Vorsteher der Stadt und der Collegien sich im Festesornat an dem Wiener Thor aufgestellt, denn von dort mußte der Kaiser seinen Einzug balten, deshalb wogten und brängten sich die Menschen in ganzen Schaaren die Schönwalderstraße hinunter, denn dorther mußte der König von Preußen kommen, deshalb war der Platz vor dem Kaisersschloß am Ende der Schönwalderstraße dicht angefüllt mit Generälen, Offizieren und Soldaten in ihren funkelnden Galla-Unisormen, denn in Liebe und Freundschaft sollte heute die österreichische Armee vor dem König von Preußen die Front machen.

Die Zeiten ber Feinbschaft waren vorüber, und als Freunde und Brüber wollten bie Desterreicher und bie Preußen jetzt zu einander stehen.

Die Glocken läuteten, an ben geöffneten Fenstern ber blumenbe=

fränzten häufer standen schöne Frauen und Mädchen in strahlendem Put mit glänzenden Augen und gerötheten Wangen, dem glücklichen Woment entgegenharrend, wo sie mit dem wehenden Taschentuch ihren Kaiser begrüßen, wo sie mit den großen Blumensträußen, die sie zu seisnen Füßen wollten niederfallen lassen, dem Kaiser ihre Huldigung bars bringen könnten.

Und endlich war dieser glückliche Moment gekommen, endlich verstündete das Donnern der Kanonen, das laute Jubeln des Bolkes, das sich wie eine einzige ungeheure Meereswoge die Schloßstraße heraufswälzte, endlich verkündeten die schmetternden Fanfaren der Militairmusik das Annähern des so sehnlich erwarteten Kaisers!

Da kam er bie Straße herauf, ba, biefer junge Mann auf bem schwarzen schäumenden Pferde, bieser junge Krieger, ber Allen voraus= ritt, bas war Er, ber Kaiser Joseph, die Hoffnung und die Liebe Dessterreichs!

Tausenbstimmiger Jubel erfüllte bie Lüfte, bankend neigte sich ber Kaiser links und rechts seinem grüßenden Bolke entgegen, dankend hob er die Augen empor zu den Fenstern, von welchen ein dustender Blusmenregen zu seinen Füßen niedersiel.

Wie er eben wieber fich neigte, fein jauchzenbes Bolf zu begrußen, fiel ein Strauß von Orangen und Burpurrosen gerabe vor ihm auf ben Sattelknopf nieber. Der Raifer lächelte, und indem er bas Bouquet aufhob, richtete er feine Augen empor zu bem Saufe, an welchem er eben vorüberritt, um ber schönen Geberin zu banken für ben schönen, fo meifterhaft gezielten Straug. Auf einmal nahmen feine gleichgültig lachelnben Blicke einen lebhaftern Ausbruck an, und unwillführlich hielt er sein Pferd an, um hinauf zu schauen zu ber Frau, bie ba oben auf bem Balcon lehnte. Es war eine stolze impofante Gestalt, umflossen von einem schwarzen Sammetgewand, bas einem Reitfleib abnlich bis zum Salfe hinauf reichte und vorn mit großen Brillantfnöpfen, bie in ber Morgensonne wie Sterne funkelten, geschlossen war. 3hr regelmä= ßig schönes und jugenbliches Antlit war farblos und blaß, aber von jener schönen burchsichtigen Blaffe, wie fie bie Benetianerinnen haben, bie bem Untlit nichts Krankhaftes und Tobtes, sonbern etwas von ber

saar siel zu beiben Seiten ihres Antliges in schweren Locken nieder, die bas schöne Oval besselben wie mit einem bunklen Rahmen einfaßten. Ein Diadem von Brillanten erhob sich über ihrer hohen Stirn, und von dieser hernieder floß ein langer schwarzer Spigenschleier, der wie eine dunkle Wolkediese ganze so ernste und zugleich so schöne Erscheinung umflatterte. — Ein Zug unaussprechlicher Trauer, lächelnder Wehmuth war über ihr ganzes Antlig ergossen, und ihre großen Augen waren mit einem tiesen Ernst auf den Kaiser geheftet.

Joseph neigte sich tiefer, wie er es bisher gethan, um biese so schöne und ernste Frau zu begrüßen, sie aber erwiderte kaum seinen Gruß, und ihr Antlit blieb schweigend und traurig wie zuvor.

Das Bouquet ist nicht von ihr, sagte ber Kaiser leise in sich hin= ein, aber wie er noch einmal bas Auge erhob, siel sein Blick auf ben Strauß, ben die Dame am Busen trug. Es war ein Strauß ganz ähn= lich bem, welchen ber Kaiser in ber Hand hielt. Dieselben weißen und bunkelrothen Blüthen, basselbe weiße und bunkelrothe Band, bas die Blumen zusammenhielt und in langen Enden niederstatterte.

Der Kaiser lächelte, und ben Strauß in seiner Hand hoch empor hebend, winkte er ber Dame einen letten Gruß zu und ritt weiter. Aber sein Antlit hatte jetzt einen ernsten, sinnenden Ausdruck angenommen, und nur zerstreut und langsam erwiderte er die Grüße bes jauchzenden Bolkes, und die Damen an den Fenstern bemühten sich vergeblich mit ihren wehenden Taschentüchern und ihren Blumenbouquets die Aufemerksamfeit des jungen Kaisers auf sich hinzulenken. Er gedachte immer noch der seltsamen, schönen Frauenerscheinung, und fragte sich selser, wo er dieselbe schon gesehen habe, und weshalb sie ihm so bekannt vorkomme.

Und endlich war bas Ende bieses langen Triumphzuges erreicht, endlich war ber Raiser bis zum Schlosse gelangt, und sich rasch vom Aferbe schwingend, trat er, gefolgt von dem Feldmarschall Lacy und dem Grasen Rosenberg, in bas Schloß ein.

Das zu vielen Taufenden auf dem großen Platz versammelte Volk rief dem Kaifer ein letztes Vivat nach, und heftete bann seine Augen

5 -4 (E. Va

auf bas glänzende Gefolge bes Kaisers, auf die Generale, Stadsofficiere und Soldaten, die jetzt in buntem Gemisch und unter klingendem Spiel die Straße heraufzogen, und sich dann in seierlicher Haltung auf dem Platz ausstellten. Und von diesen stolzen und glänzenden Soldaten richeteten sich dann die Blicke der Zuschauer auf jene Kutsche, die da, den Generalen voran, und gleichsam von denselben escortirt, ebenfalls den Weg nach dem Schlosse einschlug. Die Fenster dieser Kutsche waren innershalb dicht verhangen, und auch nicht ein einziges Mal bewegten sich diese grünen Vorhänge, um das Gesicht der Person sehen zu lassen, welche sich in dem Innern des Wagens befand.

Wer war diese Person? In welcher Beziehung stand sie zu bem Kaiser? Gewiß war es eine Dame, benn welcher Mann wohl würde es wagen, in einer Kutsche zu sahren, wenn boch Se. Majestät der Kaiser selber zu Pferde in die Stadt einzog. Das wäre ein Verstoß gegen die Etiquette gewesen, dessen keiner der Herren aus dem Gesolge des Kaisers fähig war. Gewiß also war es eine Dame, welche die gescheimnißvolle Kutsche verdarg, vielleicht die Kaiserin Maria Theresta sels ber; vielleicht kam die regierende Kaiserin, um ihren einstigen großen Wibersacher von Angesicht zu Angesicht zu schauen, und ihm die Hand zu reichen zu dem Frieden der Zukunst.

Während die Zuschauer sich biese Vermuthungen und hoffnungen zustüsterten, hatte ber von vier herrlichen Rappen gezogene Wagen bas Schloß erreicht, und hielt jest vor bemselben an.

Die reich gallonirten Bebienten sprangen von ihrem Six hinter ber Kutsche herab und stellten sich kerzengerade neben ber noch immer gesichlossenen Thür bes Wagens auf. Die beiben andern Livréebedienten, welche vorn auf bem hohen Kutschbock gesessen, schwangen sich gleichfalls herab, und nahmen bann unter bem Leber ihres Sixes hervor eine Rolle Zeug, mit ber sie eilfertig die zu der Schlospforte hinaufsührens den Stusen der Areppe hinausschritten. Hier legten sie dieselbe nieder, und die Enden der Rolle festhaltend, ließen sie den Stoff über die Stusesen niederrollen.

Es ist ein Teppich, ein wundervoller Teppich, den sie ba ausbrei= ten, murmelten die Zuschauer untereinander, gewiß also ist es die Kai=

1.-x-1

ferin, welche ba in ber Kutsche ift, und beren Fuß nicht bas harte und feuchte Steinpflaster berühren soll.

Und sie brängten sich näher heran, um bie große erhabene Monarschin, wenn sie jetzt aussteigen würde, von Angesicht zu Angesicht zu schauen.

Der Teppich war jetzt geordnet und geglättet und dicht bis an die Raber ber Kutsche herangelegt. Mit einem schnellen Griff riß ber eine ber Diener ben Kutschenschlag auf, eben so schnell schlug ber zweite ben Tritt bes Wagens nieber.

Jest kommt sie, jest kommt die Kaiserin! murmelten die Zuschauer in athemloser Erwartung, indem sie sich so dicht als möglich an die Kutsche herandrängten.

Aber nein, biese Gestalt, welche sich jett langsam und schwersfällig aus bem Wagen hervorrollte, war nicht die Kaiserin. Dieser Fuß, ber jett ben Wagenschlag betrat, gehörte nicht einer Dame an, und nicht ein leichter zierlicher Atlasschuh, sonbern ein glänzender schwarzer Leberschuh, geziert mit sunkelnder Brillantschnalle und mit rothen Hacken versehen, bekleibete benselben.

Es ist ein Mann! flüsterte bas Publikum erstaunt, ein Mann, welscher mit so vielem Pomp vor bem Kaiserschloß aussteigt.

Man hatte sich nicht getäuscht. Aus bem Wagen kam jett bie hohe Gestalt eines Mannes hervor, eingehüllt in einen lang bis auf die Füße herniederwallenden schweren Bärenpelz, der sich gar wunderlich ausnahm zu der hellen strahlenden Sonne des heißen Spätsommertages. Aber dem Besitzer des Pelzes schien diese warme Umhüllung noch nicht genügt zu haben, denn er hatte seine Hände außerdem noch in einem ungeheuren Pelzmuss verborgen, und diesen dicht vor seinen Mund gesdrückt, als fürchte er, die Lust, welche er einathmete, könnte ihm Erkälstung und Krankheit bringen. Gine von dem Pelz ausgehende Kaputze bedeckte sein Haupt und seine Wangen, und machte sein Antlitz unsichtsdar und unkenntlich für Iedermann. Nichts von demselben war sichtbar als zwei große hellblaue Augen, die mit einem kalten und verächtlichen Blick sich auf das gassende Publikum hesteten, langsam und ernst schritt diese seltsame, ungewöhnliche Gestalt über den Teppich dahin und die

Stufen ber Schloßtreppe hinauf, in ehrerbietiger Entfernung gefolgt von feinen Dienern, von benen zwei, sobalb er in bas Schloß eingetreten war, ben kostbaren Teppich wieder aufrollten, um ihn wieder in ben Wasgen zu legen.

Das Publikum, welches wie gelähmt von Erstaunen bem so selts sam verhülten Manne zugeschaut hatte, schien jett, ba berselbe verschwunden war, wie aus einer Erstarrung zu erwachen. Man slüsterte, man lachte untereinander, man theilte sich boshafte und witzige Bemerstungen mit über diesen Nordpolkaiser, der ohne Zweisel vermeine, daß Neustadt in Sibirien liege und sich beshalb selbst in einen Eisbären verwandelt habe. Wer war denn dieser Eisbär? fragte endlich einer aus der Menge mit lauter Stentorstimme, und sosort riesen zwanzig Stimsmen es ihm nach: wer war dieser Eisbär? Und Aller Blicke richteten sich ungeduldig auf die beiden Bedienten hin, welche eben mit dem Aufsrollen des Teppichs fertig geworden waren.

Wer war bieser Herr? Sagt uns, wie bieser Herr, ber mitten im heißen Sommer einen Pelz und einen Muff trägt, sich nennt?

Die Bedienten schritten mit einer gewissen Feierlichkeit bie Treppe hinauf, auf ber obersten Stuse berselben blieben sie stehen, und indem sie sich tief verneigten, sagten sie Beibe zu gleicher Zeit mit ber durchs bringenden Stimme eines Ausrusers: bieser herr war Se. Durchlaucht ber Fürst Kaunit, erster Staatsminister Ihrer Majestäten ber Kaiserin und bes Kaisers von Desterreich!

II.

#### Kaunis.

Abominable Ibee! murrte Se. Durchlaucht ber Fürst Kaunit, ins bem er sich ganz erschöpft von ben Anstrengungen ber Reise in einen Fauteuil niedergleiten ließ. Abominable Ibee, eine solche Reise zu machen! Diese beutschen Landstraßen sind ganz so holpricht und unbequem, als ber beutsche Geift überhaupt. Man kann biesen fetten Lehm= boben burchaus nicht in bequeme und regelrechte Landstraßen verwandeln, und ist immer in Gefahr sich die Rippen und ben Kopf zu zerbrechen!

Es wäre allerbings besser gewesen, Durchlaucht, erwiederte ber Baron von Binder mit einem sanften Lächeln, besser für uns Alle, wenn Se. Majestät ber König von Preußen lieber bem Kaiser in Wien seinen Gegenbesuch gemacht hätte.

Kaunit wandte seine großen blauen Augen langsam auf seinen Freund hin. Ich glaube gar, es beliebt Ihnen zu spotten, Baron? sagte er fast verächtlich. Was hätten wir mit dem König von Preußen in Wien anfangen sollen? Man barf seinen natürlichen Feind nicht als Freund in sein Haus einladen wollen. Wenn man den Fuchs in den Hühnerstall einläßt, darf man sich nicht wundern, wenn man anderen Tages die Hühner erwürgk sindet.

Ew. Durchlaucht glauben also nicht an die mit so vieler Emphase und so oft wiederholten Freundschaftsversicherungen bes Königs von Preußen für Oesterreich?

Der Fürst antwortete nicht, er ging mit langsamen majestätischen Schritten mehrmals im Zimmer auf und ab, indem er jedes Mal, wenn er an dem Spiegel vorüberkam, vor demselben stehen blieb, und seiner Toilette, welche er so eben erst mit Hülfe seiner vier Bedienten und bes Haarkünstlers Hippolyt beendet hatte, einen prüsenden ernsten Blick gönnte.

Sie sind ein großes Kind, Binder, sagte der Fürst dann nach einer langen Pause. Ihre Frage ist so göttlich naiv und dumm, daß ich ganz stumm vor Erstaunen geworden bin. Meinen Sie großes Kind denn wirklich, daß eine Freundschaft zwischen Desterreich und Preußen mög-lich ist, und daß nur ein Wort von den Liebesversicherungen, welche der König und sandte, Glauben verdient? In der Politik, mein Kind, giebt es weder Liebe noch Freundschaft, sondern nur Vortheil und Interesse; der König von Preußen versichert und heute seiner Freundschaft, und würde und morgen mit Vergnügen ein zweites Schlesien abnehmen. Wir, ja ich glaube, wir haben dem König von Preußen auch einige Liebesversicherungen geschrieben, und würden doch heute lieber wie mor-

ly south

gen ibm bas eroberte Schlesten wieber abnehmen und ben fogenannten Ronig wieber zu bem Marquis machen, welcher er wirklich ift! und Freundschaft zwischen Desterreich und Preußen, alberne Ibee! Unfere Einigkeit von beute erinnert mich an eine Curiosität, bie ich einmal in Baris gefeben! Ein munberbares Naturfviel follte es ba zu ichauen geben, wilbe Thiere in Ginem Rafig miteinanber, Thiere, welchen bie Natur bas Befet gegeben fich zu haffen, und bie jest in Frieben unb Freunbschaft miteinander lebten. Ich ging auch bin, bas Wunder zu schauen, und allerbings, es hatte feine Richtigkeit! 3ch fab ba in Gi= nem Raum einen Sund und Gine Rate und fie fragen in gemüthlichster Seelenrube zusammen aus Einer Schuffel ihr Mittagsmahl! In einem andern Raum fah ich einen Buchs und bei ihm einen großen falefuti= fchen Sabn, ber fich in aller Gemuthlichkeit auf bem Ruden bes Fuchfes schaukelte, und luftig feine Weisheit ausfrähte. Rur hatte es mit ble= fen Freundschaften eine eigene Bewandtniß! Für einen Louisb'or verrieth mir ber kluge Mann, ber bie Thiere gegahmt, bas Geheimniß biefer Freunbschaft. Er hatte bem Hund bie Bahne ausgebrochen, und ber Rage bie Rrallen verschnitten, sie liebten sich alfo, weil sie feine Macht hatten, sich ihren Saß zu bezeigen, und was bas anbere Liebespaar anbetrifft, fo hatte ber kluge Mann bie Fuße bes Sahns mit feinen Drath= banbern umwickelt, und ihn mit biefen um ben Leib bes Fuchses festge= bunben, und so fest und geschickt, bag es bem Fuchs unmöglich war, fich ben Sahn zu erschnappen, sonbern bag biefer in vollkommenfter Sicherheit auf feinem Ruden thronte.

Ah, das ist die geheime Geschichte sehr vieler Freundschaften und Bündnisse, welche Ew. Durchlaucht da erzählen, rief der Baron lachend. Es giebt auch unter den Menschen gar viele Füchse, welche, von einem Klügern überlistet, ihren Hahn auf dem Rücken tragen, und ihn nicht auffressen können, weil sie gezwungen sind, ihn leben zu lassen, und ansicheinend zu lieben.

Meine Geschichte ist noch nicht zu Enbe, Sie Schwäger Sie, sagte Kaunit ernst. Hören Sie, wie es mit ber Freundschaft ber Naturseinbe enbete! Eines Morgens lagen ber Hund und die Katze tobt in ihrem Raum, und in bem Käfig bes Fuchses war von bem Hahn nichts weis

ter übrig geblieben, als einige Febern, aber ber Ruchs lag auch blutenb und wimmernd in feinem Rafig; bie Zeit, bie allmächtige Zeit, die Berrin und Meisterin unserer Aller, bie Zeit hatte bie unnatürliche Freundschaft wieber in ben natürlichen Sag umgewandelt, und bie Beisheit bes Thierbandigers überliftet. Dem hunde waren bie Rabne, ber Rate bie Krallen wieber gewachsen, und eines Tages waren sie sich ihrer wiebererwachten Rraft bewußt geworben, und mit ber Gluth ihrer natürlichen Feinbschaft hatten fie einander erwürgt. Der Fuchs aber hatte endlich bas hinberniß entbecht, welches feinen Weinb auf feinem Rucken feffelte, und er hatte fo lange an bem Draht mit seinen Fugen und feinen Bab= nen gezerrt und geriffen, bis ber Drath fich lockerte und endlich nach= gab. So hatte ber kluge Fuchs enblich seinen aufgebrungenen Freund als willfommene Beute verschlingen können, nur hatte er in ber Leiben= schaft seines Saffes fo fehr an bem Drath gegerrt, bag ber Drath ibm tief in sein eigenes Fleisch eingebrungen war, und ihm eine schlimme Bunbe beigebracht hatte, an ber er enblich auch fterben mußte. Das war bas Enbe biefer erzwungenen Freundschaften!

Und also, meinen Ew. Durchlaucht, wird auch das Ende dieser neuen Freundschaft zwischen Oesterreich und Preußen sein? fragte Baron Binder. Wollen Sie diese allerliebste Geschichte von dem Hunde und der Katze auf uns anwenden?

Ich bächte, sagte ber Fürst langsam, ich bächte, Desterreich und Preußen hätten sich einander genug Zähne ausgebrochen, und die Krallen kurz genug geschnitten, um sich für eine Zeitlang einander unschädlich gemacht zu haben. Für diese Zeit ist also die Freundschaft ganz gut, warten wir nur mit der Feindschaft, dis uns die Zähne wieder gewachsen sind!

Dh, Ew. Durchlaucht geben Desterreich also bie Rolle bes hundes in biefer Geschichte, rief Binder lachend.

Weil ich Preußen die Rolle ber Kape belassen will! Ja, ja, bieser König von Preußen hat uns oft genug gekratt, und selbst jett, wo er schmeicheln will, fühle ich doch schon ganz leise wieder die Spur der wieder wachsenden Krallen! Deshalb bin ich gekommen, ihn zu sehen und zu beobachten. Bin in der That neugierig zu sehen, welche Künste

und Mittel er anwendet, um unsern jungen Raiser so für sich einzuneh= men, und zu bezaubern, wie er es in Neisse gethan hat!

Es soll in ber That ein wunderbarer Zauber über sein ganzes Wesfen ausgegossen sein, und Niemand soll ihm widerstehen können! rief herr von Binder.

Nun, ich werbe ihm widerstehen können! sagte ber Fürst mit eis nem stolzen Lächeln, auf mich wird sein Zauber keine Kraft ausüben, benn ich bin bagegen geschützt mit bem Talisman meines und seines Hasses!

Ew. Durchlaucht gehen zu weit, fagte Herr von Binder lebhaft, ber König von Preußen mag Sie fürchten, aber er kann Sie nicht haffen, benn wiber seinen Willen muß er sich boch gezwungen fühlen, Sie zu bewundern. Und hat nicht ber König von Preußen ausdrückslich barum gebeten, daß Ew. Durchlaucht ben Kaiser hierher begleiten möchten?

Er hat bies gethan, und wie sehr ich auch anfangs geneigt war, biese Einladung abzulehnen, so gab ich boch der Ueberlegung nach, und entschloß mich hierher zu kommen, denn dieser hochmüchige König von Preußen hätte am Ende gar vermeinen können, ich fürchte mich vor ihm und seinen Ableraugen.\*) Ich ihn fürchten, ich vor ihm zurückweichen! Es ist gut und nothwendig, daß Oesterreich und Preußen, ohne indessen eine Allianz mit einander zu haben, doch in einer Art von Eintracht miteinander leben, die für den Moment jede Möglichkeit sich einander zu schaden, beseitigt und auf diese Weise den Frieden von Europa versestigt. Aber mein System, welches die Kaiserin zu dem ihrigen gemacht hat, verdietet mir, jemals mit einem Fürsten ein Bündniß einzugehen, der keine sesten Principien hat, der mit seiner Politik von der Hand in den Mund lebt, und der niemals von einem großen erhabenen Plan erleuchetet ist.\*\*) — Nein, ich fürchte ihn nicht, denn ich durchschaue ihn, und troß seines Königstitels und seiner usurpirten Krone dünke ich mich nicht

<sup>\*)</sup> Ferrand: Histoire des trois demembrements de la Pologne. Vol. I. pag. 103.

<sup>\*\*)</sup> Des Kürsten Raunit eigene Worte. Siebe: Forrand I. 69.

blos Seinesgleichen, sonbern mehr zu sein als Er es ist. Wenn Er auf bem Schlachtselb breizehn Siege ersochten hat, so habe ich beren mehr noch ersochten im Cabinet und auf bem Schlachtselb ber Diplosmatie, und ba muß seber seinen eigenen Mann stehen, und hat keine Solbaten, die er für sich kämpsen lassen kann. Da entscheiben nicht die Kanonen, sondern der Geist allein, und ich benke nicht, daß der König sich einbildet, auf die sem Schlachtseld mich besiegen zu können!

Er wurde wenigstens zu seinem Schaben hoffentlich belehrt werben, bag er in einer Täuschung befangen gewesen! rief Herr von Binder.

Boffentlich! wieberholte Raunig mit einer fcharfen Betonung. Ich weiß bas gang gewiß! Ich hab's schon oftmals bewiesen, baß ich Meister bin in ber Runft, die feinblichsten und wiberstrebenbsten Mächte fo zu führen, baß sie meinen Absichten bienen muffen, und ich bente, baß ich bas auch jett bem Konig von Preußen beweisen will! Er wirb ebenso aut ein Instrument ber Desterreichischen Bolitik werben, wie all' unsere Allierten, Danf unserer Geschicklichkeit, es immer gewesen finb. Er foll und muß zurnakehren zu ber Unterwerfung, welche er als Ba= fall bes beutschen Raisers uns schulbet! Es ift eine Thorheit anzuneh= men, baß biefe kleinen Fürsten lange ihren bochfahrenben Ton behaupten und lange bie große Rolle weiter fpielen können, welche vorübergebenbe Umstände ihnen zuweilen verleihen mogen. Auch ber König von Preußen wird zu seiner Pflicht zurückfehren, er wird fich Desterreichs Größe beugen und unterwerfen muffen! Und ihn bahin zu bringen, ihn fo zu bemuthigen, bas foll meine Rache fein für feinen Uebermuth, ben er felbst mich bat empfinden laffen, benn biefer König von Breußen ift ber einzige Mensch, ber es gewagt hat, mir bie Achtung zu versagen, Die er mir schulbig ist!\*)

Während er so sprach, flammten seine Augen auf in ben Bligen bes Hasses, und seine sonst so kalten und marmorfesten Züge nahmen einen erregten, leibenschaftlichen Ausbruck an.

Run, rief herr von Binber, bemüht burch eine Schmeichelei bie Leibenschaftlichkeit seines Freundes zu fänftigen, nun, Ew. Durchlaucht

<sup>\*)</sup> Des Fürsten eigene Worte. Ferrand I. p. 104.

wissen wohl, daß man Sie aller Orten ben Kutscher ber europäischen Politik nennt, und ich benke, Sie halten bie Zügel so sicher und sest bag Niemand es versuchen wird, Sie aus bem Sattel zu heben!

Möchte gern bieses Preußen als Lakai hinten auf meiner Kutsche haben! sagte ber Fürst hastig. Möchte seine Pläne burchkreuzen, seine innersten Gebanken burchschauen! Oh, ich burchschaue ihn schon setzt, ich weiß, was er beabsichtigt, ich kenne bas Motiv bieser seiner Allianz mit Rußland; ich weiß, was ben geizigen König plötlich so verschwensberisch macht, baß er seiner Bundesgenossen, ber Kaiserin Katharina, alljährlich eine Million Thaler Subsidien zahlt, auf daß sie mit diesem Gelbe ihren Krieg mit der Türkei und mit Polen besto wirksamer sortssühren kann!") Weiß wohl, wo und wie er gedenkt, sich sein Capital sammt Interessen zu vergüten, und wohin sein beutegieriger Blick sich gewendet hat. Aber wir werden wachsam sein, und wenn er seine Hand, ausstreckt, um zu nehmen, wird er auch unsere Hand da sinden, welche ihn zwingen wird, mit uns zu theilen!

Ew. Durchlaucht sprechen ba für mich in Räthseln, sagte Herr von Binder achselzuckend. Ich bin es gewohnt, wie Sie wissen, in Dingen der Politik nur mit Ihren Augen zu sehen, und ich bitte Sie baher mir bieses Räthsel zu lösen, und mich Ihre geheimnisvollen Worte versstehen zu lehren, denn ich bin vollkommen blind, wenn es Ihnen nicht beliebt, mir die Augen zu öffnen!

Das Antlit bes Fürsten hatte indeß schon wieder seinen kalten und chernen Ausbruck angenommen, und bas Feuer in seinen Augen war schon wieder erloschen. Mit einer hoheitsvollen Bewegung warf er bas Haupt zurück und hestete seine strengen kalten Blicke auf ben Baron.

Wissen Sie nicht, Baron, fagte er, was einst ber große Schweiger, Wilhelm von Oranien, gesagt hat? "Wenn ich wüßte, baß meine Nachtmüße mein Geheimniß wüßte, so würde ich meine Nachtmüße versbrennen!" Nun, Sie großes Kind, hüten Sie Sich wohl, meine Nacht= mütze sein zu wollen, benn ich würde es machen wie Wilhelm von Oranien, ich würde Sie verbrennen, wenn Sie mein Geheimniß wüßten!

<sup>\*)</sup> Ferrand I. 83. - Dobm Dentwürdigkeiten.

— Aber genug jetzt bes Gerebes und ber Worte, mein Freund! Es scheint, taß unser junger Kaiser es abwarten will, daß ich ihm meinen ersten Besuch mache. Wir wollen ihm also ben Willen thun! Man kann sich äußerlich wohl zu unterwerfen scheinen, wenn man sich innerslich ben Herrn und Meister fühlt. Ich will also zum Kaiser gehen!

Er griff nach ber Handklingel, die auf bem Tisch stand und schellte beftig. Sofort eilte sein Kammerbiener herein.

Ift Se. Majestät im Schlosse? fragte ber Fürst.

Der Kaiser ist eben bahin zurückgekehrt, Durchlaucht. Er war auf bem Play unten und musterte bie Solbaten.

Und weiter? Hast Du keine Augen und Ohren mehr, Schlingel? Auch war Se. Majestät schon selbst im Theater, wo Sie den Ballets meister Noverre rusen ließen und ihn bestagten, ob er mit allen Vorbezreitungen fertig, und ob das Ballet heute Abend gut gehen würde. Auch unterhielten sich Se. Majestät bort mit dem Kaiserlichen Opernkapells meister Große und fragten ihn, ob die Sängerinnen gut bei Stimme und ob er hoffe, mit seiner Oper vor den strengen Ohren Sr. preußisschen Masestät Ehre einzulegen!

Und wo ift Se. Majestät jest?

Er ist mit ben herren seiner Suite in bem großen Balconsaal, welcher bie Aussicht auf ben Plat barbietet.

Ift bas weit von bier?

Rein, Durchlaucht, nur zehn Schritte über ben Corribor.

Dann also nur einen Mantel und ben Muff! So! Jetzt mache mir die Thüre auf, und wehe über Dich, wenn irgendwo ein Fenster ober eine Thür offen ist, und ein Zugwind mich trifft!

#### III.

#### Souvenir à Eperies.

Der Kaiser stand in ber Mitte bes Saals und war eben in einer Tebhaften Unterhaltung begriffen, als bie Thur sich öffnete und Fürst



Raunit eintrat. Sosort unterbrach ber Kaiser sein Gespräch, und schritt bem Fürsten entgegen, ihn mit herzlichen und verbindlichen Worten empfangend.

Raunit erwiderte biefelben nur mit einer stummen Verbeugung, und begrüßte bann mit einem leichten Kopfneigen ben General Lach und ben Fürsten von Ligne, welche sich tief vor ihm neigten.

Ew. Durchlaucht kommen gerabe zu rechter Zeit, rief ber Kaiser lachend. Es handelt sich barum, diesen beiben Herren Muth einzussprechen, benn sie haben Herzklopfen und zittern, wie junge Debütanstinnen, die zum ersten Mal auf ber Bühne erscheinen follen.

Und wovor zittern benn biese Herren so febr? fragte Raunit.

Sie zittern vor Sr. Majestät bem König von Breußen, rief ber Kaiser, sie fürchten, baß sie vor seinen großen Augen wie Wachs an ber Sonne zerschmelzen werben, und Ligne, ber, wie Sie wissen, ber geistreichste Mann an unserm Hofe ist, natürlich Ew. Durchlaucht außegenommen, Ligne gerabe zittert am meisten, und ist, ich wiederhole mein Gleichniß, die schüchternste aller Debütantinnen, welche jemals die Bühne betreten hat.

Dh Schauspieler, welche sich vor einem Schauspielbirektor fürchten! rief Raunit achselzuckend. Beruhigen Sie Sich boch, meine Herren, diesfer König von Preußen hat zu viel mit seiner eigenen Rolle zu thun, als baß er noch auf die Aussührung ber Rollen Anderer achten könnte!

Recht so, rief ber Kaiser heiter, sprechen Sie ihnen Muth ein, Durchlaucht.

Ich glaube nicht, baß Sr. Durchlaucht gelingen wirb, was Ew. Majestät vergeblich versuchten, fagte General von Lacy mit einem schnels len, stolzen Blick auf Kauniß.

Und wahrscheinlich wird Se. Durchlaucht auch nicht Zeit haben, Sich mit uns zu beschäftigen, rief ber Fürst von Ligne, benn ohne Zweisfel hat ber Fürst auch noch an seiner Molle zu lernen, die er heut vor dem König von Preußen spielen muß.

Der Kaiser schien sichtlich ergötzt von biesem Gespräch ber brei Herren, beren Antipathie gegeneinander ihm genugsam bekannt war. Kaiser Joseph. 2. Abth. I.

Doch er zwang sich eine ernste Miene anzunehmen, und heftete seine Blicke auf Kaunit, bessen Antwort erwartenb.

Aber ber Fürst ließ nur seine Augen mit einem kalten verächtlichen Blick langsam von einem ber Herren zu bem andern wandern, und zuckte leicht mit ben Achseln.

Ich bitte ben Herrn Fürsten von Ligne, sagte er bann ganz ruhig, Sich gefälligst-einprägen zu wollen, baß ber Fürst Kaunit sehr wohl gewohnt ist, bas Wort "Müssen" für Andere zu consugiren, baß er aber noch niemals Andern bas Recht gegeben, bies für ihn zu thun!

Ja, ja, ich selber habe zuweilen von foldem grammatikalischen Unterricht Eurer Durchlaucht zu prositiren, rief ber Kaiser lachend, und bas Wort, welches Ew. Durchlaucht niemals conjugirt haben, ist mir in allen seinen Tempi bekannt. Aber ich habe Sie allzeit gern als meinen Lehrmeister anerkannt, und gebenk auch in Zukunft immer Ihr Schüler zu bleiben.

Die Wolke, welche von bes Fürsten Kaunity Stirn verschwand, senkte sich mit einem bustern Schatten auf bie Stirn ber beiben anbern Herren nieber.

Ich werbe Ew. Majestät nichts mehr zu lehren haben, sagte Kau=
nitz, und ber Schimmer eines Lächelns bewegte sein steinernes Gesicht,
aber ich werbe stets sehr glücklich sein, wenn Sie ben Rath Ihres ge=
treuesten Dieners annehmen wollen. In diesem Moment aber möchte
ich meinerseits mir erlauben, Ew. Majestät um eine Belehrung zu bitten.
Wollen Sie bem König von Preußen mit diesem Blumenstrauß da ent=
gegen gehen, um ihm benselben als ein zärtliches Symbol ber Freund=
schaft zwischen Desterreich und Preußen zu überreichen?

Nicht boch, rief ber Kaiser lachend, indem er bas Bouquet von weißen und rothen Blumen, welches er in ber Hand hielt, höher emporshob. Ich will bieses Bouquet ganz allein für mich behalten, und wär's auch nur um der schönen Geberin willen. Ah, Durchlaucht, Sie, vor beren Ablerblicken nichts verborgen ist, Sie, welche Alles wissen, Sie sollten Sich boch meiner Unwissenheit erbarmen, und mir sagen, wer die Dame war, welche mir bas Bouquet mit der Gewandtheit eines sichern Schüben gerade in die Hand geworfen?

Saben Em. Majeftat bie Dame gefeben?

Ich habe sie gesehen, und ich gestehe Ihnen, meine Herren, ich sah nie eine eblere und imposantere Schönheit. Wie die Königin ber Nacht stand sie da in ihrem schwarzen Gewande, umwallt von ihrem schwarzen Schleier, und Sternen gleich sunkelten die Brillanten an ihrer Brust. Sie sehen, welch einen tiefen Eindruck diese Schöne auf mich gemacht hat, benn meine gewohnte Prosa sogar nimmt einen erhöheten Aufschwung!

Die Dame war in Trauer? fragte Kaunig finnenb.

Ganz eingehüllt in Schwarz, 'nur an ihrem Busen prangte ein Bouquet, ganz biesem gleich. Ah, Durchlaucht, mit welchen Inquisitor-Augen Sie meine armen Blumen betrachten, als wollten Sie gleich ein Verbrechen an ihnen entbecken.

Es ist ein sehr schönes Bouquet, sagte Kaunitz ruhig, eine sehr eigenthümliche Auswahl ber Farben. Wollen Ew. Majestät bie Gnabe haben, mich bas Bouquet einmal in ber Nähe betrachten zu lassen?

Der Kaifer reichte ihm lächelnb basselbe bar. Da, nehmen Sie, Durchlaucht, sagte er, aber seien Sie meinen schönen Delinquentinnen ein milber Richter!

Raunit heftete inbessen seine Blicke mit einem kalten und prüsenben Ausbruck auf bie Blumen hin, und ließ bie Enden ber baran befestigten Schleife burch seine langen weißen Finger gleiten.

Die Dame, welche bies Bouquet Ew. Majestät zugeworfen, ist eine Polin gewesen, sagte er bann furz und bestimmt.

Eine Polin? rief ber Kaiser. Und weshalb vermuthen Ew. Durch= laucht bas?

Es ist gewiß nicht ohne Absicht geschehen, daß bieses Bouquet nur aus weißen und rothen Blumen besteht, sagte Kaunitz, und nicht ohne Absicht hat man an demselben eine Schleife von rothem und weißem Band besestigt. Weiß und roth, das sind die Nationalfarben der sogenannten polnischen Republik!

Sie haben Recht, rief ber Kaiser lebhaft, es sind die Farben Po-Iens, und die Dame war ohne Zweifel eine Polin, sie war schwarz ge= fleibet, benn gewiß trauert jebe eble Polin jett um ihr ungluckliches, von so vielen Bunben zerriffenes Vaterland!

Sehen Sie ba, rief Kaunitz, ber inbessen bas Bouquet noch immer forschend und prüfend in seinen Händen gedreht hatte. Unter bieser Schleife befindet sich ein Papier! Darf ich es hervorziehen, Majestät?

Thun Sie'st Ich habe Ihnen einmal bie Blumen zur Untersuchung übergeben, und ich barf Ihnen kein Beweisstück entziehen!

Raunit neigte leise, wie zum Dank, sein Haupt, und begann bann bas um die Stengel ber Blumen geheftete Band aufzulösen. Der Kaisfer und die beiben Cavaliere schauten ihm mit Blicken lebhafter Theilsnahme zu.

Jetzt zog Kaunit unter bem geöffneten Bande einen zusammenge= falteten Streifen Papier hervor, und reichte ihn mit seiner gewohnten kalten Ruhe bem Kaiser bar.

Haben Ew. Majestät die Gnade Selbst zu lesen, sagte er, benn ohne Zweifel ist es ein Liebesgedicht, und meine profanen Augen sind nicht werth, es zu lesen!

Ueber bes Kaisers Antlitz zuckte es wie ein schmerzlicher Seufzer. Ich bin ein armer, einsamer Mann, sagte er, und habe leiber gar keine Liebesgebichte zu empsangen! Lesen Sie also immerhin, Durchlaucht, aber lesen Sie laut, benn Sie begreifen, baß wir neugierig sind!

Kaunit entfaltete bas Papier, und las: "Souvenir à Eperies." Nun, und weiter? fragte ber Kaifer.

Weiter steht nichts barauf, sagte Kaunit, Joseph bas Papier bar= reichenb.

Seltsam, sagte ber Kaiser, nichts als biese lakonischen Worte, beren Sinn ich inbessen nicht zu fassen vermag.

Die Worte bestätigen meine Vermuthung, rief Kaunitz, und er er= laubte sich, die Lieblinge des Kaisers mit einem triumphirenden und stolzen Blicke zu messen. Die Dame ist eine Polin, und zwar eine von den Conföderirten.

Em. Durchlaucht glauben? fragte ber Raifer haftig.

Ich bin bavon überzeugt. Haben Ew. Majestät nicht auf Ihrer letten Reise nach Ungarn in Eperies einen Tag zugebracht, unb haben

Sie bort nicht geruht ben Conföberirten Sich fehr gnäbig zu bezeigen, ja fogar sie in öffentlichen und Privataubienzen zu empfangen?

Ich habe das gethan, sagte ber Kaiser ernst, und es hat meinem Herzen wohlgethan, diesen edlen und unglücklichen Kriegern, welche mit so viel Gelbenmuth und so wenig Aussicht auf Erfolg für eine gute und gerechte Sache kämpfen, die Versicherung meines innigsten Antheils und meiner lebhaften Sympathieen zu geben.

Sind Ew. Majestät in Ihrer Großmuth nicht so weit gegangen, ben Conföderirten Ihre guten Dienste anzubieten, und zu versprechen Sich bei Preußen und Rußland für sie zu verwenden?\*)

Ich that auch bas, sagte ber Raiser, ein wenig erröthenb.

Nun benn, die Heroine der Conföderirten hat Ew. Majestät an dies Versprechen mahnen wollen, da Sie heute mit dem König von Preußen zusammentressen, sagte Kaunitz, indem er, gleichsam in der Zerstreuung, das Bouquet aus seinen Händen und zur Erde gleiten ließ.

Ah, sehen Sie nur, Majestät, sagte er bann, ba liegt bieses schöne coquette Polen zu Ihren Füßen und fleht um Ihre Gnabe! Es kommt ganz auf Ew. Majestät an, ob Sie es ausheben und erretten, ober ob Sie es unter Ihre Füße treten wollen!

Oh gewiß will ich es aufheben, sagte ber Kaiser, bamit es nicht eine Beute ber ländergierigen Kaiserin von Rußland werde. Sie würde sich sehr gern mit diesen schönen weiß und rothen Polenblumen schmücken, und sie möchten ihrer moskowitischen Herrlichkeit sehr prächtig zu Gessicht stehen, aber wir werden's nicht leiben!

Und indem der Kaiser so sprach, buckte er sich rasch nieder, und hob, bevor seine Cavaliere es hindern konnten, das Bouquet vom Boben auf.

Hüten Sich Ew. Majestät boch gnäbigst vor biesen polnischen Blumen, sagte Kaunitz. Aus Polen ist allzeit alles Unheil und aller Zank gekommen, und was polnische Hände berührt haben, bas geht zu Grunde und verborrt und vergeht. Ich meinestheils traue ben Polen nicht, sie lieben den Zank und Unfrieden, und können nicht Ruhe und Ordnung

<sup>\*)</sup> Ferrand I, p. 79.

balten in ihrem eigenen Reich; fie haben feine Treue und Glauben; fie wiffen nur als Manner zu fterben, aber nicht als Manner zu leben! Buten Sie Sich vor ben polnischen Bouquets, Majeftat, schon ber Duft berselben betäubt bie Merven!

Von ber Strafe tonte in biefem Moment ein lautes Schreien und Jauchzen, bas wie ein Donner bie Luft burchhallte.

Der Raifer eilte an's Fenfter und schaute mit scharfen Blicken binunter.

Der König von Preußen! rief er bann haftig, und vom Fenster zurücktretenb eilte er ber Thur gu.

Fürst Raunit indessen wagte es, ihm entgegen zu treten, und mit feiner hoben Gestalt ihm ben Ausweg zu versperren.

Majestät, fragte er fast vorwurfsvoll, was gebenken Sie zu thun? Dem König von Preußen, welcher, wie ich sehe, eben am Ende ber Strafe aus feinem Wagen fteigt, entgegen geben! rief ber Raifer eil= fertig.

Aber wollen Ew. Majestät Sich nicht gnäbigst baran erinnern, baß ber König von Breußen Ihnen in Neiße feineswegs bis auf bie Strafe, fonbern nur bis auf bie Treppe entgegen fam? Es ift wohl nicht an= gemeffen, bag bas große Desterreich bem fleinen Breugen mehr Buvor= fommenheit beweise, als biefes ihm bezeigt hat!

Lieber Fürst, Ihre Sache ist es, biese politischen Dinge zu ver= treten, fagte ber Raifer mit einem eigenthümlichen Lächeln. Ich bin vor ber hand nur ber fleine Raifer von Desterreich, welcher eilen muß, bem großen König von Preußen feine Hulbigung barzubringen.

Und Raunit fanft bei Seite brangend, eilte ber Raifer binaus, gefolgt von seinen Cavalieren.

Fürst Raunit schaute ihm fopfschüttelnd und mit finstern Blicken nach. Unverbefferlicher Brausekopf, sagte er leise vor sich bin. Wird noch oft mit bem Ropf gegen bie Wand rennen, und foll boch, so lang ich lebe, bie Wand nicht umftogen! Mag ber kleine Raiser ben großen Ronig empfangen. Das große Desterreich steht hier in meiner Person, und es wird mit aller Rube bas fleine Preußen erwarten.

Er ließ seine kalten Blicke langfam in bem Saal umberschweisen,

5:23 - 26: 500 ( ) 100 100 100 100

geblendet, aber er wird sich allmälig an ihre Strahlen gewöhnen, und bann wird er sich zu seinem Vortheil zeigen.\*)

Ich kenne ihn sehr wohl, sagte ber König lächelnd, ich habe Ihren Brief an Jean Jacques Rousseau gelesen, mein Gerr Fürst, und mich besselben gesreut. Weil er schön und geistvoll ist, glaube ich gern, daß er von Ihnen geschrieben ist, und daß sich nicht ein Anderer erlaubt hat, sich Ihres Namens zu bedienen.

Ach Sire, rief ber Fürst lächelnd, ich bin nicht berühmt genug, baß irgend ein Schriftsteller auf ben Gebanken kommen sollte, sich meines Namens zu bedienen. \*\*)

Der König neigte ein wenig sein Haupt, und wandte sich bann an ben Feldmarschall von Lacy.

Diesen ba, sagte ber König, ihm die Hand auf die Schulter lesgend, diesen ba haben Ew. Majestät auch nicht nöthig mir vorzustellen. Er hat mir Jahre lang zu viel zu schaffen gemacht, und er ist mir oft zu nah gekommen, als daß ich mir seine Züge nicht sollte gemerkt, und sie auf immer meinem Gedächtniß eingeprägt haben. Ein Glück für mich, mein Herr Feldmarschall, daß Sie nicht hier heute Quartiermeister sind, sondern daß der Kaiser selber mir Quartier giebt. Ich habe Geslegenheit gehabt, den Generalquartiermeister Lacy zu bewundern und seine Macht zu empfinden.

Aber wo ist Loudon? fragte ber Kaiser laut. Sehen Ew. Majestät nur, ber Loudon ist nicht ba, er hat sich verspätet!

Das pflegte sonst seine Art nicht zu sein, sagte ber König lächelnb, er war sonst sehr häusig vor mir auf bem Plaze, \*\*\*) und vraiment, Sire, Sie haben Loubon Unrecht gethan, benn sehen Sie nur, ba ist ber Feldmarschall!

Und mit fast gärtlichen Blicken auf Loudon zuschreitend, und seines

<sup>\*)</sup> Des Kaisers eigene Worte. Siehe: Conversations avec Frédéric le Grand par le Prince de Ligne. p. 11.

<sup>&</sup>quot;) Diese Antwort bezog sich darauf, daß turz zuvor ein anderer Brief an Rousseau erschienen war, unterzeichnet mit dem Namen des Königs von Preußen. Dieser Brief war indeß von Horace Walpole.

<sup>\*\*\*)</sup> Des Konigs eigene Borte.

steifen, ungelenken und verlegenen Wefens nicht achtenb, reichte er ihm feine Sand bar und begrüßte ihn mit herzlichen und ehrenden Worten.

Wenn es Ihro Majestät genehm ist, begeben wir uns zur Tafel, sagte jett ber Kaifer, seinem Gast ben Arm barreichenb.

Der König nahm ben Arm bes Kaisers, aber seine großen wunders baren Augen hafteten noch immer auf bem harten gefurchten Antlitz Loubon's.

Sire, sagte er, wenn ich bas Glück haben soll, auf ber einen Seite neben Ihnen zu sitzen, so bitte ich, lassen Sie mich auf ber anbern Seite Loubon zu meinem Nachbar haben. Ich sehe ihn lieber an meisner Seite, als mir gegenüber. \*)

Er nickte bem verlegenen, sprachlosen General freundlich lächelnb zu, und folgte bem Raiser in ben Speisesaal.

Und wenn er sie alle bezaubert mit seinen Schmeicheleien und schsenen Phrasen, murmelte Kaunitz in sich hinein, als er bem hohen Fürsstenpaar in ben Speisesaal folgte, mich zu bethören soll ihm boch nicht gelingen! Wie viel schöne Worte und Phrasen er an biese Herrn Generäle verwendete. Wer Allen schmeichelt, giebt jeder Schmeichelei einen bittern Beigeschmack. Will ben Loudon zu seinem Tischnachbar haben! Alls ob sich mit diesem unwissenden, tölpelhaften und linkischen Gesellen jemals eine leibliche Conversation führen ließe!

Und ber Fürst, innerlich ergrimmt barüber, daß ber König nicht ihn, sondern Loudon zu seinem Tischnachbar gewählt, ließ sich von dem Hosmarschall zu seinem, ihm vom Kaiser selbst angewiesenen Plat führen. Dieser Platz war an der Tafel bes Kaisers, und beiden Majestäten grade gegenüber.

Dh, nun bin ich zufrieben, fagte ber König, bem Fürsten lächelnb zunickend. Wenn ich ben- großen Feldmarschall Desterreichs lieber an meiner Seite als mir gegenüber habe, so mag ich ben größten Diplosmaten Desterreichs und Europa's lieber mir gegenüber als an meiner Seite haben, benn nur so lange ich Sie sehen kann, glaube ich vor Ihnen sicher zu sein, und Ihren Angriss nicht fürchten zu mussen.

<sup>\*)</sup> Des Konigs eigene Borte.

Durchlaucht, ich begebe mich unter ben Schutz Ihrer Augen. Haben Sie Nachsicht mit einem alten Krieger, ber wenig von ben Künsten ber Displomatie versteht, und bessen scharfes Schwert sich gar oftmals vor Ihrer spipen Feber hat beugen mussen.

Oh, Ew. Majestät haben wohl Recht von Ihrem scharfen Schwert zu sprechen, sagte Kaunitz, bieses Schwert war so scharf, baß Sie sogar mit bemselben die Feber schneiben konnten, die jene fliegenden Blätter schrieb, welche die Fama zugleich mit Ihrem Ruhm in alle Welt ausstreute. Ew. Majestät haben oft genug Ihre Feber als Schwert, und Ihr Schwert als Feber gebraucht, um Sich als Schriststeller, Diplomat und Krieger gleich sehr gefürchtet und geehrt zu sehen!

Der Kaifer neigte sich näher zu Friedrich hin. Sire, sagte er, eine Schmeichelei von Kaunit ist wie die Blume bes Riesencactus, sie blüht nur Einmal alle Jahrhundert!

#### V.

#### Die unbekannte Sängerin.

Ein großes und glänzendes mehractiges Ballet, in den Zwischen= acten unterbrochen von Gesangsaussührungen, sollte die Festlichkeiten des ersten Tages in Neustadt beschließen. Man hatte zu all diesen Festlich= keiten die großartigsten Anstalten getrossen, das ganze Corps de Ballet mit seinem berühmten Balletmeister Noverre war dazu nach Neustadt beordert, auch das Opernpersonal mit seinem Capellmeister Florian Saß= mann und seinen berühmten Sängern und Sängerinnen hatte sich dahin begeben müssen, und mehr denn zwanzig große Wagen voll Coulissen, Flugmaschinen, Decorationen und Costümen hatten das Gesolge der Prinzen und Prinzessinnen der Bühne ausgemacht. Man wollte dem König von Preußen, dessen hof man als den Sit der Künste und Wisssenschaften in ganz Deutschland pries, doch beweisen, daß auch in Wien die Künste ihre Heimath gefunden, und daß die Oper und das Ballet

1000

wagen burften, sich ben prufenben und strengen Blicken bes Konigs bar-

Ew. Majestät werben indeß Nachsicht haben muffen, sagte ber Kaisfer, als er Friedrich in das Theater, und zu den unmittelbar hinter dem Orchester aufgestellten Fauteuils führte. Ew. Majestät haben nicht bloß die Menschen, sondern auch die Musen besiegt, und sie für immer zu Ihren Gefangenen gemacht. Diese können daher selten einen slüchtigen Moment zu uns nach Wien kommen, und kopsschüttelnd beschauen, was wir da gemacht haben, während sie in Berlin zu den Füßen ihres Meisters sitzen, und von ihm Lehre und Begeisterung empfangen!

Ach, Sire, Sie reben von vergangenen Tagen, rief ber König. Früher waren die Musen uns wohl ein wenig hold und ließen es sich bei uns gefallen! Aber jetzt, da ich ein armer mürrischer alter Mann geworden bin, machen es die Musen, wie es die Mehrzahl meiner Freunde gemacht hat, sie haben mich treulos verlassen und dem Abt von Sanssouci den Rücken gewandt. Die Musen, Sire, sind nur der Jugend hold, und ich sinde es daher ganz begreislich, daß sie sich zu Ihnen nach Wien gewandt haben! Ein Einsiedler, wie ich, ist so köstlicher Gesellsschaft gar nicht würdig; ich danke es aber Eurer Majestät doppelt, daß Sie die sichsonen Göttinnen überlistet haben, und sie nöthigen unter Ihrem Schutz meine Nähe zu ertragen! Sehen wir also, welche Wunder Sie uns offenbaren wollen!

Aber indem ber König jest im Begriff war, sich neben bem Kaiser nieberzulassen, gewahrte er Kaunis, welcher mit seiner gewohnten gravistätischen Ruhe baher geschritten kam, und eben im Begriss war sich auf einem Sessel unfern von dem Kaiser nieberzulassen.

Dh Sire, rief ber König lebhaft, wir Beibe, welche hier die Jusgend und bas Alter repräsentiren, thäten wohl sehr klug, wenn wir die Weisheit in unsere Mitte nähmen, und ich bitte baher Ew. Majestät, baß ber Fürst Kaunit biesen Fauteuil hier zwischen uns einnehme!

Der Kaiser verneigte sich lächelnd und winkte ben Fürsten herbei. Kaunit, welcher sehr wohl bie Worte bes Königs vernommen hatte, konnte es nicht verhindern, daß sein Angesicht und seine Augen ein wenig von der seligen Zufriedenheit und bem geschmeichelten Stolz verriethen,

vie in biesem Moment seine Seele ersüllten, und ihn ganz und gar seines Hasses und seiner so oft derb genug ausgesprochenen Abneigung gegen den König vergessen ließen. Indem er jest auf Beschl des Kaisers den Sitz zwischen den beiden Majestäten einnahm, verneigte er sich so tief und ehrfurchtsvoll vor dem König, wie er es nie vor irgend einer Größe der Welt, außer innerlich vor seiner eigenen, gethan hatte, und als der König sodann mit irgend einer seiner seinen und scherzhaften Bemerkungen sich an ihn wandte, sahen die Höstlinge und Berehrer des Fürsten mit staunender Verwunderung, was sie noch nie an ihm gesehen hatten, — Kaunit lachte, und zwar so herzlich und wirklich, daß sogar einige Minuten vergingen, bevor sein Gesicht wieder die ungewohnten Linien verloren und sich zu dem gewohnten Ernst versestigt hatte.

Das Ballet begann; Götter und Göttinnen, von Genien umflattert, schwebten auf die Bühne, um in sinnigen Allegorien und vieldeutigen Bantomimen die Begebenheiten dieses großen Tages zu seiern, und die Freude der Götter und Menschen darzustellen. Noverre, der Schöpfer und Erfinder des neuen Ballets, Noverre, welcher den Tanz gleich der Musik zu einer Sprache der Empfindung und der Seele erheben wollte, hatte alle Krast und alle Poeste seines Talentes aufgedoten, um vor dem großen König in glänzender Weise die ganze Schönheit seiner neuen Kunst zu entfalten, und mit stolzer Siegermiene blickte er von seinem Platz zwischen der ersten und zweiten Coulisse zuweilen, während des pantomimischen Tanzes seiner Göttinnen, hinüber nach dem König, um in bessen Augen seine Freude und seine Bewunderung zu lesen.

Aber zu bes stolzen Balletmeisters wahrem Entsetzen brückten bie großen leuchtenben Augen bes Königs nichts von bem Staunen und Entzücken aus, das berselbe boch nothwendig empfinden nußte. Ich zu seiner tiefsten Indignation mußte Noverre gewahren, daß der Königsteine Aufmerksamkeit nicht einmal ausschließlich dem Ballet zuwandte, sondern mehr als einmal den Blick von der Bühne weg und auf Kau-nitz heftete, mit dem er mehrmals sich lächelnd und freundlich unterhielt.

Oh, ich burchschaue ihn, murmelte Noverre, er will seinen Aerger verbergen, er will sich bas Ansehen geben, von meinen Ballets gar nicht erstaunt zu sein! Aber biese affectirte Gleichgültigkeit, grabe biese ver-

räth mir seinen innern Jorn und Neib! Oh, ich weiß, er benkt mit Beschämung baran, daß ich einst in Berlin war, und daß est in seiner Macht gestanden hätte, mich für immer zu gewinnen, daß er aber mein Genie nicht zu erkennen vermochte, und so das Glück verpaßte, das sich ihm barbot. Ja, ja, mein Herr König von Preußen, jest ist es zu spät! Ihr werdet Euern Thron weber mit Loudon noch auch mit Noverre schmücken können. Der größte Tanzkünstler und der größte Feldherr bosten sich Euch an, aber Ihr ließet den Genius entstattern, und nun wens det er Euch sür immer den Rücken!

Eben hatten die beiden ersten Tänzerinnen ihren freudigen Triumphetanz zur Verherrlichung des Friedens vollendet. Genien hüpften und schwebten von allen Seiten herbei und umwallten die Göttinnen, lieb= liche und reizende Gruppen bildeten sich wie von selbst, und mit einem kunstvollen und sinnigen Tableau schloß der erste Act.

Mit der Miene eines Triumphators trat Noverre zwischen den Coulissen hervor, und gab sich das Ansehen, mit einem der Mitglieder des Orchesters eine gewichtige geschäftliche Besprechung zu haben.

Ohne Zweifel wird ber König mich jett bemerken, bachte ber stolze Balletmeister, alsbann wird er mich zu sich rufen, um mir seine Freude auszubrücken.

In der That, eben näherte sich ihm einer der kaiserlichen Kammersherrn, und forderte ihn auf, sofort zum Kaiser zu kommen. Noverre folgte dem Kammerherrn mit hochgehobenem Haupt, und machte alsstann, vor dem hohen Fürstenpaar angelangt, sein zierlichstes, graziösestes und regelrechtestes Compliment, wie er es jüngst noch dem Gott Marseingeübt, als dieser sich vor dem Olympischen Zeus zu neigen hat.

Ah Majestät, rief ber Kaiser lächelnb, sehen Sie ba unsern Ballet= meister Noverre. Er ist, wenn ich nicht irre, auch in Berlin gewesen!

Ia, sagte ber König leicht mit bem Haupt nickenb, ich kenne ihn ganz gut. Wir haben ihn in Berlin gesehen, und ich versichere Ew. Majestät, er war bamals recht possierlich.

Noverre zuckte zusammen, als habe ber Big einer Natter ihn getroffen. Possierlich? wiederholte ber Kaiser mit einem fragenden Ton.

Ja, Sire, fuhr ber König fort, Roverre verstand es nämlich, Jeber-

mann, besonders aber unsere Tangerinnen auf bas Täuschendste zu imis tiren. Oh ich versichere Em. Majestät, es war zum Tobtlachen!

Der König, welcher bis jett nur zu bem Raifer gesprochen batte, wandte sich jest zu Noverre. Ihr Ballet war schon, mein Berr, fagte er, Ihre Tangerinnen haben Grazie, aber es ift feine Grazie im leichten Flügelfleibe. Sie ift gezwungen und fteif; babei tragen fie bie Urme und Schultern zu boch. Erinnern Sie Sich noch an unsere erfte Tan= zerin von bamals?

Ew. Majestät meinen bie Barbarina?

Ja, bie Barbarina, fagte ber König mit einem fanften Lächeln, und es flog wie ein heller Sonnenstrahl über sein ehles Untlit bin.

Sie war eine febr ichone Berfon, bemerkte Noverre.

Und eine große Tänzerin, fagte ber Konig, beffen Augen mit einem wunderbaren Leuchten einen Moment in die Hohe ftarrten, als febe er ba vor sich in ber Luft bie liebreigende Erscheinung eines Wesens, bas er einst mit ben letten Flammen feines erloschenben Bergens geliebt hatte. Dann fenkte er langfam ben Blick wieber herab, und richtete ihn auf Noverre, ber immer noch auf bie Belegenheit wartete, seinem Groll Luft zu machen, und Rache zu nehmen für bie leichte und wenig schmeichelhafte Art, mit welcher ber König sich seiner erinnert hatte.

Ja, wiederholte ber König, Barbarina war eine fehr fcone Person, und eine sehr große Tängerin. Die machte es aber nicht so wie Seine Tänzerinnen.

Eben barum, Gire, fagte Moverre, bas Saupt ftolz zurudwerfenb, eben barum war sie auch in Berlin!\*)

Sire, fagte in biefem Moment ber Raifer, wenn es Ew. Majeftat beliebt, werben jest unsere Opernfänger uns ein fleines Concert vor= tragen.

Der König verneigte sich, und ließ sich bann wieber in ben Fauteuil niebergleiten, ohne ben Balletmeister Noverre, ber ihm eben eine tiefe fünst= lerische Abschiedsverbeugung machte, nur eines Blickes weiter zu würdigen.

Ich habe mich gerächt, murmelte Noverre leise in sich hinein, und

<sup>\*)</sup> Frédéric le Grand, Conversations avec le Prince de Ligne. Raifer Joseph. 2. Abib. I. 3

mit einem stolzen Lächeln zog er sich auf seinen Plat hinter ber Coulisse zurück.

Das bramatische Concert begann. Dem Programm gemäß sollte es die berühmte Sängerin Bernasconi mit einer Arie im Costüm aus Gluck's Oper Alceste eröffnen, bem bann ber Sänger Tibaldi mit einer Scene aus Gluck's neuester Schöpfung: Paris und Helena solgen sollte. Schon begann bas Orchester die Eingangstakte ber Arie zu spielen, aber die Sängerin war noch nicht aus der Coulisse hervorgetreten. Der dirigirende Capellmeister richtete seine unruhigen Blicke nach dem Ort, von wosher sie austreten mußte, aber vergeblich, Signora Bernasconi war nicht da, und doch war die Introduction schon zu Ende, und der Gesang mußte beginnen. Eine allgemeine Bewegung entstand, das Orchester verstummte, der Vorhang rollte langsam wieder herab, und fragend und erwartungssvoll blickte Jedermann auf den Oberhosmarschall, der eben, von der Bühne kommend, sich dem Kaiser genähert hatte, und leise zu ihm sprach.

Sire, wandte sich ber Kaiser jetzt an ben König, Sire, ich habe Ew. Majestät um Entschulbigung zu bitten. Ein unangenehmer Zufall ist eingetreten. Signora Bernasconi ist, wie man mir berichtet, plötzlich heftig erkrankt und außer Stanbe, zu singen.

Uh, rief ber König lächelnb, ich kenne biese plötlichen Erkrankungen ber Sängerinnen; bie meinigen haben mich oft bamit zu chicaniren verssucht. Es giebt inbessen ein sehr wirksames Mittel gegen solche plötliche Krankheiten ber eigensinnigen Primabonnen, und seit ich bies anwende, seit ich jeder Sängerin, die plötlich erkrankt, eine halbe Monatsgage abziehen lasse, seitbem sind alle meine Sängerinnen gefund und von allen Anfällen frei.

Ich vermuthe, die Signora ist vor Angst und Beklemmung krank geworden, sagte ber Kaiser lächelnb. Das Bewußtsein, vor dem großen König, der zugleich ein großer Künstler ist, singen zu sollen, hat sie schüchtern und muthlos gemacht.

Ah Sire, wie wenig kennen Sie bie Theaterprinzessinnen, rief ber König achselzuckend. Sie sind noch schlimmer und eigensinniger, wie bie wirklichen Prinzessinnen, glauben Sie es mir! Und bie italienischen Theaterprinzessinnen sind die schlimmsten von allen!

Signora Bernasconi ift eigentlich eine Bolin, sagte Kaunit, sie stammt aus einer berühmten polnischen Abelsfamilie.

Desto schlimmer, rief ber König, bas polnische Blut revoltirt und extravagirt immer, und kann sich niemals in die ruhigen Bahnen sügen. Es wundert mich, daß die Weisheit Eurer Durchlaucht sich nicht dagegen aufgelehnt hat, einer Polin eine so wichtige Stellung zu geben, wie die einer ersten Sängerin für ein Operninstitut ist. Die Polen bringen überall Unruhe und Verwirrung.

Aber sie sind gute Schauspieler, Sire, und wissen Helbenrollen zu spielen, als ob es Wirklichkeit wäre, fagte Raunitz, indem er seine golbene Tabatière hervorzog, und ben Deckel, auf welchem sich bas mit Brillanten eingefaßte Bildniß der Kaiserin befand, langsam öffnete.

Aber unter bem Theaterharnisch und bem Küraß schauet boch immer unerwarteter Weise wieder der Fripon hervor, rief ber König, und im Augensblick, wo man glaubt, es mit wirklichen Helden zu thun zu haben, sieht man an dem gekünstelten Pathos und dem stumpfen blechernen Schwert, daß es doch nur elende Schauspieler sind, welche man da vor sich hat!

Vielleicht, fagte Kaunit, indem er seine schlanken weißen Finger tief in den Inhalt seiner Dose versenkte, vielleicht erleben wir's noch, daß ihre Bühne unter ihnen zusammenbricht, benn, wie mich dünkt, fahren sie wie Rasende und Besessen barauf umher, und da werden sie zuletzt ben Boden unter ihren Füßen verlieren.

König Friedrichs Augen blitten höher auf, und richteten sich einen Moment mit einem scharfen, forschenden Ausdruck auf bas ernste, kalte Antlit bes Fürsten hin, der seine Blicke immer noch auf seine geöffnete Dose niedergeschlagen hatte.

Durchlaucht, sagte ber König lächelnb, wir sind so lange Gegner gewesen, daß wir bei unserem ersten Begegnen uns feierlichst unsere freundschaftlichen Gesinnungen bezeugen sollten. Die Indianer pslegen bei solscher Gelegenheit eine Friedenspfeise mit einander zu rauchen, für unsere cultivirten Zustände mag es genügen, den Tabak des Friedens nicht in unsere Pfeise, sondern in unsere Nase zu stecken. Wollen Sie mir also erlauben, eine Prise aus Ihrer Dose zu nehmen.

Das war ein Zeichen von Hulb und Herablassung, welches sogar

1 (N)

bas stolze Herz bes Fürsten Kaunit zu rühren vermochte, und ein sanftes Erröthen bes Vergnügens über seine Wangen hauchte. Mit ungewohnter Hast beeiserte er sich, bem Wunsch bes Königs zu genügen und ihm seine geöffnete Dose barzureichen.

Der König nahm aus berselben eine ziemliche Quantität Spaniol, und indem er das that, sagte er: ich kann Ew. Durchlaucht die Berssicherung geben, daß dies das erste Mal ist, daß ich mir aus anderer Leute Dosen eine Prise nehme!

Nun, Sire, rief Kaunit heiter, mir scheint, Ew. Majestät haben uns ganz Schlesien boch als gute Brise weggenommen!

Das ist wahr, sagte ber König lächelnb, aber es war ein gar scharfer Tabak, und Sie haben mich viel barnach niesen machen, ohne mir ein einziges Mal ben üblichen Gruß: zur Genesung! zuzurufen.

Der König hatte gar nicht barauf geachtet, baß währenb seiner Unsterhaltung mit bem Fürsten ber Signor Tibalbi längst schon seine große Scene aus Glucks Helena und Paris begonnen hatte, und er setzte sein Gespräch mit Kaunit fort, bis die Musik verstummte, und die allgemeine Stille ihn barauf ausmerksam machte.

Ew. Majestät haben bies Mal einer Primabonna Unrecht gethan, sagte ber Kaiser jett. Die Signora ist, wie man mir eben berichtet, wirklich krank, und ganz in Verzweiflung barüber, nicht vor Eurer Majestät singen zu können. Sie hat uns, wie ich höre, indessen einen Ersatz verschafft und eine Remplagantin gestellt.

Eine zweite Primabonna? fragte ber König. Die zweiten Primabonnen sind immer gesund, wenn ihre Rivalinnen erkranken, benn sie hoffen alsbann sie von ihrem Plat zu verdrängen.

Nein, Ew. Majestät. Keine zweite Primabonna, glaube ich. Man kennt sie nicht, die Bernasconi hat sie als ihre genaueste Freundin emspfohlen, und steht bafür ein, baß sie würdig ist, ihre Stelle einzunehmen.

Ach, bann muß sie ein wahres Wunder von Gesangskunst sein, rief ber König, benn baß eine Sängerin eine andere anerkenne, ist wirklich ein ganz merkwürdiger Fall! Hören wir aber boch biese Sängerin, welche sogar von ihres Gleichen gepriesen wird.

Der Konig richtete seine bligenben Augen ber Buhne gu, und fein

ebles, bewegliches Antlit nahm jett ben Ausbruck ber lebhaftesten Erregung und Ausmerksamkeit an.

Auf's Neue begannen die Eingangstafte ber Gluck'schen Arie, und jest trat hinter ber Coulisse hervor eine hohe majestätische Gestalt, strahlend von Jugend, Schönheit und Majestät, prachtvoll anzuschauen in diesem langwallenden griechischen Gewande der Alceste, den goldgestickten Purpurmantel mit unnachahmlicher Grazie über die vollen schonen Schuletern geworfen, das volle dunkle Lockenhaar zusammengehalten von dem goldenen Diadem, in bessen Mitte ein großer Solitair von seltener Schönheit blitze, das weiße kurze Oberkleid um die schlanke Taille besessigt mit einem goldenen, von Brillanten sunkelnden Gürtel, und eben solche Spangen um die weißen, edelgesormten Arme.

Es war eine Erscheinung voll so ebler Schönheit, so imponirender Würbe, daß selbst König Friedrich sich davon ergriffen fühlte, und ganz unwillfürlich einstimmte in das Gemurmel des Beifalls, das sich in dem Saal erhob.

Die unbekannte Sängerin schien bieses Gemurmel gar nicht zu vernehmen, ihre großen bunklen Augen waren ernst und unverwandt nur bahin gerichtet, wo die beiden hohen Kürsten saßen, und wie sie jett die Arme erhob, um als Alceste die Hülfe der Götter anzurusen, schienen ihre Blicke diese hülfreichen Götter nicht dort oben im Himmel, sondern nur da drüben auf den Sesseln des Königs und des Kaisers zu suchen. — Und edel und erhaben, wie ihre ganze Erscheinung, war auch ihr Gesang, war ihre Stimme, voll von unendlichem Wohllaut und von edelster, kernigster Külle. Selbst der gestrenge und schwer zu befriedigende Messter Gluck würde mit dem Gesang und dem Vortrag dieser Alceste zusrieden gewesen sein, und selbst Friedrich der Große, sonst ein Gegner der Gluck'schen Opern, sühlte sich von diesem Gesang bezaubert und hingerissen, und hörte ihm zu mit strahlenden Augen und einem sansten Lächeln um die schwalen Lippen.

Kaiser Joseph allein achtete gar nicht auf ben Gesang, und ber ershabene Mhythmus ber Musik ging bies Mal unverstanden an seinem Ohre vorüber. Seine ganze Aufmerksamkeit war nur ber Person ber Säns

gerin zugewandt, und schien jeden ihrer Blicke, jede ihrer Bewegungen prüfen zu wollen!

Sie ist es, ich erkenne sie wieder, sie ist es, murmelte ber Kaiser halblaut, und als Fürst Kaunitz, bessen scharfes Ohr vielleicht die Worte bes Kaisers vernommen hatte, seine kalten Blicke mit einem fragenden Ausbruck bem Kaiser zuwandte, neigte Joseph sich rasch zu ihm hin.

Erinnern Sie Sich noch, was ich Ihnen heute Morgen von ber Dame erzählte, welche mir bas Bouquet zugeworfen? fragte ber Kaiser.

Ich vergesse nichts, was Ew. Majestät geruhen mir zu sagen! er= wiberte Kaunis mit feiner gewohnten Ruhe.

Run benn, biese Sangerin ift bie Dame, welche mir bas Bouquet gab!

Ach, bas Souvenir à Eperies! Jett begreife ich auch die Krankscheit der Bernasconi, Sire! Sie ist aus patriotischem Ebelmuth frank geworden, weil eine Landsmännin vor Ihren Majestäten singen wollter um von Ihnen bemerkt zu werden! Es sollte mich gar nicht wundern, wenn sie es versuchen sollte, noch auf irgend eine eclatantere Weise die Ausmerksamkeit Eurer Majestät zu fesseln. Diese Polinnen sind so ens ragirte Patriotinnen.

Der Kaiser erwiderte nichts. Er blickte hinüber nach ber Sansgerin, beren wunderbare, stolze Schönheit, beren rathselhafte Erscheinung seine Augen und seine Neugierbe fesselte.

Jett war ihre Scene beenbet, und ber Borhang rauschte nieber. Eine augenblickliche athemlose Stille trat ein, Aller Augen richteten sich nach bem Fürstenpaar hin, gleichsam bie Erlaubniß erstehenb, ber allgemeinen Bewunderung, bem glühenden Enthusiasmus Ausbruck zu geben.

Bielleicht verstand der König biesen geheimen Wunsch der Bersfammlung, vielleicht folgte er nur seiner eigenen Bewunderung; er erhob die Hände und applaudirte. Und jetzt brausete und donnerte ein enthusstasstischer Beisallssturm durch den Saal, und das Brava! Brava! des Kaisers übertönte noch das enthustastische Rusen der Uebrigen.

Der Borhang erhob sich wieder, und aus der Coulisse hervor trat die Sängerin, unter dem lauten Bravarusen und Applaudiren schritt sie vor bis dicht an die Lampen, und verneigte sich bann tief und ehr=

furchtsvoll. Ein neuer Beifallssturm brauste burch ben Saal, lauter noch als zuvor hörte man die helle Stimme bes Kaisers Brava! Brava! rufen.

Die Sängerin blickte mit langen glühenden Blicken zu ihm hin= über, ihr Antlit schien aufzustammen in Begeisterung, eine dunkte Bur= purglut überzog auf einmal ihre bleichen Wangen, und, gleichsam Ruhe gebietend, hob sie ihre schönen Arme einen Moment empor.

Eine tiefe Stille trat ein, von Staunen und Neugierbe gefesselt, starrte Jeber hinüber nach bieser stolzen rathselhaften Erscheinung, welche es wagte, bem Enthusiasmus eines Kaisers und eines Königs Schweigen aufzuerlegen.

Und aus dieser Stille erhob sich jett die eble klangvolle und sonore Stimme ber Sängerin. Ihre ganze Seele, ihr ganzes Empfinden bebte und glühte aus ben Tönen, ben Worten bes Liebes, bas sie jett sang und bas also lautete:

> Es liegt in Todesschmerzen Die schönste Königin. Das Blut aus ihrem Herzen Fließt heiß zur Erde hin.

Nicht freventlich geschlagen Hat sie die Wunden sich, Im Sterben darf sie sagen: "Für Dich verblut' ich mich!

"Für Dich, Du goldne Freiheit, Für Dich, Gesetz und Recht! Für diese große Dreiheit Ift mir das Sterben recht!

"Denn besser frei zu sterben Als leben, Sclaven gleich, Und lassen seinen Erben Nichts als die Schande bleich. "Und beffer fich verbluten In ehrenvoller Schlacht, Als unter Feindes Ruthen Ein Leben hingebracht!"

Die Königliche Klage Erweicht sie nicht Eu'r Ohr Und öffnet ihre Plage Nicht Eures Mitleids Thor?

Ihr könnt, Ihr könnt sie heilen, Ihr großen Aerzte hier, Oh thut es ohn' Berweilen, Erbarmen habt mit ihr!

Dh, helft bem franken Polen, Der franken Königin! Dh eilt von ihr zu holen Des Dankes Hochgewinn!

Unter bem athemlosen Schweigen ber Versammlung hatte die Sänsgerin ihr Lied beenbet, und auch jett, als sie sich verneigte, als ihre slehenden Blicke sich hinüber richteten zu dem Fürstenpaar, auch jett ward die Stille nicht durch das kleinste Zeichen des Beifalls untersbrochen. Aller Augen richteten sich wieder dem Kaiser und dem König zu, um in ihren Mienen den Eindruck dieser seltsamen und ungewöhnslichen Scene zu entdecken, und Niemand schien es zu bemerken, daß die Sängerin wieder langsam in die Coulissen zurückgetreten, und der Vorschang wieder herniedergerauscht war.

Der Kaiser erhob sich mit jugenblicher Hast von seinem Fauteuil und winkte ben Oberhofmarschall zu sich. Gehen Sie, Graf, sagte er, gehen Sie und fragen Sie die Sängerin um ihren Namen. Sagen Sie ihr, ich sei es, welcher ihn zu wissen wünschte!

Sie heißt Polen, Sire, fagte Kaunit mit einem wegwerfenden Ton, während ber Hofmarschall von bannen eilte. Sagte ich es Ew. Majestät nicht zuvor, daß es diese Polin nicht bei biesem Bouquet würde bewens ben lassen? Ich kenne biese Polinnen, sie coquettiren mit Allem, am liebsten aber mit ihrem Baterlandsschmerz!

und wie sie bann auf bem Bouquet hasteten, welches ber Kaiser bort neben seinem hut auf ben Tisch gelegt hatte, flog ein seltsames, hohe nisches Lächeln über seine Züge hin. Er schritt langsam burch ben Saal zu bem Tisch hin, und hob bas Bouquet empor, um es noch eine mal mit spöttischen Blicken zu betrachten. Er beutete mit bem Finger auf die weißen Blüthen, die schon welf und gelblich geworden waren, und zupfte leicht einige Blätter ber bunklen Rosen ab.

Wie leicht bas abfällt, sagte er. Wird's ber guten und glorwürs bigen polnischen Republik nicht auch so gehen können, wie ihren busstenden Nationalfarben hier? Nun, es wird meine Sorge sein, dieses Souvenir à Eperies welken zu lassen, und ich benke wohl, baß es mir gelingen wird! —

Er legte das Bouquet wieder nieder, und indem er dann den Saal verließ, murmelte er leise in sich hinein: Ich will wissen, wer die Polin ist! Sie kann uns vielleicht ein sehr nützliches Werkzeug werden, um nach beiben Seiten hin zu operiren.

#### IV.

## Friedrich der Große.

In jugenblicher Hast, gar nicht baran gebenkend, daß er unbedeckten Hauptes sei, war ber Raiser die Treppe hinunter und auf die Straße geeilt. Nicht rechts, nicht links schauend, immer nur die Blicke borthin gewandt, nach dem Ende der Straße, von wo er den König baher kommen sah, eilte der Kaiser vorwärts, zum ersten Male bes Volkes nicht achtend, das ihm seine Grüße entgegenjubelte, und mit zärtlichen, liebestrahlenden Blicken der schönen, kräftigen Gestalt seines jungen Kaisers solgte.

Gleich ihm eilte auch ber König von Preußen mit seiner Suite schneller vorwärts und trat jetzt aus ber Schönwalberstraße hinaus auf ben Platz.

Eine athemlose, seierliche Stille herrschte in diesem Moment. Das Militair hatte sich in der Mitte des Playes in regelrechten Linien aufsgestellt, und wie tausend Sterne bligten die Golds und Silberverziesrungen ihrer Galla-Unisormen in der Sonne. Hinter dem Militair süllte das Volk, welches von nah und fern herbeigeströmt war, zu vielen Tausenden den großen Play, und aus den geöffneten Fenstern der rings um den Play besindlichen häuser sah man reichgeschmückte Frauen und schöne Mädchen gleich einem herrlichen Kranz von Blüthen sich herunterneigen.

Eine athemlose, seierliche Stille, wie gesagt, herrschte in biesem Mosment. Jedermann war es sich bewußt, daß es ein großer, weltgeschichtslicher Moment sei, welcher sich da begab. Jedermann blickte gespannt und erwartungsvoll hin auf den Kaiser, der mit freudestrahlendem, sanst geröthetem Antlitz, mit einem köstlichen, jugendfrischen Lächeln vorwärts eilte, auf den König, dessen ebles gesurchtes Antlitz wie von einem Schimmer der Abendsonne durchleuchtet war, und bessen große feurige Augen dem Kaiser grüßend entgegen blitzten.

Jetzt hatten sie einander erreicht, jetzt breiteten sie einander die Arme entgegen, und mit der ganzen Gluth seines jugendlichen Enthusiasmus warf sich der Kaiser an die Brust des Königs und küßte ihn mit der Ehrfurcht und Liebe eines Sohnes. Der König brückte ihn fester an sich und erwiderte seinen Kuß mit Innigkeit.

Das Volk hatte schweigend bem Annähern ber beiben Monarchen entgegen gesehen, und biesem so ruhig, so sicher und erhaben einhersschreitenden König von Preußen gegenüber hatte es sich der jahrelangen Kriege, der Ströme Blutes erinnert, welche dieser König Deutschland und Oesterreich gekostet. Aber jetzt, wie die beiben Monarchen einander umschlungen hielten, jetzt vergaß die Menge alle Leiden und allen Iamsmer der vergangenen Zeiten, setzt strahlte ihr nur die Gegenwart wie eine Sonne des Friedens entgegen und schien ihre glänzenden Streislichter auch auf die Zukunst zu wersen.

Es war Friede, Friede! Das war es, was ein Jeber mit froher Lust empfand, das war es, was die Augen mit Thränen füllte, das war es, was die Menschen bemüthig und fromm machte, welches bewirkte, baß sie, kaum wissend, was sie thaten, ihre Kniee beugten, welches sie ihre hande und ihre thränengefüllten Augen zum himmel erheben ließ, als wollten sie zu Gott beten um Erhaltung bieses seines schönsten und segensreichsten Geschenkes.\*)

Und aus ber Mitte bes knieenben Volkes rief jest eine tiefe, feier= liche Stimme: es lebe ber Friebe!

Tausend und aber tausend Stimmen riefen ihm nach: Es lebe ber Friede!

Es lebe ber Kaiser von Desterreich und ber König von Preußen! rief bieselbe Stimme, und mit einem unaussprechlichen Jubelruf hallte und bonnerte es von der Gasse, von dem Plat und aus den Häusern zum himmel empor: es lebe der Kaiser von Desterreich und der König von Preußen!

Der König richtete sich aus ben Armen bes Kaisers empor und grüßte bie Menge mit jenem unaussprechlichen sansten und innigen Blick, jenem milben, schönen Lächeln, die beibe ihm allein eigen waren, und ihm stets alle Herzen gewannen.

Dann wandte er sich an ben Kaiser, und indem er ihm den jungen Prinzen von Preußen und die beiben Prinzen von Braunschweig vorsstellte, beutete der König auf sein eigenes weißes Gewand und das aller Herren seines Gesolges hin: Sire, sagte er, ich sühre Ihnen, wie Sie sehen, neue Rekruten zu. Wir glühen alle vor Verlangen, unter Ihnen zu dienen!\*\*) Und das, suhr der König sort, indem er seine Flammens blicke auf die in Parade aufgestellten österreichischen Soldaten hestete, das wird für uns eine große Auszeichnung sein, denn jeder Ihrer Solsbaten scheint ein Sohn des Mars zu sein!

Wie glücklich muffen sie alsbann Alle gleich mir fein, rief ber Raisfer, baß sie in biesem Moment sich ihrem Vater gegenüber befinden!

<sup>\*)</sup> Hübner. Lebensgeschichte Joseph II. Th. I. S. 40.

Der König trug die weiße österreichische Unisorm mit Silberstickerei, statt der Epaulettes Silberligen auf den Achseln, wie die österreichischen Restruten sie tragen. Eben so gekleidet waren die Prinzen und die übrigen Herren seines Gesolges. Die Soldaten waren in weißer Unisorm ohne Stickerei, und die Dienerschaft in hellgrauen Anzügen mit gelbem Futter.

Der König nahm lächelnb seinen Arm, und ließ sich von bem Kaiser in die für ihn bereiteten Zimmer bes Schlosses sühren. Aber nach kurzem Verweilen bort begab er sich wieder zum Kaiser, um mit diesem vereint durch ben großen Empfangssaal in ben Speisesaal zur Tafel zu gehen.

Das ganze glänzende Gefolge bes Kaifers hatte sich in dem großen Saal aufgestellt und wie das fürstliche Paar, gesolgt von der Suite des Königs, jest in den Saal eintrat, neigten sich ehrfurchtsvoll alle Häupeter, und Aller Blicke wandten sich zu Boden. Nur Einer neigte sein Haupt ganz leise, und richtete es dann wieder stolz empor, nur Einer schlug das Auge nicht zu Boden, sondern heftete es erust und prüsend auf das Antlit Friedrichs hin.

Des Königs Ablerblick gewahrte ihn sogleich, und mit einem freund= lichen Lächeln auf den feingeschnittenen Lippen näherte er sich dem stol= zen Manne.

Ich freue mich, ben Fürsten Kaunit endlich von Angesicht zu Ansgesicht begrüßen zu können, sagte ber König mit seiner weichen, melodisschen Stimme. Es ist wahrlich nicht nöthig, daß wir einander vorgestellt werden; ganz Europa kennt Sie, und Sie werden mich hoffentlich nicht für einen solchen Barbaren halten, daß mir allein Dersenige uns bekannt sein sollte, ben alle Welt bewundert.

Dem Fürsten Kaunitz geschah, was ihm seit manchem Jahr nicht geschehen war, er erröthete; wiber seinen Willen durchleuchtete ein Läscheln sein Antlitz, er neigte sich tieser und ehrerbietiger, wie er es jesmals gethan hatte, aber er sand keinen Ausbruck, die schmeichelhaste Ansrede bes Königs zu erwidern, und murmelte nur einige leise, unversständliche Worte.

Oh Sire, sagte die helle, klangvolle Stimme des Kaisers neben ihm, Sic machen mir alle meine großen Geister sprachlos vor Entzücken. Selbst der Fürst Kauniß, welcher sonst der ganzen Welt seine geswichtigen Antworten zu geben weiß, hat Ihnen gegenüber keine Worte gefunden, und sehen Sie nur gnädigst meinen armen Fürsten Ligne hier an. Ich versichere Ew. Majestät, er sieht sonst ganz anders aus. Ich habe ihn noch niemals so blöbe gesehen. Das macht, die Sonne hat ihn

Der Kaiser antwortete ihm nur mit einem Achselzucken und einem Lächeln, und wandte seine Blicke wieder bem Oberhosmarschall zu, ber eben wieder durch die hinter die Bühne führende Thur hervortrat.

Nun, Graf, wie heißt bie Dame? rief er bem sich Nabernben entgegen.

Der Oberhofmarschall zuckte bie Achseln. Sire, ich habe ben Namen nicht ersahren können. Die Dame hat sofort bas Haus verlassen, und Niemand, selbst nicht ber Capellmeister wußte mir ihren Namen zu sagen!

Seltsam! murmelte ber Kaiser. So soll man bie Bernasconi fras gen, befahl er bann laut. Sie minbestens wird boch Auskunft zu geben vermögen über bie Sängerin.

Majestät halten zu Gnaben, ich habe bie Bernasconi selber gefragt; ste ist im Hause, und in ihrem Garberobenzimmer bamit beschäftigt, sich ihr Costüm anzülegen, benn es scheint, baß sich ihr Brustkramps plötlich verloren hat und sie kräftig genug ist, die zweite Arie selber zu singen!

Run, und was fagte bie Bernasconi?

Sire, ste behauptet ben Namen ber Sängerin auch nicht zu wissen! Sie zeigte mir einen Brief von bem bei ber polnischen Republik accrestitirten französischen Militairbevollmächtigten Obristen Dumouriez. Die Bernasconi kennt diesen Herrn von Paris her, und er hat dieser Dame Empfehlungsbriese an die Signora mitgegeben. Es scheint, dieselbe wollte nach Wien gehen, und da sie ersuhr, daß die Bernasconi hier in Neustadt war, hat sie schon hier ganz zufällig ihren Brief abgegeben. Der Obrist Dumouriez bezeichnet in seinem Briefe die Fremde nur als eine polnische Dame von vornehmer Geburt, welche zugleich die emisnenteste Sängerin sei, und beren Gesang sogar im Stande sein würde, das kunststnnige Ohr Eurer Majestät zu erfreuen.

Ah, haben Sie gehört, Durchlaucht? fragte ber König von Preußen, während ber Kaiser sein Gespräch mit dem Oberhofmarschall fortsetzte. Haben Sie gehört, Durchlaucht? Der französische Bevollmächtigte hat diese Donna hierher gesandt? Vraiment, dieses Frankreich wird, da es der Kriege überdrüssig ist, jetzt empfindsam, wie es scheint. Die Coetillons haben so lange über Frankreich regiert, daß man jetzt auch die

Cotissons in ber auswärtigen Politik beschäftigen will. Es sind wirk- lich ein paar recht galante Damen, La France und La Pologne!

Ja, Sire, aber die Eine von ihnen ist alt geworden, fagte Kaunit, alt und fraftlos. Diese Madame La Pologne ist wirklich eine alte Co-quette, welche vergeblich versucht ihre Hinfälligkeit und Schwäche unter ihrer Schminke zu verbergen und trot ihres Greisenalters die Alluren der Jugend und Schönheit annimmt.

Ew. Durchlaucht glauben wohl gar, daß die Coquette keine Jugend und keine Lebenskraft mehr besitzt? fragte ber König mit einem burchbohrenden Blick auf bas Antlit bes Fürsten.

Sire, wenn man seine Jugenbkräft und sein Jugenbblut auf Tanze böben und bei Raufereien verschwenderisch vergeubet hat, so wird man am Lage einer wirklichen Schlacht keine Kraft und kein Lebensblut mehr zuzusehen haben.

Und es scheint wirklich, als ob die Kaiserin von Rußland ber arsmen alten Coquette Polen eine Schlacht zu liefern beabsichtigt, sagte ber König, indem er, zum zweiten Mal an diesem Abend, eine Prise aus ber Dose bes Fürsten nahm. —

Das Concert nahm seinen Fortgang, und Signora Bernasconi entwickelte in ber großen Arie aus Orpheus und Euridice alle Schönheit und Volubilität ihrer Stimme, ber man gar nichts mehr von dem Brustframpf anhörte, welcher sie noch eine Stunde vorher zum Singen unzähig gemacht hatte.

Der König applaubirte ihr, wie er es zuvor ber unbekannten Sansgerin gethan. Aber ber Kaiser saß theilnahmlos und sichtlich zerstreut ba. Gegen seinen Willen wandten sich seine Gedanken wieder und ims mer wieder der geheimnisvollen Spenderin des Bouquets, der räthselshaften Sängerin zu, welche, indem sie in ihrem Liede so ergreisend ihm das Unglück und Leid Polens geschildert, ihn zugleich baran erinnert hatte, daß er in Eperies den Consöderirten Schutz und Gülse verssprochen hatte.

Sie ist eine Polin, und sie ist begeistert für ihr Vaterland, sagte ber Kaiser zu sich selber. Sie wird sich ohne Zweisel mir noch öfter feigen, benn sie fühlt, daß ihr Vaterland meines Schutzes bedarf. Bei ihrem nächsten Erscheinen aber werbe ich es machen, wie ber Prinz im Mährchen. Ich werbe Pech auf die Schwelle ber Thur gießen lassen, bamit ihr Fuß baran haften bleibt, und sie mir nicht wieder entschwins ben kann!

Auch Fürst Kaunit schien von der Erscheinung ber Fremben lebhaft angeregt zu sein, nur vertröstete er sich nicht, wie der Kaiser, auf bas willkürliche Wiedererscheinen der Gräfin.

In seine Gemächer zurückfehrend, ließ er sogleich seinen Geheimsschreiber, welcher zugleich einer ber gewandtesten Mitglieder ber geheimen Polizei und ber Keuschheits-Commission war, vor sich kommen.

Sie werben Sich sogleich nach ber Sängerin, die heute Abend por mir und ben Majestäten gesungen hat, erkundigen, sagte ber Fürst. Morsgen früh um neun Uhr will ich wissen, wie die Dame heißt, wo sie losgirt, und was sie will.

#### VI.

# Friedrich der Große und Kürst Kaunis.

Das glänzende militairische Schauspiel, welches ber Kaiser zu Ehren seines königlichen Gastes veranstaltet hatte, war beendet, und die Kürsten waren von dem großen Manveuvre, welches in der Umgebung von Neusstadt abgehalten worden, wieder in ihre Quartiere zurückgekehrt. Dieses Manveuvre hatte Friedrich dem Großen die Stärke und Schönheit der österreichischen Armee bewiesen, es hatte ihm gezeigt, daß die österreichische Cavallerie der preußischen bei Weitem überlegen sei, und endlich hatte es ihm an der Spize einer großen kriegskundigen Armee einen jungen, thatendurstigen, muthigen Fürsten gezeigt, der mit seiner Kühnsheit und seinem Ungestüm das größte militairische Wissen, mit seiner Tapserkeit die größte Ueberlegung vereinte, und ganz dazu geschassen schlen, als siegreicher Feldherr seinem Geere voranzuschreiten.

Der König hatte bem jungen Kaiser und seinen Soldaten indessen das größte Lob gespendet, er hatte sich ganz begeistert über die Feldscherrntalente des Kaisers, über die Gewandtheit und die sichern Bewesgungen der Truppen geäußert, und vor der Fronte der Armee den Kaiser herzlich umarmt.

Nach biefer militärischen Feierlichkeit hatte ber König sich in seine Gemächer zurückgezogen, und ein Bote von ihm war zu bem Fürsten Kaunitz geeilt, um zu melben, baß Se. Majestät sehr erfreut sein würbe, ben Besuch Sr. Durchlaucht empfangen zu können.

Fürst Kaunit hatte sich sofort bereit erklärt, ber Einladung bes Kösnigs zu folgen, und zum Erstaunen seiner Kammerdiener hatte er sogar seine Toilettenstunde verkürzt, und mindere' Sorgfalt auf den Bau seisner Perrücke verwandt, wie dies jemals sonst geschehen. Selbst sein Gang war ungewöhnlich schnell und hastig gewesen, als er den Corridor hinabeilte, um sich zum König zu begeben, und sogar seine Mienen und seine lebhaften Blicke hatten die große Ungeduld verrathen, mit welcher er dieser Zusammenkunft mit dem König entgegen ging.

Aber auch ber Fürst selber schien biese seine ungewöhnliche Aufres gung bemerkt zu haben, und sich zur Ruhe zwingen zu wollen. Je mehr er sich ben Gemächern bes Königs näherte, besto langsamer ward sein Schritt, besto mehr nahmen seine Züge wieder ihre gewohnte steisnerne Ruhe an, erstarb ber feurige Glanz seiner Augen.

Bor ber Thür bes Vorzimmers angelangt blieb ber Fürst stehen, und als er, langsam und gravitätisch umherblickend, sich überzeugt hatte, baß Niemand sich in seiner Nähe befände, zog er aus seiner Busentasche ben kleinen Handspiegel hervor, ben er immer bei sich zu tragen pflegte. Sorgfältig und lange prüfte ber Fürst jett sein Angesicht, bas, während seines eigenen Anschauens, immer starrer und ernster ward, und sich ge-wissermaßen als ein immer bichterer Schleier über die Empfindungen seiner Seele legte.

Es verlohnte sich auch wahrlich ber Mühe, murmelte Kaunit vor sich hin, in Emotion zu gerathen über biese Zusammenkunft mit ber kleisnen preußischen Majestät. Sie wäre in ihrer Eitelkeit im Stanbe zu vermeinen, daß seine Nähe und seine weltberühmten, unwiderstehlichen

Ablerblicke auf mich auch bie überwältigende Macht ausüben, die sie auf seine Soldaten, Höflinge und Schmeichler ausüben mögen. Rein, nein, was mich ein wenig erregte, das war nicht der König von Preusen, sondern der Gedanke, daß ich eben im Begriff bin ein Stücken Welthistorie zu machen, und daß von diesem Gang, den ich jett thue, noch nach Jahrhunderten in den Büchern der Geschichte als von einer großen und denkwürdigen Begebenheit wird gesprochen werden. Es sind die Geschicke Europa's, welche ich heute in meinen Händen wiege und denen ich nach meinem Gesallen ihre Lenkung geben will. Und dieser König von Preußen ahnt nichts davon! Bildet sich wohl gar ein, daß er mich lenkt, und daß seine kleinen Minauderien und Schmeicheleien mich umnebelt und mein Urthell umsponnen haben! Ahnt nicht, daß auch Er nur ein Werkzeug sein wird in meinen Händen, daß auch Er mir bienen wird und soll, die Politik, die ich für Oesterreich als die richtige erkannt, burchzusehen!

Der Fürst blickte noch einmal prüfend in seinen Handspiegel, und ba er sich überzeugte, daß sein Antlitz jetzt wieder seine stolze Ruhe und Undurchbringlichkeit angenommen, steckte er das Glas wieder ein, und öffnete bie Thur bes Vorzimmers.

Weiche, melobische Tone einer Flote trafen jest sein Ohr und ber im Vorzimmer befindliche Abjutant bes Königs erzählte bem Fürsten mit flüsternder Stimme, daß Se. Majestät gewohnt sei, um diese Stunde die Flote zu blasen, und daß ber König dieser Gewohnheit selbst im Feldlager, und selbst während ber größten Bedrängnisse treu geblieben.

Fürst Kaunit antwortete nur mit einem leichten Achselzucken, und mit erhobenem Arm auf bie Thur beutend, sagte er: "melben Sie mich Sr. Majestät."

Der Abjutant eilte ihm voran, und bie Thur öffnend rief er mit lauter Stimme: Se. Durchlaucht ber Fürst Kaunit.

Sofort verstummte bie Flote, und bie zugleich so fanfte und gebiesterische Stimme bes Königs fagte: foll eintreten!

Fürst Kaunit fant in seinem Herzen bieses "Soll" ein wenig sehr bictgtorisch und ganz und gar nicht seiner eigenen Würde angemessen, aber er mußte sich bennoch bemselben sügen, und schritt langsam und

gelaffen an bem Abjutanten, welcher ihm bie Thur offen hielt, vorüber in bas Gemach bes Königs.

Schließe Er bie Thur und geh Er in bas zweite Borgimmer, befahl ber König bem Abjutanten, Niemand foll eintreten, fo lange Ge. Durchlaucht hier ist! — Dann wandte er sich an Kaunit, und auf bie Klote hindeutend, welche er noch immer in ber Sand hielt, fagte er: Sie werben gewiß in Ihrem Bergen ben alten Knaben belachen, ber es im= mer noch nicht lernen fann ein Greis zu fein, und mit ben Runften foquettirt, als wären sie fo gefällige Schönen, baß sie meines Alters und meiner hinfälligkeit gar nicht achteten. Lachen Sie immerhin, Durchlaucht, aber ich fage Ihnen, meine Flote bier ift bie treueste, verschwiegenste und verständnifvollste Beliebte meines ganzen Lebens gewesen. Treuer als alle meine Freunde, hat sie mich niemals verrathen und betrogen, bat fie niemals meine Geheimniffe ausgeplaubert. Deshalb bin ich ihr aber auch treu geblieben! 3ch habe mit ihr ein Bunbniß für alle Zeiten ge= schlossen, und ich, Durchlaucht, pflege meinen Bunbnissen immer treu zu Fragen Ew. Durchlaucht nur biefe melobische Dame bier, fie wird Ihnen fagen, baß ich ihr allezeit Wort gehalten habe und ihr un= veränderlicher Ritter geblieben bin!

Da ich leiber nicht bie Sprache bieser melobischen Dame verstehe, fagte Kaunitz langsam, so mussen mir Ew. Majestät schon erlauben mich an eine andere Dame zu wenden, wenn ich mich überhaupt unterstehen sollte, Zweisel in die Treue und Ritterlichkeit zu setzen, mit welcher Ew. Majestät geschlossene Bündnisse heilig halten.

Und an welche Dame würden Sie Sich bann wenden? fragte ber König rasch.

An Ihre Majestät bie Kaiserin Katharina von Rußland! erwiderte Kaunitz, indem er sich leicht verneigte.

Alh, Sie steuern gerade auf bas Ziel los, rief ber König lächelnb, und ohne alle weitere Präliminarien befinden wir aus da auf einmal mitten auf dem Schlachtselbe der Politik! Nehmen wir also Plat, Durchlaucht! Der Sessel, den Sie da einnehmen, kann sich rühmen das Streitroß zu sein, welches den größten Feldherrn der Diplomatie heute in die Schlacht und zu neuen Siegen führt!

Fürst Raunity beeilte sich, zu gleicher Zeit mit bem König Platz zu nehmen, und ließ sich in bem großen hochlehnigen Fauteuil nieber, ber, bem bes Königs ganz gleich, sich an ber andern Seite bieses schmalen, mit Papieren und Büchern belasteten Tisches befand, vor welchem ber König saß.

Gine kleine Paufe trat ein, Beibe schienen sich zu sammeln und vorzubereiten zu ber ernsten und gewichtigen Stunde, welcher sie entgegen gingen. Die Augen bes Königs ruhten mit einem scharfen, burchbrinsgenden Ausbruck auf bem kalten steinernen Antlit des Fürsten, ber sich ben Anschein gab, das Anschauen bes Königs gar nicht zu bemerken, sondern kalten und ruhigen Blickes gerade vor sich hinsah.

Also an die Kaiserin von Rußland würden Sie Sich wenden, wenn es barauf ankäme, zu erfahren, ob ich ein treuer Bundesgenosse bin? fragte ber König endlich.

Ja, Sire, benn leiber ift es bie Raiferin von Rußland, welche bar= über Ausfunft geben fann!

Warum sagen Sie leiber? fragte ber Konig rafch.

Weil ich es beklage, daß ein beutscher Fürst, ber König eines mach= tigen Landes, der Bundesgenosse Derjenigen ist, welche nur darauf wartet, ganz Europa zu unterjochen und alle Fürsten zu ihren Basallen zu erniedrigen. Außland ist für ganz Europa eine mit jedem Tage wachsende Gefahr, es behnt seine langen Arme smmer weiter über Eu= ropa aus, und sucht überall Händel und Zwistigkeiten anzuschüren, weil es sehr wohl weiß, daß es bei den Zwistigkeiten der Andern immer etwas für sich gewinnen und einen Schritt vorwärts thun kann, seinem Ziel entgegen.

Und welches, fragte ber König lächelnd, welches halten Ew. Durch= laucht für Rufilands Ziel?

Die Untersochung von ganz Europa, Sire! rief Kaunit mit uns gewohnter Wärme. Rußlands Politik ist die Politik des Chrgeizes, der Ländergier, der Weltherrschaft, und wenn es sich jett noch so weit vom Ziel entsernt sieht, so darf ich mich wohl rühmen, Sire, daß es Desterreich allein ist, welches es immer wieder zurückgedrängt hat, daß es meine Politik allein ist, welche dem Vordringen Rußlands in dem

Bunbniffe mit Frankreich, Spanien, und fast allen Mächten Europa's einen Damm entgegen gefest bat! Dir ift es gelungen, bas Gleichge= wicht Europa's wieder herzustellen, indem ich, die alten Antipathieen be= siegend, Franfreich zu einem Bunbesgenoffen Desterreichs machte, bas übermuthige England isolirte, und bem eroberungsfüchtigen Rugland gang Europa zum Rampf gerüftet und in Waffen gegenüber ftellte. Aber Rugland verliert niemals seine Zwecke aus ben Augen, es tritt niemals zurud von ber Bahn, welche Beter ber Große feinen Nachfol= gern vorgezeichnet hat, und ba ich es verhindert habe sich mehr nach Westen auszubreiten, so hat es sich bem Suben und bem Orient zuge= wandt, und mochte feine Weltherrschaft in ber Türkei und in Bolen beginnen. Gegen alles Gefet und Recht haben ruffifche Armeen Polen überschwemmt, und werben bie arme Republik zu Tobe begen, um eine russische Proving baraus zu machen. Wenn wir es nicht hindern, mö= gen balb bie russischen Schiffe vor Constantinopel landen und auch bie Türkei zu einer russischen Proving machen! Rußland bedarf solcher Eroberungen, benn es ift in seinem innersten Dasein erschöpft und frank, bie Kriege haben ihm bas Mark ausgesogen und es ber Gelbmittel beraubt, es überbietet seine Kräfte und will und muß Alugerorbentliches leisten, um bem Ruine zuvorzukommen, ber es bebroht, wenn es nicht feinem Lande neue Kräfte erobern, ihm neue Pforten bes Berkehrs er= öffnen fann!

Ah, da sind Sie in einem Irrthum befangen, rief ber König lebs haft; Rußland ist eine Macht, die wohl im Stande ist, die immensesten Ausgaben und Unternehmungen zu machen, und die großen Maßregeln, welche es jetzt genommen, haben seine Ausgaben nur um fünsmal hunsberttausend Rubel vermehrt.

Die es bann wahrscheinlich von ber Million Subsidien zahlt, welche Ew. Majestät sich verpflichtet haben, alljährlich an Rußland zu zahlen,\*) sagte Kaunitz sich leicht verneigend, und welche Ew. Majestät ihm schon einige Jahre ausgezahlt haben, wie ich benke. Freilich, mit solchen königlichen Subsidien wird Rußland wohl im Stande sein, seine

1,000

<sup>\*)</sup> Ferrand: Histoire des trois démembremens de la Pologne. Vol. I. p. 84.

großartigen Unternehmungen weiter fortzuführen, aber es wird damit eine neue Brandsackel für Europa entzünden. Wenn Rußland noch furchtbar ist, so müssen Ew. Majestät es aufzuhalten und zurückzudränsgen suchen; wenn es erschöpft ist, so ist seine Allianz Ihnen gefährlich und kann sogar schäblich werden!\*)

Ew. Durchlaucht sind sehr beeisert, mich von der Allianz mit Rußland zurückzubringen, sagte der König ernst, und eine Wolke lagerte
sich auf seiner Stirn. Sie möchten mir beweisen, daß Rußland eine
Macht ist, welche man gar nicht beachten soll, deren Feindschaft man
nicht zu sürchten, deren Freundschaft man nicht zu suchen hat, und doch
ist es mir gar wohl bekannt, wie viele Mühe der österreichische Gesandte
in Petersburg sich noch vor einiger Zeit gegeben, um Rußland zu bewegen, die Allianz mit mir auszuheben, und statt dessen ein Freundschassbündniß mit Desterreich zu schließen. Ew. Durchlaucht sehen,
ich verstehe mich wenig auf die zweischneidige Kunst der Politik, ich bin
ein alter Soldat und liebe es, ohne Umschweise die Wahrheit gerade
heraus zu sagen!

Und wenn mir Ew. Majestät erlauben, werbe auch ich die Wahrsteit fagen, rief Kaunitz, bessen Augen jetzt in einem ungewohnten Feuer aufstammten. Ew. Majestät belieben, mich der Doppelzüngigkeit zu zeihen, Sie beschuldigen mich, eine Allianz mit Rußland gesucht zu haben, während ich jetzt doch Ew. Majestät von eben dieser Allianz abmahnen möchte. Ew. Majestät vermeinen, ich sei eisersüchtig auf die Allianz, welche Preußen mit Rußland geschlossen, ich bestrebte mich, dieselbe zu brechen, um dann eine Allianz Desterreichs mit Rußland zu Stande zu bringen. Darauf erlaube ich mir Ew. Majestät Volgendes zu erwidern, und ich bitte Ew. Majestät die Gnade haben zu wollen, mich ohne Unsterbrechung ausreden zu lassen!

Sprechen Sie, sagte ber König, leicht mit bem Kopf nickend. 3ch werbe Sie anhören, ohne Sie zu unterbrechen.

<sup>\*)</sup> Des Fürsten eigene Worte. Siehe Ferrand I. S. 103.

#### VII.

### Außland, eine Gefahr für Europa.

Kürft Raunis blickte einen Moment schweigent vor sich bin, als überlege er, was er bem König zu jagen habe. Dann hob er langsam bas haupt wieber empor, und ben scharfen, beobachtenben Augen bes Königs mit flarem ruhigem Blick begegnend, fagte er: Um Ende biefes unseligen Krieges, ber bie öfterreichischen und bie prengischen Lanbe aleich fehr verwüftete, hatte ich zu überlegen, welches bie Bahn fein follte, die Desterreich fortan zu wandeln hatte. Ich entwarf mehrere Blane und unterbreitete fie ber Billigung ber kaiferlichen Majestäten. Derienige Plan, welcher von mir bevorwortet, und also auch von ben Majestäten aboptirt warb, bezweckte nichts weiter, als ben Frieden Europa's aufrecht zu erhalten, und bie Unordnungen im Innern Defter= reiche, bie unvermeiblichen Folgen eines langjährigen Krieges, zu verbeffern. Während einer langen Zeit beobachtete ich mit ber größten Aufmerksamkeit, um zu seben, ob Ihre Preußische Majestät nicht ver= suchen follte, fich Frankreich zu nähern, und feine früheren Berbinbun= gen wieber anzuknüpfen. Die Schritte aber, welche Em. Majestät in Betersburg thaten, benahmen mir jeben Zweifel, und überzeugten ben Hof von Wien, bag ber von Berlin nur vorzugsweise baran bente, fich feinen Ruden zu beden und feine öftlichen Provinzen zu fichern. Dies einmal erfannt, hatte ber Sof von Wien nicht mehr nothig, fo viele Egards auf bas Ministerium in Vetersburg zu nehmen, sonbern burfte baran benfen, seine Union mit Frankreich zu befestigen, eine Union, welche Desterreich bieselben Vortheile barbot, bie Preußen in seiner Verbindung mit Aufland fand. Bubem bachte Defterreich, bag Preufen mit Rugland zu eng verbundet fei, um fich von bemfelben lodzu= lösen und ihm Frankreich vorzuziehen. Unsere Allianz mit Frankreich schien also gang geeignet bas Gleichgewicht Europa's zu befestigen, und bas allgemeine System solibe genug zu machen, bag bie bem Frieben wahrhaft geneigten Mächte Bertrauen zu bemfelben faffen fonnten. Demzufolge ist ber hof von Wien gang zufrieben mit seiner Allianz

mit Frankreich, und erklärt Sr. Preußischen Majestät auf bie unzweisteutigste und offenste Weise, daß er sich niemals damit beschäftigen wird ihm Rußland abwendig zu machen, daß er niemals und bei keiner Geslegenheit das Eutgegenkommen Rußlands annehmen wird, und daß Ew. Majestät dies Arrangement als feststehend und unerschütterlich betrachten könne! — Das war es, was ich zu sagen hatte, und ich danke Ihnen, Sire, daß Sie mich ruhig angehört haben!\*)

Die Stirn bes Königs, welcher anfangs finfter und mit miß= trauischen Blicken zugehört hatte, mar jest wieber heiter und flar, und ein wunderbares Weuer leuchtete aus feinen großen blauen Augen. Er erhob sich rasch von seinem Sessel, und Raunit feine Sand barreichend rief er mit einem fostlichen Lächeln: Das heißt auf eine eble und frei= muthige Weise Politif machen! Sie haben zu mir gesprochen nicht als Diplomat, sonbern als ein Staatsmann, welcher fich ftark genug fühlt, bie Wahrheit ohne Rückhalt sagen zu können. Und so will auch ich Ihnen jest antworten, freimuthig und rudhaltslos! Gegen wir und wieber und hören Sie jest meine Antwort: Sie fürchten Rugland, Sie meinen, ein zu großes Uebergewicht beffelben muffe fur bas Staa= tensuftem Europa's gerechte Besorgnisse erwecken, und auch mir werbe ein foldes Uebergewicht Rußlands bereinst fehr nachtheilig werben! Ich gebe Ihnen Recht, ich fühle bas Unbequeme meiner Lage, und ichon beim Beginn bieses Türkenkrieges bachte ich auf Mittel, ben Eroberun= gen Ruflands, seinen weitgebenben Planen, ja - auch seiner besvo= tischen Beherrschung Volens Grenzen zu segen. Aber ich befant mich in einer gar schwierigen Lage. 3br, welche mich als einen Popang ber Länbergier und bes Ehrgeizes vor gang Europa bargestellt, Ihr hattet bewirft, baß gang Eurapa immer noch mit Diftrauen und Beforgniß auf mich hinschauete. Ich hatte sieben Jahre hindurch feine andern Bunbesgenoffen gehabt, als mein gutes Recht und meinen Degen, und als ich biesen in bie Scheibe fteckte, ftanb ich allein, ohne engere Ver=

131 /

<sup>\*)</sup> Diese Rede des Fürsten Kaunit ist ihrem ganzen Wortlaut nach historisch treu und sindet sich bei Ferrand: histoire des trois démembremens de la Pologne. T. I. p. 112.

bindungen mit irgend einer Macht. Die einzige Allianz, welche sich mir darbot, war die mit Rußland; es war damals ein Glück für mich, sie eingehen zu können, und die Politik erfordert jetzt, daß ich sie sest ershalte. Es ist meiner Ehre und meinen politischen Interessen gemäß, die Verbindlichkeiten meines Bundes mit Rußland treu zu erfüllen, und nichts Schwankendes und Unschlüssiges in meine Politik zu bringen. Die Erfüllung meiner Allianz mit Rußland ist für Preußen recht und nützlich, also zahle ich traktatenmäßige Subsidien, gebe meine Rathschläge zur Führung des Krieges, erlaube meinen Offizieren als Freiwillige im russischen heere zu dienen, und habe der Kaiserin, meiner Allierten, verssprochen, daß, wenn Oesterreich zum Bortheil der Türken sich einmischen sollte, ich ihr meinen kräftigen Beistand leihen wolle, um die Differenzen wieder herzustellen.\*)

Das heißt, in einem möglichen Kriege zwischen Desterreich und Rufland wird Preußen auf Seiten Ruflands stehen? fragte Kaunit.

Das heißt, all mein Bestreben soll barauf gerichtet sein, einen Krieg Desterreichs und Rußlands zu hintertreiben. Sollte es aber aller meiner Bestrebungen unerachtet boch eines Tages bahin kommen, so würde es Breußen in diesem Falle nicht wohl anstehen, neutral zu bleiben, benn das würde mich um Achtung und Vertrauen von Freund und Feind bringen und sür Preußen selber das Allergefährlichste sein! Ist ein Krieg unvermeiblich, so muß ich die Pflichten meiner Allianz ersüllen, um dadurch beren Dauer zu sichern. Aber ich hege die Hossenung, daß es mir gelingen wird, diese beiden Mächte in Frieden sich einigen zu sehen.

Dann muß zuvor Rußland seine ehrgeizigen Plane auf die Türkei aufgeben und die Ruhe in Polen auf eine befriedigende Weise schleus nigst wieder herstellen, rief Kaunit eifrig.

Der König lächelte, und nahm von bem Tisch, welcher vor ihm stand, ein verstegeltes Schreiben, bas er mit einem leichten Kopfneigen bem Fürsten barreichte.

Ein Brief an mich? fragte Kaunit erstaunt.

<sup>\*)</sup> v. Dohm: Denkwurdigkeiten meiner Zeit. Bb. I. S. 456.

Ja, an Sie, Durchlaucht, sagte Friedrich ernst. Wenige Minuten bevor Ew. Durchlaucht hier eintraten, war ein Courier aus Constantisnopel angelangt und hat für mich und sur Sie Depeschen gebracht. Briefe vom Kaimakan, Durchlaucht!

Und Ew. Majestät erlauben, daß ich biesen Brief bes türkischen Ministers sogleich lese?

Ich bitte Sie, es zu thun, benn auch ich möchte meine Depesche hier, bie, wie Ew. Durchlaucht sehen, noch uneröffnet ist, lesen. Ich habe bis jest nur ben Bericht meines Gesandten in Constantinopel burchgesehen. Lesen wir also!

Und indem der König sich lächelnd gegen Kaunit neigte, öffnete er bas Papier und las.

Eine große Pause trat ein. Beibe schienen sie bamit beschäftigt, die Briefe bes türkischen Ministers zu lesen, aber Beibe hoben zuweilen mit einem raschen Blitz bas Auge empor und wandten es hastig und mit einem prüfenden Blick hinüber nach ihrem vis-à-vis. Aber sowie der Eine das Anschauen des Andern bemerkte, hob auch er den Blick empor und sosort senkte das Auge des Andern sich auf das Papier nieder.

Schlimme Nachrichten für bie Türkei! sagte ber König endlich, inbem er bas Papier wieber auf ben Tisch legte.

Die Pforte hat Ungluck gehabt, sagte Kaunit achselzuckend und mit vollkommener Gleichgültigkeit. Rußland hat ihm einen großen Sieg zu Lande abgewonnen und hat die türkische Flotte bei Tschesmé verbrannt.

Und beshalb wendet sich die Türkei jetzt an die Höfe von Wien und Berlin, und bittet um unsere Vermittelung, der Pforte einen billigen und ehrenvollen Frieden zu verschaffen, rief der König. Von uns also hängt jetzt die Ruhe und der Friede Europa's ab, und ich meine, es ist eine sehr schöne und sehr wichtige Mission, welche wir da zu erfüllen haben.

Ew. Majestät sind also entschlossen, sie anzunehmen? fragte Kaunit gleichgültig.

Ich bin entschlossen, Alles zu thun, was biesem Krieg ein Ziel zu setzen und bas gute Einvernehmen aller Großmächte wieber herbeizu- führen im Stande ist, sagte ber König seierlich. Der Krieg ist ein gar

- and

verderbliches Uebel, wir haben bas Beibe genugsam erfahren, um uns eine heilige Pflicht baraus zu machen, bem Frieden bas Wort zu reben! Die Türkei bittet Oesterreich und Preußen, ihm seinen Frieden mit Rußland wiederzugeben. Sollten Ew. Durchlaucht bieser Bitte nicht geneigt sein?

Desterreich kann seine Bermittelung in bieser Sache nur bann ge= währen, wenn auch Rußland dieselbe beansprucht, sagte Kaunitz langsam. Unter dieser Bedingung allein kann sich Desterreich dem Bermittelungs= geschäft unterziehen. Aber der Hof von Wien wird sich wohl hüten, dem russischen Hose diese Borschläge zu machen, und es hängt von Ew. Majestät ab, ob Sie die Kaiserin Katharina bewegen wollen, gleich der Türkei die Bermittelung Desterreichs zu erbitten.

Ich werbe ber Kaiferin meine Vorschläge machen, und ich weiß, sie wird auf bieselben eingehen, rief ber König hastig.

Raunity neigte langsam und hoheitsvoll sein Haupt. Alsbann wird Desterreich gern bereit sein, zu ben Unterhandlungen bes Friedens zwischen ber Türkei und Rußland seine Hand zu bieten, sagte er, nur muß dieser Friede auch für die Türkei ein ehrenvoller sein, und er muß zugleich das weitere Vordringen und die ehrgeizigen Pläne Rußlands hindern.

Der König schwieg einen Moment, und seine Augen richteten sich mit einem scharsen, burchbohrenben Blick auf bas eherne Antlitz bes Fürsten.

Die Pforte wird indessen einige Zugeständnisse machen mussen, ba sie im Nachtheil ist, sagte er. Aber sie kann immer noch eine imposante Macht bleiben, und ich benke, ber Friede wird keine Schwierigkeiten haben, benn Rußland scheint sich bamit begnügen zu wollen, bas Asow'sche Meer und die Krim zu gewinnen und in der Moldau und Wallachei unabhängige Fürsten einzusetzen!

Unabhängige Fürsten, welche von Rußland eingesetzt sind! rief Kaunitz. Meine erhabene Kaiserin wird unter keinen Umständen darein willigen, baß die Russen sich unmittelbar in der Nachbarschaft ihrer Staaten etabliren. Wenn in der Moldau und Wallachei auch immers hin Hospodare und Despoten an die Spitze gestellt werden, so werben

sie bennoch unter ber Botmäßigkeit Rußlands stehen, und ihre vermeintsliche Unabhängigkeit wird bald ihre gänzliche Abhängigkeit zur Folge haben! Und noch als ein größeres Unglück würde Desterreich es ansehen, wenn Rußland wirklich in den Besitz der Krim und des schwarzen Weeres gelangte, denn Rußland, welchem nichts sehlt als Geld, wird einen für ganz Europa entsehensvollen Ausschwung nehmen, wenn es ihm gelingt, sich den Schlüssel aller großen Unternehmungen nach Außen hin zu gewinnen; es wird alsdann reich und mächtig werben, und es wird seinen Reichthum dazu benußen, den ganzen Norden und endlich das ganze Europa in Ketten zu legen; eine Gebietsvergrößerung selbst ist nicht so gefährlich, als die Herrschaft Außlands auf dem schwarzen Meer!\*)

Ew. Durchlaucht mögen Recht haben, sagte ber König, und Dester= reich hat allerdings von bieser Herrschaft mehr zu fürchten, als Preußen. Denn die Donau ist ein Finger bes schwarzen Meeres, mit welchem es in ganz Desterreich hinein greist. Wir werben in unsern Friedensver= handlungen das wohl im Auge behalten mussen.

Aber bevor wir biese Friedensverhandlungen überhaupt beginnen, müssen wir vor allen Dingen forbern, daß Rußland zuerst auf eine bes friedigende Weise die Ruhe in Polen wiederherstelle!

Ah, Ew. Durchlaucht wollen auch Polen in ben Kreis unserer Vershandlungen hinein ziehen, rief ber König lächelnb.

Der Hof von Wien wird es nicht länger schweigend ansehen können, daß Rußland über dieses unglückliche Polen sich eine despotische Gewalt anmaßt, seiner Rechte spottet, seinen Freiheiten Hohn spricht. Nicht genug, daß Rußland der polnischen Republik mit Gewalt den König Stanislaus Augustus aufgedrungen, hat es Polen auf gewalts same und blutige Weise zur Aenderung seiner alten freien Verfassung gezwungen, und wider alles Gesetz und Recht ein Heer nach Polen entsendet, das mit blutgieriger Wuth gleich sehr die Dissidenten und die Königlichen bedroht.

Ah, Ew. Durchlaucht wollen von Polen sprechen, wiederholte ber König, indem er langsam seine goldene Tabatière öffnete, und eine

<sup>\*)</sup> Des Fürsten eigene Worte. Stehe Ferrand I. S. 112.

mächtige Quantität Spaniol in seine Nase beförderte. Indessen schien bie Dosis zu groß gewesen, benn eine kleine bunkelbraune Wolke säuselte von dem Antlitz bes Königs nieder, und bestäubte und färbte den Aermel seiner österreichischen Unisorm.

Der König spritte mit ben zusammengepreßten Fingerspiten seiner Rechten biefen braunen Stanb forgfam von bem weißen Zeuge fort, und fagte fopfschüttelnb: ah ich sehe wohl, baß ich nicht elegant genug für Sie bin. 3ch bin es nicht werth, bie öfterreichische Livrée zu tragen!\*) Sie wollen von Polen fprechen, und fogar feiner Freiheiten fich annehmen. Ich glaubte, biese Freiheiten waren unter ben bestan= bigen Raufereien ber gantfüchtigen, polnischen Freiheitshelben zu Staub zermurbelt und in alle Winde zerftreut. Ich glaubte ferner, es ginge Ew. Durchlaucht auch fo, wie es ber Raiserin von Rugland zu geben fcheint, und Gie mußten nicht genau, wo Bolen anfängt, und wo es aufhört. Die Grenzen Bolens scheinen mir auf ben Lanbkarten nicht gut vermerkt zu fein, benn ich febe, bag in Warfchau, welches ich für eine polnische Hauptstadt hielt, eine ruffische Armee als wie in ihrem Eigenthum waltet, ich febe ferner, bag im Guben von Bolen einige öfterreichifche Regimenter auf polnischem Gebiet fich aufgestellt haben, und fühn behaupten, sie befänden sich auf öfterreichischem Bebiete.

Ew. Majestät geruhen, von ber Grafschaft Zips zu sprechen. Die Zips ist ein altungarisches Gebiet, welches einst Kaiser Sigismund von Ungarn an seinen Schwager Wladislav Jagello für eine Summe Gelbes verpfändet hatte. \*\*) Ungarn hat aber seine Rechte an dies uralte Gebiet nie aufgegeben, und da wir jetzt, um Desterreich vor den Einfällen der russischen Soldaten zu sichern, österreichische Regismenter an unsern Greuzen aufmarschiren ließen, so kam es darauf an, unsere Rechte auf die Grafschaft Zips bei dieser Gelegenheit zu wahren, und Polen zu beweisen, daß Desterreich eine verpfändete Provinz niesmals als eine verschenkte oder verkaufte Provinz betrachten kann. Die

<sup>\*)</sup> Des Königs eigene Worte. Siehe Prince de Ligne.

<sup>\*\*)</sup> Abam Wolf: Desterreich und Maria Theresta. S. 523.

Zips gehört zu Desterreich, und ist sein Eigenthum, wir werben bem König von Polen bie entliehene Summe wieber zu zahlen haben, bas ist Alles!

Nur baß nicht blos Polen, sonbern ganz Europa sich seit über brei Jahrhunderten gewöhnt hat, die Zips als polnisches Gebiet zu betrachten, rief der König, und daß es uns Allen sehr schwer werden wird, die neuen von Ew. Durchlaucht bestimmten Grenzen Polens in unserm Gebächtniß zu behalten. Ich meinestheils habe sie noch nicht ganz begriffen, und ich bitte daher Ew. Durchlaucht, mir zu bezeichnen, wo nach Ihrer neuen Anordnung Ungarn, oder vielmehr Oesterreich authören und Polen anfangen soll!

Da, wo bas ungarische Gebiet, wo bie Grafschaft Zips authört, wirb, wie es von uralten Zeiten her gewesen, bie Grenze zwischen Polen und Ungarn sein!

Ach, gewesen! Durchlaucht, was ist nicht von uralten Zeiten her gewesen, seufzte ber König. Was ist, und sein soll, bas mussen wir jetzt ermitteln und feststellen! Sehen Sie, ba habe ich zufällig hier auf meinem Tisch eine Karte von Polen, bas heißt von bem Polen, wie es bis setzt gewesen! Haben boch Ew. Durchlaucht bie Güte, mir auf bieser Karte bas Polen zu bezeichnen, wie es jetzt ist, ober nach Ihren neuesten Forschungen sein soll!

Der König stand auf und nahm unter seinen Papieren eine Karte herror, die er forgsam auf bem Tisch ausbreitete.

Kaunit hatte sich gleichfalls erhoben, und trat jett auf ben Wink bes Königs zu ihm auf die andere Seite bes Tisches.

Run, sagte ber König, zeigen Em. Durchlaucht mir boch ein wenig bie Grafschaft Zips.

#### VIII.

### Die Karte von Polen.

Hier, Majestät, hier ist die Zips, fagte Kaunit, indem er, gerade aufrecht stehen bleibend, mit bem schlanken Finger seiner weißen Hand eine Stelle auf bem untern Theil ber Karte bezeichnete.

Der König beugte sich bis bicht zu ber Karte nieder und betrachtete lange die von des Fürsten Finger bezeichnete Stelle. Eine Pause trat ein, dann hob der König, immer noch das Haupt auf die Karte gebeugt, ben Blick zu dem Fürsten empor.

Ein gar schönes Stück Land, welches Desterreich sich ba von seinem polnischen Nachbar nimmt, sagte ber König, bessen Augen mit einem burchbohrenben Ausbruck auf bem Antlig bes Fürsten ruhten.

Desterreich nimmt nichts von seinem polnischen Nachbar, Sire, nichts als was ihm gehört, fagte Kaunitz langfam.

Wie gut sich bas fügt, baß bies wichtige Stück Land hier gerabe Desterreich gehört, rief ber König mit einem scharsen spöttischen Ton. Sehen Sie boch, Durchlaucht, Polen, welches sich so lange als ben rechtmäßigen Besitzer ber Zips betrachtete, ragte baburch bis über bie Karpathen hinaus, und schob sich mit einem spizen Winkel gerabe in Ungarn hinein. Solch ein Reil, ben ein Bolf in bas Gebiet bes ansbern hinein schiebt, ist immer sehr gefährlich, und es ist baher ein ungesheuer glücklicher Zusall, baß Desterreich bas Gebiet ber Zips als sein Gigenthum betrachten kann. Es brängt Polen baburch bis hinter bie Karpathen zurück und arrondirt seine eigenen Grenzen auf eine sehr weise und vortheilhaste Art. — Es kommt nur noch darauf an, daß Desterreich bem ganzen Europa, welches ein wenig erstaunt dieser Bessitzerzeisung der Zips zugeschaut hat, nun auch beweise, daß seine Anssprücke unzweiselhaft und rechtskräftig sind.

In ber Hoffanzlei zu Wien liegen die Verpfändungsurkunden, aus benen hervorgeht, daß der Kaiser von Oesterreich und König von Unsgarn Sigismund seinem Schwager, dem Polenkönig Wladislav, im Jahre 1412 die Zips für die Summe von stebenundbreißigtausend Schock böhmischer Groschen verpfändet hat.

Seit 1412! rief ber König. Und bas österreichische Eigenthumsrecht ist also in breihundertundachtundsunfzig Jahren nicht erloschen?
Weine rechtmäßigen und, wie ich benke, unwiderleglich dargethanen Uns
sprüche an Schlesien waren nicht von so altem Datum, und Desterreich
wollte sie boch als verjährt betrachten.

Ew. Majestät haben uns aber gar gründlich bewiesen, bag sie es nicht waren, sagte Kaunit mit einem leichten Neigen bes Hauptes.

Wird Desterreich bas in biesem Fall auch bem König von Polen auf meine Art beweisen wollen? fragte ber König rasch.

König Stanislaus wird es auf folden Beweis nicht ankommen lassen, erwiderte der Fürst. Er hat sich freilich im Anfang beschwert und an die Kaiserin Königin selbst deshalb geschrieben, um, wie er sagte, Gerechtigkeit zu fordern.

Und wollen Ew. Durchlaucht bie Güte haben, mir mitzutheilen, was bie Kaiserin Königin bem König von Polen auf seine Gerechtig= keitsforderung geantwortet hat?

Sie hat bem König von Polen geantwortet, baß sie es für nothwendig erachtet habe, die bis dahin immer noch ungewissen und zweiselhaften Grenzen zwischen Ungarn und Polen endlich sestzustellen, daß
sie diese Demarcation bestimmt habe nach ihrem guten und unzweiselhaften Recht, und nicht in verwerslichem Eroberungsgelüste. Die Kaiserin hat dem König von Polen ferner gesagt, daß sie ihre Grenzen
unverleylich erhalten und sie gegen jeden Angriff, woher er immer kommen möge, beschüßen werde, daß sie aber gerade in diesem Moment ihre
Grenzen habe fixiren müssen, weil Polen jetzt von Unruhen und Kriegen zerrissen sei, und man nicht wissen könne, auf welche Art dieselben
endigen könnten.\*)

Das ist eine Rebeform, bie, wenn ich ber König von Polen mare, mich veranlassen wurde, febr auf meiner Suth zu fein!

Ah, Sire, wenn Sie ber König von Polen wären, so würde man Ihnen gegenüber auch nicht folche Rebeformen anwenden! rief Kaunit mit einem halben Lächeln.

<sup>\*)</sup> Ferrand I. 3. 94.

Es ist wahr, sagte ber König kopsschüttelnb, ber König von Bolen ist ein gar schwacher gutmüthiger Mann. Er kann es noch immer nicht vergessen, baß er ber Liebhaber ber Kaiserin von Rußland gewesen, und ich glaube, er wäre im Stande, zum Zeichen, daß er sie noch liebt, nicht blos sich selber, sondern auch sein Königreich zu ihren Füßen als ihr Eigenthum niederzulegen.

Defterreich würde es nicht zugeben, baß Katharina biese Liebesgabe ihres königlichen Liebhabers aufhebe! rief Kaunit.

Der König zuckte bie Achseln. Die Kaiserin scheint es inbeffen boch zuzugeben, bag Defterreich fich bie Berrichaft Bips, welche zu beffen Füßen lag, aufgehoben hat, fagte er. Aber es scheinen ihr boch allerlei feltsame Gebanken babei gekommen zu fein. Mein Bruber Beinrich, welcher jett eben in Petersburg anwesend ift, hat mit ber Czarin von ber österreichischen Besitzergreifung ber Zips gesprochen. Da bie Rai= ferin eben fo wenig wie ich bas Blud gehabt, bie Documente zu prufen, welche in ber Oberhofburg-Ranglei zu Wien liegen und Desterreichs gutes Recht auf bie Bips beweisen, so scheint bie Carrin auch von biefem guten Rechte nicht überzeugt zu fein. Es scheint, fagte fie zu bem Prinzen Beinrich, es scheint, als ob man in Bolen nur nöthig hat, sich zu bücken, um sich eiwas zu nehmen. \*) Nun benn, Durchlaucht, wenn fogar bas ftolze Desterreich, wenn ber weise Staatsmann Fürst Raunit fich herabläßt fich zu bucken, warum follten es nicht auch Unbere Ihnen nachthun? Ich werbe mich balb genöttigt seben, meine Truppen auch gen Polen marschiren zu laffen, benn bieses unglückliche Land wird von allen möglichen Uebeln beimgesucht. Dem Rriege bat sid nun noch bie Best zugesellt, und es wird nöthig fein, baß ich gegen biese beiben lebel nun auch meine Grenzen absperre. Wer weiß, ob ich nicht in meinen Archiven auch noch einige vergeffene Documente finde, welche mir gestatten, meine Grenzen ein wenig weiter in Polen vorzuschieben.

Während ber König so sprach, hefteten fich seine Augen, die wie Schwerterspigen flammten und blitten, auf bas Antlit bes Fürsten

<sup>\*)</sup> Rulhière: Histoire de la Pologne. T. IV. p. 210.

Raunitz, als wollten sie sich in bas Innerste seiner Seele hineinbohren. Raunitz schien bas gar nicht zu bemerken, seine Züge waren so steinern und ruhig wie immer, und ganz unbefangen neigte er sich wieber über bie Landkarte hin.

Es wäre allerdings ein sehr großes Glück, wenn Ew. Majestät in Ihren Archiven solche Documente fänden, sagte er. Bis jetzt haben Ew. Majestät, wie man mir gesagt hat, beren nur in den Archiven in Warschau gesucht, und ba haben sich ungläcklicher Weise dem Gesandten Eurer Majestät keine Documente entbecken wollen, durch welche ein preußissches Anrecht auf Samogitien sich nachweisen ließe. \*)

Der König konnte eine leise Bewegung bes Erschreckens nicht unsterbrücken, Kaunit inbessen schien bieselbe gar nicht zu gewahren, obwohl er jetzt ben Blick erhoben hatte, und ben König mit seinen ruhigen blauen Augen gerabe anschauete.

Es wäre für Ew. Majestät ein Glück, sage ich, fuhr Kaunit fort, wenn Sie Rechtsansprüche an die Ihnen zunächst liegenden Theile Postens zu machen hätten und Oesterreich würde Ihnen dabei nicht hinderslich sein.

Freilich, fagte ber König, indem er auf die Karte beutete, die Grafsichaft Pommerellen hier und ber Nethbistrict scheinen mir eine bessere Grenzlinie abzugeben, als meine bisherige Grenzlinie gegen Polen hin. Der Nethbistrict wäre meine Herrschaft Zips, Durchlaucht, und als solche mir sehr gelegen. Würde Ihnen mein Wort genügen, wenn ich Ihnen sagte, daß die Documente, welche Pommerellen und den Nethbistrict als eigentlich zu Preußen gehörig bezeichnen, in meinen Hausarchiven zu Berlin sich befänden?

Das Wort Eurer Majestät gilt in biesem Falle mehr als alle Documente, sagte Kaunit ruhig.

Aber was würde bie Kaiserin von Rufland bazu sagen? fragte ber König. Sie, welche Polen schon gewissermaßen als ihr Eigenthum bestrachtet.

Es ist also bemgemäß bie höchste Zeit ihr zu beweisen, baß es

<sup>\*)</sup> Wolf: Desterreich unter Maria Theresta. S. 523.

Raunit, indem er, dem Beispiel des Königs folgend, sich von seinem Sessel erhob. Wir werden, wenn auch die Kaiserin von Rußland uns diesen Wunsch zu erkennen giebt, gern im Verein mit Ew. Majestät den Frieden zwischen der Türkei und Rußland vermitteln, aber Ew. Majestät müssen Außland bewegen, solche mäßige Friedensbedingungen zu stellen, welche geeignet sind, die Besürchtungen, welche Rußland den andern Mächten einslößt, zu zerstören, und die Rußland nicht ein allzugroßes Uebergewicht über die Pforte geben. Sollte die Kaiserin Katharina den Hof von Wien aber zu einem Bruch nöthigen, um seinem Chrgeize Schranken zu seigen, so würde man nicht eher Gewalt anwenden, um Rußland zu größerer Bescheibenheit zu zwingen, als bis wir geeignete Waßregeln getrossen hätten, um Rußland eines so gefährlichen Allierten, wie Ew. Majestät es ist, zu berauben.

Ah, Ew. Durchlaucht belieben mir zu broben, mich meinem nor= bischen Berbundeten abwendig machen zu wollen, rief ber König lächelnb. Darauf erwiedere ich Ihnen nur, baf ich bie Politik bes Wiener hofes, Rugland im Fall eines Krieges mit Desterreich feines Allierten zu berauben, ober wenigstens Mittel anzuwenden, um ihn unschäblich zu machen, gang gerecht und weise finde, aber baß ich boch febr begierig ware, zu wiffen, welche Mittel Desterreich anwenden könnte, um Preußen zu verhindern, fein gegebenes Wort zu erfüllen, und bie Berpflichtungen feiner Allianz mit Rugland heilig zu halten! Inbeg bin ich es mehr noch zufrieben, wenn ich biese Mittel gar nicht zu prufen brauche, fon= bern wenn wir Alle in guter Gintracht uns verständigen. Ich werbe mich beeilen, heute noch ber Raiserin Katharina ein Resumé unserer beutigen Conferenz aufzuseten, und ihr meine guten Dienste anzubieten, um auch zwischen Rugland und Desterreich ein befferes Ginvernehmen zu Stande zu bringen. Noch heute werbe ich einen Courier an bie Raiferin absenben.

Und Ew. Majestät werben die Gnade haben, mir seiner Zeit die Antwort der Kaiserin mitzutheilen?

Ich werbe sie Ihnen mittheilen, benn ich sagte Ihnen schon, ich bin ein alter Solbat, welcher gerabe aus auf sein Ziel losgeht, sehr wenig von

ben Schleichwegen ber Diplomatie versteht, und bie Wahrheit so fehr liebt, bag er ihr bie letten Funken seines sterbenben Bergens wibmen will.

Ah, Sire, man muß inbessen ein Held sein, wie Ew. Majestät, um ben Muth einer solchen Liebe zu besitzen. Die Wahrheit ist eine gar bornige Rose, man verwundet sich leicht selbst, indem man sie berührt, und verwundet allezeit Diejenigen, beren Haupt man mit dieser Rose schmücken will.

Nun, wir Beibe haben unser Haupt schon zu oft ben Stürmen und Wettern ber Politik ausgesetzt, um noch eine leicht empfindliche und verletzliche Haut haben zu können. Wir bürfen es baher schon immer wagen, unsere verhärteten Stirnen mit solchen Rosenkränzen zu schmücken, rief ber König heiter, indem er Kaunitz zum Abschied seine Hand bar-reichte. —

Als Fürst Rannit bas Zimmer verlassen hatte, blieb ber König noch einige Minuten lauschend stehen, bis er bie Thur bes äußern Vorzimmers sich hatte schließen hören.

Jetzt, Herzberg, komm Er hervor, sagte er bann, bas Feld ist rein. Sofort bewegte sich ber riesenhafte Bettschirm, welcher bas Gemach fast bis zur Hälfte burchtheilte, und hinter temselben hervor trat bie hohe würdige Gestalt bes Ministers Grafen Herzberg.

Nun, Hergberg, hat Er Alles gut gehört? fragte ber König lächelnb. Bu Befehl, Majestät!

Und hat Er gleich in kurzen Zügen die ganze Conferenz niederges schrieben, so daß ich Sein Resumé sogleich an die Kaiferin Katharina absenden kann?

Ja, Majestät, ich habe, soviel es möglich war, bie ganze Conferenz wortgetren niedergeschrieben, sagte Hertzberg mit einem trüben und schwers müthigen Ausbruck, welcher bem König aufsiel.

Er heftete seine glänzenden Augen mit einem langen forschenden Blick auf bas ernste ehrwürdige Antlitz seines vertrauten Ministers.

Er ist nicht zufrieden, Hertherg? fragte er. Nein, nein, schüttle Er nicht Sein Haupt, und leugne Er nicht! Ich kenne Sein Gesicht! Es ist wie ein Barometer, und wenn Ihm die Mundwinkel so hängen, und die brei Falten ba auf Seiner Stirn erscheinen, so bedeutet bas eben so viel, als wenn bas Quecksilber im Barometer auf einmal fällt, es ist bann schlechtes Weiter, Sturm und Regen im Anzug! Nun heraus ba= mit, ich will's wissen! Warum läßt er bie Mundwinkel hängen? Was hat Er an ber Conferenz auszusetzen?

Zweierlei, wenn es Ew. Majestät benn boch burchaus wissen wollen, sagte hertzberg unwirsch. Erstens, baß Ew. Majestät ben alten Fuchs haben ahnen lassen, baß Sie Sich auch Ihre Grenzen nach Polen hin erweitern möchten, und ihn baburch gewissermaßen über ben Raub ber Zipser Gespannschaft gerechtsertigt haben, und Zweitens, baß Ew. Majestät es übernommen haben, Außland zu veranlassen, baß es sich gleich ber Türkei um die Mitwirkung Desterreichs bei bem Friedenswerk bewerbe.

Das ist Alles, was Er zu tabeln hat? fragte ber König achselzuckenb. Ja, Majestät, Alles!

Na, so hör' Er mal! Was Sein Erstens anbetrifft, so habe ich ben alten Fuchs, wie Er ben Kaunitz zu nennen beliebt, ganz mit Willen mein Gelüste auf eine Grenzarrondirung ahnen lassen, weil ich sehen wollte, wie weit man sich in bieser Sache mit ihm einlassen könnte.

Run, Desterreich wird sich recht gern noch einmal bücken, um zu nehmen, rief ber Minister unwirsch. Hat sich um bie Zips gebückt unb kann bamit zufrieden sein! Was muß es noch an ben Plänen Eurer Majestät weitern Antheil haben?

König lächelnd. Es wird bann auch später seinen Antheil haben, rief ber König lächelnd. Es wird bann auch später seinen Antheil an bem Tabel ber Welt haben!\*) — Was Sein Zweitens aber anbetrifft, so ist es, wie mir scheint, für und Alle nothwendig, Frieden zu haben, und ich werde beshalb allerdings Rußland auffordern, auch die guten Dienste Desterreichs in Anspruch zu nehmen, denn das wird auch Desterreich und Rußland einander annähern! Es scheint mir ein würdigeres Gesschäft, ganz Europa den Frieden zu sichern, als es aus's Neue wieder in Flammen zu setzen. Aber es ist nicht so leicht, diesen allgemeinen Frieden herbeizusühren, und man muß ihm schon einige Zugeständnisse

<sup>\*)</sup> Des Königs eigene Worte. Siehe: Coxo history of Austria. Vol. V. p. 20.

machen. Er bilbet sich wohl ein, es sei eben so leicht Frieden zwischen seindlichen Mächten zu machen, als schlechte Verse zu machen? Ich verssichere Ihn aber, daß ich es lieber unternehmen will, die ganze Gesschichte der Juden in Madrigale zu bringen, als drei Souveraine, unter denen sich noch dazu zwei Frauenzimmer befinden, zu benselben Ansichten und Gefühlen zu vereinigen. Aber ich werde mein Röglichstes ihun, und es soll nicht an mir liegen, wenn nicht der allgemeine Friede so rasch als möglich geschlossen wird. Wenn das Haus unsers Nachbars brennt, müssen wir uns bemühen, das Feuer zu löschen, damit es nicht auch noch unser Haus ergreise!\*)

#### IX.

### Die Gräfin Wielopolska.

Du glaubst also wirklich, Matuschka, baß er kommen wird? fragte die Gräfin Wielopolska ihre Rammerfrau, welche, hinter bem Sessel ber jungen Dame stehend, damit beschäftigt war, eine Perlenschnur in bem dunklen haar ihrer Gebieterin zu besestigen.

Ich bin bavon überzeugt, Herrin, sagte Matuschka lächelnb.

Und Du hast ben Raiser wirklich selbst gesehen und gesprochen? fragte bie Gräfin, ihre weißen, schlanken Hänte an ihr Herz brückenb, als wollte sie bessen stürmisches Klopsen beschwichtigen.

Ich habe es Euch Alles erzählt, Herrin, ich habe wirklich ben Kaiser gesehen!

Oh, erzähle es mir noch einmal, Matuschka, erzähle es mir, bamit ich lerne, baran zu glauben! rief bie Gräfin ungestüm.

Run benn, Gebieterin! Ew. Gnaben gaben mir bas Billet, in welchem Sie ben Raifer um eine Aubienz bitten wollten; ich ging ba-

<sup>\*)</sup> Des Königs eigene Worte. Siehe: Oeuvres posthumus. Vol. XI. p. 137.

mit nach ber Wohnung bes Raifers, ber bier auf seinen ausbrucklichen Befehl Jebermann vor fich läßt, und alle Briefe und Bittschriften felbst in Empfang nimmt. Die Wache vor ber Thur ließ mich also ein, und ich war im Borgimmer bes Raisers. Es war, wie Ew. Gnaben wiffen, noch febr frub am Tage, und baber fam'es, bag noch feine weitern Bittsteller im Borgimmer waren. Gin Rammerbiener bes Raifers allein war ba, und auf fein Befragen fagte ich ibm, bag ich einen Brief von Ihro Gnaben ber Gräfin Wielovolska an ben Raifer habe, bag ich ibn aber felber bem Raifer übergeben muffe. Der Rammerbiener fagte mir, ich folle nur warten, ber Kaifer fame alle Viertelftunde in's Vorzimmer, um zu feben, ob Leute ba waren, und bie Bittschriften in Empfang zu nehmen. Es bauerte auch nicht lange, fo öffnete fich bie Thur ba bruben, und ein schöner junger Berr mit wundervollen blauen Augen trat beraus. Ich batt' nimmer gewußt, baß bas ber Raifer fei, benn er trug gang einfache Uniform, und fein Stern und fein Orben war ba zu feben, aber ich fab's an bem ehrerbietigen Wefen bes Rammer= bieners, ber sich kerzengrabe an bie Wand stellte, und so fank ich benn nieber auf meine Rnie und hielt Guren Brief flebend empor. Raifer fam gerabe auf mich zugeschritten, und wie er ben Brief nabm. fagte ich: "Majestät, bie Frau Gräfin Wielopolska läßt Em. Majestät um gnäbigen Bescheib anfleben." — Der Raiser, welcher schon im Begriff war, in fein Zimmer zurnichzukehren, blieb fteben und fah sich nach mir um. "Ihr kommt nicht für Euch felber, gute Frau?" fagte er. "Dein, Dajeftat, meine gnabigste Berrin, bie Grafin Wielopolska hat mich hergesandt, und sie wartet in Alengsten und Schmer= gen auf meine Antwort!" - Cofort öffnete ber Raifer ben Brief, unb las ihn. Dann wandte er sich wieber an mich. "Sagt ber Frau Gräfin, ich sei hier nicht so eingerichtet, um eble Damen wurdig empfangen zu können, fagte er. Aber ba bie Gräfin mich zu sprechen wünscht, werbe ich zu ihr kommen. Sagt mir, wo sie wohnt!" -3ch fagte es ihm, und er nickte freundlich mit bem Ropf und sprach: "wenn bie Frau Grafin beut' gegen Abend zu Sause fein will, fo werbe ich wohl eine Viertelftunde finden, um zu ihr zu kommen. Eagt ihr bas!"

Ja, Du hast Recht, rief bie Gräsin, welche ihrer alten Kammerfrau in athemloser Spannung zugehört hatte, sa, ber Kaiser wird kommen. Er wird hieher kommen, ich werde ihn sehen, ihn sprechen, ihm endlich alles bas sagen können, was mein Herz bewegt! Dh Matuschka, bem Ziel jetzt so nahe, ergreist ein ungeheures Bangen mein Herz, und es ist mir, als sollte ich sliehen, weit fort sliehen von hier, als sollte ich mich verbergen im Grabe der Weichsel, wo mein Gemahl ruht, oder in dem Hügel bes Schlachtselbes, wo meine brei Brüder ruhen!

Denkt jetzt nicht an alle biese traurigen Dinge, herrin, sagte Mastuschka mit mühsam zurückgehaltenen Thränen, es beginnt schon zu bunskeln, ber Abend ist da, und ber Kaiser wird bald kommen. Seib also heiter, Gräfin, benn Ihr seib so schön, wenn Ihr lacht, und Eure Augen leuchten, und sicher gewährt Euch ber Kaiser Alles, was Ihr bitten mögt weit leichter, wenn Ihr sein herz erfreut burch ben Anblick Eurer wundervollen Schönheit.

Ja, Du hast recht, Matuschka, ich will heiter sein, rief bie Gräffn, aus ihrem Sinnen emporschreckend. Die Großen der Erde hassen die Thränen, denn es sind die brennenden Bittschriften des Unglücks, und das Unglück ist ihnen so unbequem. Nein, ich will nicht weinen, ich will heiter sein, damit ich dem Kaiser gefallen kann.

Sie trat hastig zu ber großen Psyche, die da neben dem Toiletten=
tisch stand, und betrachtete lange und ausmerksam ihre eigene Erscheinung, nicht wie eine eitle Frau, welche entzückt ist über ihre eigenen
Reize, sondern mit dem scharsen, prüsenden Auge eines Kritikers, der
ein schönes Gemälde auschaut, um die Mängel desselben zu entdecken.
Aber allmälig fänstigte sich ihr Blick, und in der That, sie durste zufrieden sein mit dem Bilde, welches der Spiegel ihr zeigte. Nichts Tabelnswürdiges war an dieser hohen Gestalt zu entdecken. Wie eine
trauernde Juno stand sie da in dem schwarzen Sammetgewande, das in
langen schweren Falten bis zur Erde hernieder siel, ihre volle schöne
Büste eng umschließend, und bis zu ihrem Halse emporreichte, wo es von
einer Agrasse von Perlen zusammengehalten ward. Junonisch schön und
stolz war auch ihr Antlitz, bessen wundervolles, tadelloses und zugleich
liebreizendes und strenges Oval ganz dem Kops der Ludovischen Iuno

nachgebildet schien. Bleich und farblos, aber auch durchsichtig klar und weich wie Marmor waren ihre Wangen und ihre breite eble Stirn, welche von zwei eblen, schlanken schwarzen Bogen abgeschlossen ward. Ihre leicht ausgeworsenen purpurnen Lippen zeigten die schönen, keuschen und kräftigen Linien, die nur die Antike kennt, und der Antike gleich schloß sich die Stirn mit breiter grader Linie des Nasenbeins an die schlanke seine Nase an. Nur ihre Augen, diese großen schwarzen Augen, hatten nicht die Ruhe, die hoheitsvolle Kälte einer Juno, sie waren beswegt und traurig, ihre Blicke flammten zuweilen auf in einem glühenden Veuer, und schienen dann wieder wie von Wolken beschattet zu werden.

In, ich bin schön, flüsterte bie Gräfin, und um ihre Lippen zitterte ein trauriges Lächeln. Meine Schönheit ist bie letzte Waffe, welche mir geblieben, um bamit für mein Vaterland zu kämpfen. Es ist meine Pflicht, sie zu benutzen! Alles für bas Vaterland, Gut und Blut, Lesben und Chre!

Sie wandte bas Saupt nach ihrer Dienerin hin, wie eine Königin es gethan haben würbe, wenn sie ihre knieenden Basallen entläßt.

Seh jest, Matuschka, und ruhe Dich, sagte sie. Du bist für mich ben ganzen Tag thätig gewesen, und Du sollst bedenken, daß Du die einzige Freundin, der einzige Trost bist, ben mir das Schickfal noch übrig gelassen. Wenn ich Dich anschaue, so ist es mir zuweilen, als ob in Deinen Augen der Blick meiner Mutter ruhe, und ich träume mich glücklich, und benke an die Tage, wo ich zu den Füßen meiner Mutter saß und zu ihrem schönen und glanzvollen Gesichte ausschauend, mir von ihr die Geschichte meines Baterlandes erzählen ließ. Ich meine sie zu sehen, wie sie mir beim Abendsegen ihre Sand auf mein Saupt legte, und ihre großen Augen, in benen die Thränen längst ersloschen waren, zum Simmel erhebend, zu mir sprach: "bete zu Gott! Bete, daß er Dich zu einer großen und würdigen Tochter Deines Waterlandes mache, bete, daß Du immer Teingebenk bist der heiligen Pflichten, welche das Vaterland von allen seinen Söhnen und Töchtern zu sordern hat."

Matuschka war auf ihre Aniee niebergesunken, und faßte bas Kleib ihrer Herrin, um es an ihre zitternben Lipven zu bruden.

Erweicht Euch nicht, Herrin, bat sie leise, macht Euer Herz nicht trübe und schwer.

Die Gräfin hörte nicht auf Matuschka. Sie hatte ihr Haupt langs sam zurückgelehnt und starrte mit großen flammenden Blicken zur Decke empor. Ich bin eingedenk gewesen meiner heiligen Pflichten, murmelte sie leise, ich habe den Schwur nicht vergessen, welchen ich an jedem Abend meiner Mutter geleistet, welchen ich ihr auch mit dem letzen Kuß als Siegel meines Gelübbes auf die sterbenden Lippen gepreßt. Ich bin mein ganzes Leben lang eine Tochter meines Vaterlandes gewesen! Ich habe ihm Alles was mein war dargebracht, jest besitze ich nichts mehr als mich selber und meine eigene Person, und auch mit dieser din ich bereit, mich meinem Vaterlande zu weihen. Aber es wird Alles vergeblich sein und umsonst, Gott hat sein Haupt von Polen abgewendet und sein Auge sieht uns nicht mehr!

Lästert nicht, herrin, lästert nicht Gott, wimmerte Matuschka. Bertraut auf ihn, und verliert nicht ben Muth.

Es ist wahr, sagte die Gräfin in sich erschauernd, es ist Gotteslästerung, muthlos zu sein! Wenn bie Polen nichts für sich selber thun, was soll alsbann Gott thun? Erst wenn wir unsere letten Blutstropfen hingegeben, erst wenn bas lette Polenherz unter ben Rosseshusen unserer Feinde zerstampft ist, bann ist es Zeit zu Gott emporzuschreien. Aber nein, nein! Auch bas ist Lästerung! Ruhig, ruhig, mein herz! Stehe auf, Matuschka, weine nicht mehr! Es kann ja noch Alles schön und glücklich werden, und wir müssen bas Unsere bazu thun, bas es so wird!

Sie neigte sich nieber, ihre schluchzende Dienerin aufzuheben, und indem sie sich zwang, eine heitere, lächelnde Miene anzunehmen, suhr sie sort: Siehst Du, Matuschka, die Wolfe ist schon wieder vorübergerauscht, und die Sonne scheint wieder auf meinem Angesicht. Sei also sorglos und vertrauensvoll, meine Vielgetreue! Gott wird uns sein Haupt wieser zuwenden, und wenn er unsern Jammer sieht, wird er sich unserer erbarmen! Geh setzt in Deine Kammer und ruse Dein armes altes - Haupt, es bedarf der Ruse und Erquickung!

Nein, Herrin, es ist jett nicht Zeit zu ruhen, wer follte benn bem Raiser bie Thur öffnen, und ihn einlassen?

Es ist wahr, seufzte bie Gräfin, ich vergaß, baß ich keine Diener und keine Lakapen mehr habe! Ich vergaß, baß Du nicht allein meine einzige Freundin, sondern auch meine einzige Dienerin in biesem Augen-blick bist! Geh also und erwaste ben Kaiser! Möge er kommen!

Sie reichte Matuschka ihre Sanb bar, welche biefe innig an ihre Lippen preste. Dann burchschritt fie bas fleine Toilettenzimmer, und trat in bas andere Gemach ein. Dies war ein ziemlich glänzend ausgestattetes Zimmer, wie sich beren in ben Gafthofen fur vornehmere Gafte finden; aber bie sammtenen Bezüge ber alterthümlichen Meubles waren verblaßt, und hier und ba hatte eine ungeschickte Sand mit wenig verschwiegener Rabel bie Riffe ausgebessert, welche ber Bahn ber Beit in bie Vorhänge und Draperieen ber Fenster und Thuren, und in ben großen Teppich bes Tugbobens gebohrt hatte. Aber Matuschka hatte bafür ge= forgt, biefer verwitterten Gafthotselegang einen mehr beimischen, gemuth= lichen Charafter zu geben. Auf bem großen alterthümlichen Tisch von geschnittem Gidenholz stanten große Glasvasen mit herrlich buftenben Blumen, und von Gewächsen und Blumen umrankt waren bie Fenster; und bamit ihre arme vereinsamte Berrin boch minbestens Etwas babe. woran sie sich freuen und troften konnte, hatte Matuschfa gleich am ersten Tage ihrer Ankunft in Neuftabt Sorge getragen, baß in biefes Zimmer ibrer herrin ein Biano gebracht wurde, bamit ihr wenigstens ber Troft bliebe, ihrer Lieblingstunst bie Rlagen und Schmerzen ihrer Seele anzubertrauen.

Das Piano war geöffnet, und auf bem Pult stand ein aufgeschlagenes Notenhest; wie ber Blick ber Gräfin sich barauf heftete blitte ihr Auge höher auf, und mit einem eigenthümlichen Lächeln zu bem Piano hinschreitend, sagte sie: ich will singen! Man sagt, ber Kaiser liebe die Musik gar sehr, und ist besonders ben Opern vom Maestro Gluck ge-wogen! Ia, ja, ich will singen!

Sie setzte sich an bas Piano und blätterte in bem Notenbuche hin und her. Orpheus und Euridice, sagte sie leise. Das ist die Lieblings= musik bes Kaisers, wie Signora Bernasconi mir gesagt. Oh wüßte ich nur, welches nun seine Lieblingsarie ist!

Sie blatterte wieber in ben Roten, inbem fie bann und wann mit

ihrer Rechten einige Tacte ber Musik angab, ober mit halber Stimme die Melodie irgend einer Arie sang. Allmälig nahmen ihre stolzen, ernsten Züge einen milberen, sansteren Ausbruck an, sie schien ihres Kummers und ihrer Schmerzen zu vergessen und sich ganz bem Einbruck hinzugeben, ben biese so wunderbare, so erhabene Musik bes Meisters Gluck auf ihre Seele machte.

Sie hatte mit raschen Blicken eben mehrere Seiten überflogen, bann legte sie ihre hände auf die Tasten, und spielte diese kurzen, einfachen, klagenden, halb in Thränen und Schluchzen stockenden Sätze, mit benen Gluck die Arie bes Orpheus eingeleitet hat, diese Arie voll Jammer und Lust, voll Liebe und Wehklage: che faro senza Euridice!

Und nun mit der vollen Gewalt ihrer mächtigen Stimme begann sie zu singen: che faro senza Euridice! Und je weiter sie sang, besto höher leuchtete ihr Antlit auf in Freude und Entzücken. Der Gegenswart entrückt, gab sie ihre ganze Seele hin an die Kunst, und empfing von ihr die heiligsten Tröstungen und die seligste Freude.

Hinter ihr hatte sich leise bie Thur geöffnet, sie hörte es nicht. Auf der Schwelle der Thur war der Kaiser erschienen, gefolgt von Matuschka, sie sah es nicht; sie sang weiter, und wie ein seliger Hymnus der Liebe schwebte ihr Gesang durch die Stille bes Gemachs.

Der Kaiser war einen Moment auf ber Schwelle stehen geblieben, um zu horchen. Sein Antlitz, welches Ansangs einen spöttischen, lächeln= Ausbruck angenommen, war, wie er die Musik erkannte, ernst geworben. Mit einer gebieterischen Bewegung winkte er sobann ber Dienerin zu, hinauszugehen, und zog leise und geräuschlos die Thür hinter ihr zu.

#### X.

# Der Kaiser und die Polin.

Die Gräfin sang immer weiter, sie hörte es nicht, wie ber Kaiser vorwärts schritt bis mitten in bas Zimmer hinein. Der bicke Teppich bes Fußbobens machte seinen Schritt unhörbar.

Die Sängerin sang weiter, ber Kaiser, bie rechte Hand aufgestütt auf ben großen Tisch, ber in ber Mitte bes Zimmers stand, hörte ihr zu, und immer bewegter wurden seine Züge, immer milber ber Glanz seiner großen blauen Angen.

Aber auch immer leibenschaftlicher und herzergreisender ward der Gesang der Gräfin, ihre Stimme, welche erst so voll und mächtig gestönt, schien jetzt wie in Thränen und Seufzern zu ersticken, ihre Finger sanken von den Tasten nieder, sie neigte ihr Haupt, und die Stirn an das Notenblatt lehnend, weinte sie bitterlich.

Auch in bes Kaisers Augen glänzte Stwaß, wie eine Thräne, er schüttelte sie aber fast unwillig aus seinen Augen fort, und trat jest mit raschen Schritten zu ber weinenben Sängerin bin.

Frau Gräfin, fagte er mit feiner fanften, weichen Stimme, ich burfte mir wohl erlauben, Ihrem Gefange zuzuhören, aber Niemand als Gott hat bas Recht, Ihr Weinen zu sehen.

Sie zuckte zusammen, und sich hastig erhebend, wandte sie ihr bewegtes Antlit zu bem Kaifer hin.

Ah, Sie sind es, rief ber Kaiser. Die Gräfin Wielopolska, und die Dame, welche mir bas schöne Bouquet gegeben und in bem Consert gesungen, ist Eine Person, ich banke Ihnen, daß Sie mich endlich Sie sinden ließen, benn ich gestehe es Ihnen gern, daß ich Sie gessucht habe.

Oh, Ew. Majestät suchten mich, fagte bie Gräfin mit einem trau= rigen Lächeln, bas macht, Ew. Majestät ist immer bereit, bas Unglück zu trösten und ber Leibenben Sich zu erbarmen.

Sie bedürfen alfo bes Trostes? fragte ber Raifer rasch.

Sire, ich bin eine Polin, antwortete fie furg.

Und die Familie Wielopolska gehört zu ben reichsten und ange= fehensten Familien Polens!

Die russischen Soldaten haben unsere Schlösser verbrannt, unsere Felder verwüstet, unsere Unterthanen niedergemetzelt, nach Sibirien ges schleppt ober unter ber Knute sterben lassen!

Ein Graf Wielopolski war, wenn ich nicht irre, ber Liebling bes Königs von Polen, sagte ber Kaiser, bessen Augen sich umschleiert hatten. Es war mein Gemahl, Sire, antwortete fie ernst. Er glaubte an bie Treue bes Königs gegen sein Land und sein Bolk; als er seinen Irrthum erkannte, gab er sich selbst ben Tob. Die Wellen ber Weichsel rollen über sein Grab hin, bas sie allein kennen!

Arme Gräfin! rief ber Kaiser mitleibsvoll. Und hatten Sie keine anbern Verwandten außer Ihrem Gemahl?

Sire, ich hatte noch einen Bater und brei Bruber!

Gie hatten fie?

Ja, Sire. Meine brei Brüber ruhen auf bem Schlachtfelb bei Bar, mein Bater ist nach Sibirien gebracht, und Gott gebe, baß auch er nicht mehr lebt!

Der Kaiser reichte ihr mit einem wundervollen Blick seine beiden Sände bar. Ich banke Ihnen, daß Sie inmitten Ihres Unglücks an mich gebacht haben, sagte er weich. Lassen Sie mich Ihre Bläne für die Jukunft wissen, bamit ich erfahre, wie ich Ihnen nüßen und helsen kann.

Sire, ich habe keine Plane, feufzte sie. Das Leben sieht mich mit buftern Blicken an, ich wurde meine Augen schließen, um es nicht zu feben, aber —

Aber? fragte Joseph.

Aber, Sire, ich würde bann auch ben nicht mehr sehen, ber meinem Vaterland versprochen hat, ihm Hülfe und Beistand zu gewähren, rief sie mit einem leibenschaftlichen Ausbruck, indem sie auf ihre Kniee nieders sank und ihre gefaltenen Hände siehend zu dem Kaiser emporhob.

Joseph neigte sich zu ihr nieber, und reichte ihr seine Sand bar. Stehen Sie auf, Gräfin, sagte er freundlich. Es ziemt Ihrer Schön= heit nicht, vor mir sich zu beugen.

Nein, Sire, lassen Sie mich auf meinen Knieen, rief sie und ein Strom von Thränen überstuthete ihr schönes Angesicht. Lassen Sie mich so Sie anstehen um Gnabe und Erbarmen nicht für mich, sonbern für mein Vaterland! Gnabe, Sire, Gnabe für Polen, welches sterben wirb, wenn Desterreich ihm nicht beisteht, Erbarmen für die Conföderirten, welche nichts verbrochen haben, als daß sie ihre heiligsten Güter, ihre Freiheit und ihren Glauben bewahren wollen, und welche man umhers heßt, wie wilbe Thiere bes Walbes. Oh Sire, balb werden sie Alle

gleich mir, keine Stätte mehr haben, wo sie ihr haupt ruhen können, balb werben sie entweber Sclaven ober Selbstmörber werben mussen. Erbarmen, Majestät, Erbarmen! Unser Jammer schreit vergeblich zu Gott empor, möge er aber bas Ohr bes Kaisers von Desterreich erreichen!

Ich habe ben Confoberirten in Eperies meinen Schut und meinen Beiftand versprochen, fagte Joseph ernft, ich habe ihnen bie Gulfe Maria Theresta's zugefagt, ich habe ihnen verheißen, bag ber Gof von Wien feierlich und formlich einen Gefandten ber Confoberirten in Wien empfangen werbe.") Ich werbe niemals meines Berfprechens vergeffen, und es bedurfte kaum ber Mahnung, welche Ihr schönes Bouquet mir brachte. Jest, Gräfin, fteben Gie auf. Mochte es mir eines Tages gelingen, Ihr Baterland aufzurichten, wie ich es mit Ihnen jest thue. Den guten Willen burfen Gie bei mir immer voraussetzen, benn wir haben Beibe Ginen gemeinschaftlichen Feind, und es liegt nicht an mir, wenn ich biefem Feind, welcher fich von Moskau ber gegen gang Europa heranwälzt, nicht schon jest mit ben Waffen in ber Sand gegenüber Aber was wollen Sie, ich, welchen sie ben Raiser nennen, ich, welcher einhergebn muß unter ber glänzenben Laft eines Purpurmantels, ich bin boch gehemmt in allem meinem Thun und Wollen, bie Krone ruht auf bem haupt meiner Mutter, und nur ber Schatten berselben fällt auf bas Meine! Sie sehen, ich rebe offen zu Ihnen! Aber wir haben uns auf eine ungewöhnliche Weife kennen gelernt, und fo moge auch unfer ganzes Begegnen ungewöhnlich fein! Gie haben mit Ihren Thränen und mit Ihrem Gesange zu meinem Bergen gesprochen, benn zu meinem eigenen Leib und Miggeschick habe ich noch ein Berg, und es schmerzt mich zuweilen gar febr. Die Arie, welche Sie vorher so wunderbar schön sangen, bat mich an die schönste und köftlichste Zeit meines Lebens erinnert, an eine Zeit, wo ich noch nicht Raifer war, fonbern ein glückseliges, frisches Menschenkind, welchem bie Welt zum ersten Mal entgegen leuchtete im Sonnenglanze ber Liebe und bes Glückes. - Ah, Sie sehen, Gräfin, Sie haben mich fentimental gemacht, und ich spreche zu Ihnen, wie ein junges Mätchen von seiner erften Liebe

<sup>\*)</sup> Ferrand. Th. I. S. 79.

spricht. Nun, Sie werben bas verzeihen, benn Sie find eine Frau, und verstehen baher bie Liebe.

Sie schüttelte langsam und stolz bas haupt. Ich verstehe bie Liebe nicht, Sire, benn ich habe sie nie gekannt, fagte fie.

Der Kaiser blickte überrascht in ihr bleiches stolzes Angesicht. Sie haben bie Liebe nie gekannt? fragte er. Und Ihr Gemahl?

Man vermählte mich mit ihm, wie man bie Republik Polen mit bem König Stanislaus vermählte, man befahl mir, ihn als meinen Gesmahl anzunehmen.

Und Ihr Herz blieb Republik und wollte keinen König anerkennen? Sire, ich hatte bis heute noch keinen Mann gefehen, ben mein herz würdig gehalten, ihn feinen König zu nennen.

Ach, Sie haben ein gar stolzes Herz, rief ber Kaifer; beneibens= werth ber Mann, bem es eines Tages gelingen wird, bies Herz zu ben= gen, und cs sich unterthan zu machen!

Sie schaute mit einem flammenben Blick zu bem Kaiser empor. Sire, flüsterie sie, mein herz wird sich nur Dem beugen, welcher meinem Vaterlande Rettung und Hülse bringt, in Ihm aber wird est mit jauchs zendem Entzücken seinen Herrn anerkennen.

Der Kaiser erwiederte nichts, er blickte mit einem seltsamen Lächeln auf biese so schöne, so glühende Frau hin, und sie erröthete unter seinem Anschauen und senkte die Augen zu Boben.

Ah Mabame, fagte ber Kaiser nach einer Pause, wenn alle Bolinnen Ihnen glichen und gleiche Entschlüsse aussprächen, bann würden sie bald ihrem Vaterland aus allen Ländern der Welt ein Heer anwerben, das wohl im Stande ware Polens Freiheit und Selbstständigkeit wieder zu erobern, allen seinen Feinden zum Trop.

Sire, alle Polinnen empfinden gleich mir. Wir sind alle bie Tocher Einer Mutter, und haben aus dem Mutterbusen gleiche Liebe und gleiches Empfinden eingesogen.

Der Kaiser zuckte leicht bie Achseln. Wäre bem so, bann würde Polen nimmer so unglücklich und beklagenswerth geworden sein, als es jetzt ist! Aber mit ben Unglücklichen und Leidenden soll man nicht rech= ten, sondern nur Alles thun, um ihr Unglück zu fänstigen und sie ihres

Kummers vergeffen zu machen! Fern sei es baher von mir, Polen, welches blutet und weint, jetzt anzuklagen. Ich sagte es Herrn Pack, bem Haupte ber Conföderirten in Eperies und ich wiederhole es Ihnen, ich werde thun, was ich vermag, um Polen vor dem unglücklichen Schickfal zu bewahren, mit welchem es vielleicht von Rußland bedroht wird. Aber am Besten werden die Polen doch immer für sich selber sorgen müssen, denn wer sich selber hilft, dem hilft auch Gott und wer Ruhe mit seinen Nachbarn haben will, der muß vor allen Dingen dadurch, daß er in seinem eignen Hause Ruhe und Ordnung hält, es seinen Nachbarn beweisen, daß er den Frieden liebt und die Krast hat ihn aufrecht zu erhalten. Alsdamn wird man ihn schäßen und sich wohl hüeten, ihm zu nahe zu treten! — Aber, unterbrach sich der Kaiser mit einem sansten Lächeln, sprechen wir jetzt nicht mehr von Polen, sprechen wir von Ihnen! Sagen Sie mir, Frau Gräfin, was ich für Sie thun kann, und welche Pläne Sie für die Zukunst haben?

Sire, ich habe gar keine Plane. Ich suche auf ber Welt nichts mehr als einen stillen Zufluchtsort, wo ich weinen kann!

Der Kaiser schüttelte lebhaft bas Haupt. Mabame, sagte er, auf bas Piano hindeutend, wer solche Trösterin hat, wie Sie, bessen Thränen werden verstegen. Auch sind Sie zu jung und zu schön, um Ihr Leben in der Einsamkeit zu begraben. Kommen Sie zu uns nach Wien,
ruhen Sie Sich bei uns aus von Ihren Leiben, und lernen Sie gleich
mir begreisen, baß man am Ende glücklich und zufrieden sein kann auch
ohne Glück.

Ew. Majestät wollen es mir erlauben, nach Wien zu gehen? fragte bie Gräfin fast freudig. Seit ich allein und verlassen bin, seit ich fühle, daß ich meinem Baterland nichts mehr sein kann, hege ich nur diesen Einen glühenden Bunsch, in Wien zu leben, wo ich Eurer Majestät, wo ich der erhabenen Kaiserin Maria Theresia nahe genug bin, um mich zuweilen an den Sonnenstrahlen ihrer Größe, wenn auch nur aus weister Ferne, erfreuen zu können. Sie Beide, Sire, sind ja die Einzigen, welche in diesen traurigen Zeiten sich meines Vaterlands gnädig erbarmt, und großmüthig sich unserer angenommen haben. Vor Ihnen Beiden also beugt sich mein stolzes Herz in Dankbarkeit und Demuth, denn es

weiß, baß Alles, was es noch von Gluck und Freude zu erwarten hat, ihm nur von Ihnen kommen kann!

Ach, und bas sagt bieses Herz, welches sich noch niemals gebeugt hat! rief ber Kaiser lächelnb, indem er ber Gräsin seine Hand barereichte. Kommen Sie zu uns nach Wien, Ihr Herz soll sich nicht beugen müssen, es soll stolz und sest vor uns sich aufrichten können, benn der Stolz steht Ihrer erhabenen Schönheit gar prächtig anl Kommen Sie nach Wien, und wenn Sie dort keine Verbindungen, keine Verschaften haben, so werbe ich Sorge tragen, Ihnen Veides zu verschaffen!

Sire, ich habe eine nahe Verwandte in Wien und bas ist bie Oberhofmeisterin ber Kaiserin.

Ah, bann bedürfen Sie meiner Vermittelung und Fürsprache gar nicht, und es kann im Gegentheil leicht kommen, daß ich Sie eines Tages um die Ihrige ansprechen muß, rief der Kaiser lächelnd. Die Frau Oberhosmeisterin von Salmour steht in gar großer Gunst bei der Kaiserin und ist mächtiger als ich.

Sire, ich gehe nur nach Wien, wenn Ew. Majestät bie Gnabe has ben wollen, es mir zu erlauben, und wenn Sie mir Ihren Schutz vers sprechen, flüsterte bie Gräfin, ihre tiefen schwermuthigen Augen mit einem flehenben Ausbruck auf Joseph heftenb.

Ich verspreche Ihnen benselben, sagte ber Kaiser rasch. Ich werbe Ihnen heute noch ein Schreiben an meine Mutter senben, und Sie mösgen es ihr sosort in Wien präsentiren. Wann gebenken Sie abzureisen? Ich sage Ihnen nicht: bleiben Sie hier, benn es ist hier wie im offnen Felblager; unsere Gebanken und unsere Zeit gehören bem Krieg, und für die Schönheit und die Kunst haben wir nur einige flüchtige Momente. Sie haben uns diese Momente zwiesach verklärt, und ich banke Ihnen bafür. Reisen Sie aber, benn ich fürchte, ber König von Preußen ist Ihnen nicht gewogen um bes Liebes willen, bas Sie uns gesungen. Er ist alt und nüchtern geworden, und die Ibeale sind ihm unter seinen kriegerischen Händen verwelft. Er mag vielleicht die ibeale Poesse Ihres Schmerzes nicht mehr zu würdigen wissen. Gehen Sie also nach Wien, bringen Sie der Kaiserin meine Grüße, und lassen Sie uns hossen,

baß alle die guten Wünsche, die ich für Sie hege, die Zustimmung Ihrer Majestät sinden mögen. Meine Zeit ist um, und der König von Preußen erwartet mich zum Souper. Ich muß Sie also verlassen, aber
ich freue mich, sagen zu können: auf Wiedersehen!

Er verneigte sich tief, und schritt bann rasch burch bas Gemach ber Thur zu. Aber schon im Begriff hinauszugehen, wandte er sich noch einmal um und kehrte zu ber Gräfin zurück.

Nicht wahr, fagte er mit weicher Stimme, wenn es mir eines Lasges gelungen ist mir Ansprüche auf Ihre Dankbarkeit zu erwerben, so werben Sie nich bamit belohnen, baß Sie mir bie Arie noch einmal singen, welche Sie vorhin sangen?

Sire, sagte sie mit einem tiefen, leuchtenden Blick, Ew. Majestät haben mich in dieser Stunde zu so tiefer Dankbarkeit verpflichtet, baß mein armes Herz keine Worte bafür hat. Mögen also die Tone für mich sprechen! Ich werde singen, so oft Ew. Majestät es mir erlauben wollen!

Nun, in Wien werbe ich Sie balb an biefes Versprechen mahnen, fagte ber Kaifer, ihr freundlich zunickend, indem er bas Gemach burchschritt.

Die Gräfin schaute ihm lange nach, sie stand noch immer auf bersfelben Stelle, wo er sie verlassen hatte, sie horchte athemlos auf seine Stimme, welche sie im Vorzimmer vernahm, auf den Schall seiner Schritte, welche in der Ferne verhallten.

Sie stand noch so, unbeweglich, aihemlos, als die Thur hastig geöffsnet warb und Matuschka herein stürzte mit leuchtendem Antlit, eine Borse hoch in ihrer Hand schwingend.

Oh, Herrin, welch ein gutiger ebler Gerr ist ber Kaiser, rief sie frohlockend. Seht nur, seht biese Borse! Es sind fünshundert Louisd'or barin! Der Kaiser hat sie mir gegeben, als Reisegeld für Ew. Gnaben!

Die Gräfin stieß einen burchbringenben Schrei aus und eine tiefe Gluth übergoß auf einmal ihr bleiches Angesicht.

Almosen! rief sie schmerzvoll. Er behandelt mich als eine Bettlerin! Und mit einer leidenschaftlichen Bewegung legte sie ihre beiden Hände über ihr Angesicht, und weinte bitterlich.

Rein, Berrin, fagte Matufchka niebergeschlagen, er behandelt Euch

1 soul

nicht als eine Bettlerin, er sagte, ba er Ew. Gnaben gebeten nach Wien zu gehen, habe er wohl bas Recht, sich als Euren Reisemarschall zu bestrachten, und für Eure Reisebebürfnisse zu sorgen!

Die Gräfin ließ ihre Sande wieder von ihrem Antlig gleiten, und ihre brennenden Augen hefteten sich mit einem stolzen verächtlichen Blick auf ihre Dienerin.

Du wirst sogleich zum Kaiser gehen, sagte sie, Du wirst so lange stehen und bitten, bis der Kaiser Dich vor sich läßt. Alsbann wirst Du die Börse mit dem Gold zu den Füßen des Kaisers niederlegen, und wirst sagen: Majestät halten zu Gnaden, ich wage nicht, meiner Herrin dies Geld anzubieten, denn ich weiß, sie würde lieber Hungers stersben, als Almosen von Ew. Majestät annehmen! Geh, und befolge meine Besehle!

Matuschka seufzte tief auf und schlich niebergesenkten Hauptes ber Thür zu. Hier aber blieb sie stehen, und blickte scheu und angstvoll nach ihrer Her= rin zurück, welche ihre stolzen zürnenben Blicke sest auf sie gerichtet hatte.

Ew. Gnaben, sagte sie leise, ich soll bas Gelb bem Kaiser wieber hintragen, aber gnäbigste Gräfin, Ihr, welche noch niemals nöthig geshabt, Euch um Gelb zu sorgen, Ihr, welche bisher so reich und mächtig war't, Ihr wist nicht, was es heißt, arm zu sein, und bes Gelbes zu entbehren. Ihr habt mir Eure Kasse übergeben, und ich muß Euch jetzt leiber gestehen, baß sie erschöpft ist. Oh könnt' ich mein Herzblut außemünzen in Gold, so würde ich es lieber thun, als Euch bies Geständenis machen, aber ich muß es sagen: Gräfin, wenn Ihr bieses Gold bem Kaiser zurücksenbet, so weiß ich nicht, wie Ihr nach Wien reisen werdet, benn es ist kein Gelb mehr in unserer Börse!

Die Gräfin hob langsam ihre Arme zu ihrem Haupte empor, und löste aus ihrem Haare bie Schnur Perlen los, mit welcher Matuschka ste vorher geschmückt hatte.

Da, sagte sie, gehe hin und verkause bas. Es wird sich schon hier am Ort ein Jude sinden, welcher versteht, was diese Zahlperlen werth sind, und wenn er Dir nur den vierten Theil giebt von dem, was sie werth sind, wird es doch doppelt so viel sein, als das Almosen des Kaisers.

Oh Herrin, Ihr wollt Eure Perlen verkaufen, schluchzte Matuschka. Kaiser Joseph. 2. Abth. I.

Ihr vergest, daß ste zu Eurem Familienschmuck gehören, und daß jede Erbin, welche ihn bekommt, das Gelübbe ablegen muß, die Erbkleinobien unversehrt zu erhalten, und sie niemals zu verschenken, noch zu veräußern!

Gott wird mir verzeihen, daß ich dieses Gelübbe breche, sagte die Gräfin, ihre beiben Arme gleichsam beschwörend zum Himmel emporsstreckend. Gott, der sieht, welche Demüthigung und Schmach ich erdulsden muß, er wird Nachsicht haben, daß mein Herz sich ausbäumt gegen diese Schmach, und daß ich lieber mein Gelübbe breche, als Almosen annehme. Geh, Matuschfa, und verkause die Perlenschnur. Ich habe keine Familie und keine Erben mehr, und Niemand wird mich baher anklagen können, daß ich ihm sein Erbtheil verkürzte. Ich habe nur noch eine Mutter, und diese Mutter, daß ist Polen. Für sie opsere ich mein Hab' und Gut, für Polen gebe ich meine Schäße hin. Geh Mastuschka, und verkause meine Perlen! Perlen bedeuten Thränen, und meine Mutter sorgt bafür, daß ich mich mit diesen Perlen schmücken kann! Geh, Matuschka, geh!

Matuschka seufzte tief auf, und zu ihrer Herrin heranschleichenb, küßte sie ehrfurchtsvoll ben Saum ihres Gewandes.

Ich gehe, Herrin, ich gehe, murmelte sie seufzend, ich werde bem Kaiser das Gold wiederbringen, und werde hingehen, Eure Perlenschnur zu verkausen. Ihr werdet von dem Erlöß wohl ein halbes Jahr lang leben können, und dann verkausen wir die Armbänder, die bazu gehören, und dann, wenn die Perlen aufgezehrt sind, kommt das Diadem von Brillanten, und die Spangen und das Halsband. Oh, Ihr werdet noch lange, recht lange von Eurem Familienschmuck leben können, so lange, daß die alte Matuschka nicht nöthig haben wird, das letzte Stück zu verkausen, denn sie wird vorher gestorben sein vor Jammer und Gram. Lebt wohl, Herrin, ich will die Perlenschnur verkausen, die einst Iohann Sobieski, der große König von Polen, Eurer Urgroße mutter geschenkt hat!

Sie preste noch einmal bas Gewand ihrer Gebieterin an ihre Lippen und stürzte von bannen.

Die Gräfin schaute ihr lange, in tiefen Gebanken verloren, nach. Allmälig nahm ihr Antlitz einen fühnen, energischen Ausbruck an, all=

2000

mälig leuchteten ihre Augen wieder auf in flammender Begeisterung, und plötzlich, gleichsam einem übermächtigen Impuls nachgebend, stürzte sie auf ihre Knies nieder, und rief, ihre Blicke und Arme zum Himmel erhebend: mein Gott, mein Gott, gieb, daß es mir gelingt, seine Liebe zu erwerben!

#### XI.

## Unterhaltungen im Concert.

Die zum Concert anberaumte Stunde hatte längst geschlagen, und noch immer wartete der Raiser, umgeben von seinen Cavalieren, vergeb-lich auf das Erscheinen des Königs, der sich zu einer abermaligen poliztischen Besprechung mit Fürst Raunit in seine Gemächer zurückgezogen hatte. Der Raiser, dessen Stirn ein wenig dewölft war, ging im Zim-mer auf und ab, die Hände auf dem Rücken gefaltet, und leise die Mezlodie eines Liedes vor sich hinmurmelnd, wie er das zu thun pslegte, wenn er verstimmt war. — Der Fürst von Ligne, Lacy und Loudon hatten sich in eine Fensternische zurückgezogen, und plauderten seise mit einander, dann und wann ihre besorgten Blicke auf den Kaiser heftend, oder sie unruhig auf die Thür richtend, durch welche der König erscheiznen mußte.

Die Uhr, welche ba brüben auf bem Kamin stand, verkündete eben mit bröhnendem Schlag die achte Stunde und machte das Antlit bes Kaifers noch sinsterer, und bas leise Flüstern seiner Cavaliere noch lebhafter.

Acht Uhr, murmelte Felbmarschall Lacy, um halb acht Uhr sollte bas Concert beginnen, und ber König ist noch nicht hier!

Das ist ohne Zweifel bas Werk bes Herrn Fürsten von Kaunitz, brummte Loubon, die alte hochmüthige Durchlaucht bläht sich gewiß in feinen Gebanken vor Bergnügen, daß er im Stande ist, den Kaiser warten zu lassen.

Raunit wird in ber That alle Tage stolzer und hochfahrenber, flüsterte ber Fürst Ligne achselzuckenb. Er ist so bavon burchbrungen,

baß er der Kutscher von Europa ist, daß er uns übrige Sterbliche alle nur für die geduldigen Gäule hält, die sich nach seinem Willen mussen anschirren und lenken lassen.

Still, meine Herren, still, sagte ber Kaiser, indem er vor ben brei Herren stehen blieb. Sagen Sie mir nichts gegen ben Fürsten Kaunitz. Er ist ein großer Staatsmann, und ein treuer Freund meines Hauses. Desterreich hat sich Glück zu wünschen, daß es von einem so weisen Politiker geleitet wird, und ich babe mir Glück zu wünschen, daß ich von ihm lernen kann. Ich werde ihn immer als mein Vorbild und meinen Meister betrachten.

Die brei herren verneigten fich ftumm, aber bem Raifer entging es nicht, bag ihre Mienen Erstaunen und Unwillen ausbrückten, und baß eine finstere Wolke auf einmal Lacy's Stirn unwölkte. Gin leifes, unmerkliches Lächeln burchzuckte bas Antlig bes Raifers, als er bies fah, und er fuhr fort: 3hr feib Alle brei gar partheilfch für ben Ronig; ber Lacy und ber Loubon schwärmen noch vor Wonne über bie föstlichen Pferbe, welche Ge. Majestät heute geruht haben, Ihnen beiben zu schenken, \*) und ber Ligne betrachtet sich als einen Favoriten bes großen Ronigs; fo kommt es, bag, ba Sie ber Meinung find, es mußte in biefer Sache Einer von ben beiben großen Männern angeschulbigt werben, Sie Alle brei ben Fürsten Kaunit beschulbigen, um ben König zu entschul= bigen. Ich aber bin ber Meinung, bag weber bas Beschulbigen noch bas Entschulbigen hier am Orte ift; ich finde es gang in ber Ordnung, baß bie wichtigen Fragen ber Politik, mit benen ber König und ber Fürst ohne Zweifel beschäftigt sind, sie bie Stunde vergeffen laffen, welche wir zu einem leichtfertigen Concert angesett haben!

Haben Ew. Majestät gesehen, welche Musikstücke ber Capellmeister zu bem Concert ausgewählt hat? fragte ber Fürst Ligne.

Ia, ich habe sie gesehen! Weshalb fragen Sie barnach? Majestät verzeihen, es sind, glaube ich, fast lauter Compositionen von Gluck.

Crando

<sup>\*)</sup> Der König schenkte Lacy so wie Loudon in Neustadt Jedem zwei prachtige, reich aufgezäumte Pferbe.

Mun und weiter?

Ich glaube bemerkt zu haben, baß ber König ber Gluck'schen Musik nicht sehr gewogen ist!

Nun, rief ber Kaiser mit einem kurzen, spöttischen Lachen, ich verslange auch nicht, baß ber König von Preußen nach unserer österreichischen Musik tanzen soll, aber er wird sie wenigstens hören können! — Auch ist ber König ein viel zu gerechter und weiser Helb, als baß er verbammen sollte, ohne zu prüsen, und ich glaube nicht, baß er viele Compositionen von Gluck kennt. Machen wir also bei ihm Propaganda für unsern großen Maestro!

In bicfem Augenblick öffnete sich bie Thur, und ber König erschien auf ber Schwelle. Seine großen flammenben Augen waren mit einem fast bittenben Ausbruck auf ben Kaiser gerichtet, und er eilte ihm lebshaft entgegen.

Sire, ich habe Ew. Majestät um Verzeihung zu bitten, sagte er, um Verzeihung basür, baß ich im Eiser meines Gespräches die Stunde überhören konnte, welche mir das Glück gönnen sollte, mit Ew. Majestät vereinigt zu sein. Aber ich habe während bessen auch nur an dieser Vereinigung mit Eurer Majestät gearbeitet, und ich hoffe, daß diese Vereinigung noch über unser hiesiges schönes Vegegnen hinausgehen soll. Wir hatten in der That gar wichtige Dinge zu verhandeln, denn der Kürst Kaunit hat Ew. Majestät ohne Zweisel rapportirt, daß ein Courier des türkischen Ministers hier angelangt ist, welcher eine Vermittetung Oesterreichs und Preußens erbittet, um der Türkei Frieden mit Rußland zu verschassen.

Nein, sagte ber Kaiser mit affectirter Gleichgültigkeit, ber Fürst hat mir nichts bavon gesagt. Er weiß gar wohl, baß ich mich um biese Dinge gar nicht fümmere, sonbern baß nur bas Kriegswesen bas Despartement ist, welches mich beschäftigt. Die Politik überlasse ich meiner Mutter und bem Fürsten Kaunig.\*)

Des Königs Augen hefteten sich mit einem raschen Blitz auf bes Kaisers Angesicht. Dann sagte er mit einer leichten Betneigung: Doch

<sup>\*)</sup> Des Raisers eigene Worte. Siehe Ramshorn.

bitte ich Ew. Majestät zu erlauben, baß ich Ihnen Bericht erstatten barf über Alles, was ich mit bem Fürsten besprochen und verhandelt habe. Ich möchte nichts thun, was nicht zuvor die Zustimmung Eurer Majestät gesunden und selbst bei meinem lebhaften Bestreben, eine dauernde Freundsschaft zwischen Desterreich und Preußen herbeizusühren, möchte ich doch vor allen Dingen wissen, wie weit ich der Billigung Ew. Majestät mich versichert halten dars. Erlauben mir Ew. Majestät daher, daß ich alle Berhandlungen zwischen Mir und dem Fürsten Kaunitz jedes Mal Ihrer Prüsung unterbreite, und meine Entschlüsse von Ihrer Billigung oder Ihrem Tadel abhängig mache. Wollen mir also Ew. Majestät gestatten, morgen früh um neun Uhr zu Ihnen zu kommen, um Ihnen zu reseriren, was wir heute verhandelt haben, und mir meine Instructionen für die morgende Berhandlungen zu holen?

Ich werbe Punct um acht Uhr zu Eurer Majestät kommen, wie ber Schüler zu seinem Lehrmeister geht, um sich von ihm unterrichten zu lassen, sagte ber Kaiser, ber ben Vorschlag bes Königs mit sichtlichem Vergnügen aufgenommen hatte und bessen Antlitz jetzt wieber seinen geswohnten, heitern Ausbruck zeigte.\*) Lassen wir also, wenn es Ew. Majestät gefällig ist, die Politik bis morgen, und sagen mir Ew. Majesstät, was wir jetzt ihun wollen?

Ich werbe Alles thun, was Ew. Majestät mir besehlen werben, \*\*) fagte ber König mit so verbindlicher und ehrfurchtsvoller Höflichkeit, daß ber Kaiser vor Vergnügen erröthete.

Nun benn, so gehen wir, wenn es Ew. Majestät gefällig ist, in ben Concertsaal, sagte ber Kaiser, indem er dem König seinen Urm reichte. Meine Sänger und Sängerinen sind ohne Zweisel schon voll Betrübniß, daß sie heute nicht das Glück haben sollten, vor Eurer Majestät zu singen, um vielleicht sich eines Beifallszeichens von Ihro Majestät zu erfreuen,

151 1

<sup>\*\*)</sup> Des Königs eigene Worte.



<sup>\*)</sup> König Friedrich II. sagt selbst: da jedoch alle Verhandlungen zwischen dem König und dem Fürsten Kaunit allein geführt wurden, so fand es der König schicklich, dem Kaiser von Dem in Kenntniß zu setzen, was gesagt und abgemacht worden war. Es schien, daß dieser Monarch, wenig gewohnt an solche Rücksichten, für diese Ausmerksamkeit dem König Dank wußte.

bie Stellung, worin jebe Division nach ihrer Schwenkung zu stehen kom= men follte, auf's Genaueste berechnet und vorhergesehen hatten! Ew. Majestät haben bas sichere Auge eines geübten Felbherrn.

Ew. Majestät wollen ein altes Sprichwort Lügen strafen, rief ber Kaiser lachend, Sie wollen mich auf eine neue Art bafür strafen, daß ich es gewagt habe, Ihr Gespräch belauschen zu wollen. Sonst hieß das Sprichwort: "Der Horcher an ber Wand hört seine eigne Schand." Ew. Majestät aber wollen mich durch allzugroßes Lob beschämen!

Ah, Sire, Sie werden einen alten Soldaten Ihres Hauses nicht so hart beschuldigen wollen. Wissen Ew. Majestät wohl, daß ich ganz früh in meiner Jugend schon in österreichischen Diensten gewesen bin? Ich habe meine ersten Wassen für das kaiserliche Haus getragen. als ich im Jahre 1734 mit zehntausend Mann brandenburgischer Truppen an den Rhein zur Armee des Prinzen Eugen ging. Ich habe damals die letzten Geniestrahlen des großen Feldherrn Eugen gesehen!

Und an biesen Geniestrahlen hat sich wohl bas eigene Genie Eurer Majestät entzündet? fragte ber Kaiser mit einer leichten Verbeugung.

Oh mein Gott, rief ber König fast erschrocken, wer könnte es was gen, sich mit bem Prinzen Eugen zu vergleichen!

Nun, ich könnte es wohl wagen, einen folden Helben zu nennen, ber sich mit Eugen vergleichen kann, sagte ber Raiser, aber bieser Bersgleich würde mich schmerzen, benn er würde mich an Schlachten erinnern, in welchen die österreichische Armee besiegt worden! Ich wollte mir erslauben, Ew. Majestät anzuzeigen, daß bas Concert beendet ist, und baß, wenn es Ew. Majestät gefällig ist, wir uns zum Souper begeben!

### XII.

# Der Prinz von Lothringen und der Marquis von Brandenburg.

Er reichte bem Könige ben Arm und führte ihn nach bem neben bem Concertsaal befindlichen Speisesaal, in welchem eine lange Tafel

1,000

für bas glänzende Gefolge ber beiben Majestäten fervirt war, während in einem kleineren Zimmer baneben sich eine zweite Tafel für die Majestäten, und biejenigen wenigen Auserkorenen befand, welchen es heute vergönnt sein follte, in unmittelbarer Nähe bes Kaisers und bes Königs zu speisen.

Sire, lassen Sie bie Prinzen Ihres und meines Hauses bie Honneurs an diesen Tafeln hier machen, sagte ber König rasch, und nehmen wir uns einige angenehme Gesellschafter mit an unsere Tasel. Wählen wir beren jeber Zwei.

Saben also Em. Majestät bie Gnabe zuerft zu mahlen!

Nun benn, ich wähle ben Fürsten von Ligne und ben Feldmar= schall Lach.

Und ich ben Prinzen von Braunschweig und ben Grafen Lucchesini, sagte ber Kaiser, indem er bem Hosmarschall winkte und ihm befahl, die Herren zur kaiserlichen Tafel zu besehlen.

Ah, wir werben eine heitere Gesellschaft ausmachen, rief ber König froh, indem er sich an der Tafel, dem Kaiser gegenüber, niederließ, aber dies nicht früher that, als bis der Kaiser Platz genommen. Jett, Sire, erlaube ich mir noch einen Vorschlag!

Guere Majestät haben nicht vorzuschlagen, sonbern zu befehlen.

Nun benn, hören Sie! Ich schlage vor, für biesen Albend einmal allen Zwang und alle Etiquette zu verbannen, und und zu erlauben, nicht gebietende Häupter, sondern frohe Menschenherzen zu sein. Erinnern wir und des schönen Wortes, welches ein edler junger Fürst, welcher setzt eben der Stolz und die Hossnung ganz Europas ist, gesagt hat, dieses Wortes: "mein erstes und schönstes Vorrecht ist, ein Mensch zu sein." Sire, kennen Sie biesen eblen jungen Fürsten wohl?

Er sah ben Kaiser mit seinen großen burchbringenben Augen scharf und lange an; ber Kaiser erwiederte biesen Blick mit einem lächelnden Gruß und einem leisen Erröthen.

Es wäre traurig, sagte er, wenn man einen armen jungen Fürsten, ber leiber noch niemals Gelegenheit gefunden hat, etwas Rechtes und Großes zu thun, schon beshalb loben und preisen wollte, weil er menschlich fühlt. Aber ich nehme mit Freuden den Vorschlag an. Verbannen wir

alle Etiquette und allen Zwang! Es giebt hier von diesem Moment an keinen Kaiser mehr, ber Kaiser ist nach Wien gelausen, um sich unter die Krone seiner Frau Mutter zu verstecken, ober er hat sich in ber genialen Zackenperrücke bes großen Kaunitz sein bequemes Lotterbett gessucht. Fort mit bem Kaiser!

Und ber Kaiser erhob sich von seinem Sessel und machte eine gravistätische Berbeugung. Sire, sagte er, ich habe die Ehre Ihnen ben kleinen Prinzen Joseph von Lothringen vorzustellen, einen jungen unswissenden, der noch sehr viel lernen muß, der noch nichts gesthan hat, aber vor Eiser glüht, etwas thun zu können, was ihm den Beifall Eurer Majestät verdienen könnte.

Und ich, mein Prinz, fagte ber König gleichfalls aufstehend und sich verneigend, ich habe die Shre Ihnen ben Marquis von Brandenburg vorzustellen, einen alten geriebenen Knaben, der sehr viel gethan
hat, was er besser hätte ungethan sein lassen, der sehr viel verlernen
möchte, was er leider gelernt hat, und der jest nur noch das Sine Verlangen hegt: des jungen Prinzen von Lothringen Freundschaft zu erwerben! Und jest, da die beiden Majestäten mit ihren Kronen und dem
ganzen Apparat ihrer Herrlichkeit von Gottes Gnaden uns verlassen
haben, jest sei es uns erlaubt, die Thüren, die in den Saal dort sühren, zu schließen, und unser Souper gleich beim Dessert anzusangen,
benn ich habe bemerkt, daß der Prinz Joseph von Lothringen niemals
soupirt, sondern nur aus Gefälligkeit einige Bissen zu genießen scheint,
ber Marquis von Brandenburg aber hat die süße Gewohnheit des Soupirens schon längst bei den Tagen seiner Jugend und seiner gesunden Jähne
begraben. Es fragt sich nur, was die übrigen jungen Gerren hier dazu sagen?

Ich, meine Prinzen, bin bamit einverstanden, rief ber Fürst von Ligne heiter. Wenn man mit Mars und Appollo Nectar und Ambrosta schlürfen barf, so sehe ich nicht ein, wie man noch ber irdischen Speise bedürfen könnte.

Ich bitte mir bei biefer olympischen Sitzung nur die Ehre aus, ben erhabenen Göttern als Hebe bienen und ihnen die Ambrosia bes Deseserts reichen zu bürfen, rief ber Prinz von Braunschweig, indem er seine schlanke, kräftige Kriegergestalt hoch emporrichtete.

Und ba, wo Hebe ist, auch Ganymed nicht fehlen barf, sagte Graf Lucchesini, bessen riesige Länge einem Flügelmann bes preußischen Kö=nigs Friedrich Wilhelm I. Ehre gemacht haben würde, so bitte ich um Erlaubniß biesen zierlichen Götterknaben heut vorstellen und den Nektar kredenzen zu dürsen.

Aber welches Amt bleibt benn mir? fragte Feldmarschall Lacy traurig. Ah, rief Friedrich mit einem zärtlichen Blick auf den Feldmarschall, Sie haben das Amt eines Generalquartiermeisters mit so viel Ruhm und so buftenden Lorbeeren verklärt, daß Sie auch heute Abend nichts Anders sein dürsen als nur Generalquartiermeister!

So lassen Sie mich gleich mein Amt antreten, herr Marquis, sagte Lacy, indem er die Thüren nach dem Eßsaal schloß, und die schweren Portièren über dieselben hinfallen ließ.

Der König athmete hoch auf. Ach, fagte er heiter, die Welt ift und wirklich also mit Brettern vernagelt, und von und abgeschlossen. Reine Höflinge, keine Schmaroper giebt es mehr, sondern ein halbes Dutend freier Männer, die sich eine halbe Stunde einbilden wollen, glücklich zu sein!

Glücklich zu sein, rief ber Kaifer, glücklich in bem Sinne, wie einer unserer genialften Dichter sagt:

Il est beau d'approcher de près du diadême, Mais il vaut mieux encore dépendre de soi-même! Préférer aux grandeurs l'heureuse liberté!

Sie kennen boch den genialen Dichter, ben ich meine, Herr Marquis? Wer kann sagen, mein Prinz, daß er sich selber kenne! Schon die Weisen Griechenlands hielten das für die schwerste Kunst, und schrieben das: "Erkenne Dich selbst!" an die Fronte ihrer Tempel. Aber ach, diese Tempel sind in Trümmer zerfallen, und von den Weisen wissen wir kaum mehr noch als ihre Thorheiten. Denn ist nicht das ganze Leben eine Thorheit, und haben nicht die Priester eigentlich Recht, wenn sie das irdische Dasein als eine Hölle bezeichnen? Ach, meine Freunde, ich werde es zuletzt noch machen, wie die altgewordenen Coquetten! Ich werde in mich gehen, und fromm werden!")

<sup>\*)</sup> Des Königs eigene Worte.

Davon zeugt ber Brief bes Papftes Clemens an ben Mufti Ds= man Mola, welchen ber herr Marquis jungft aus bem Lateinischen übersetzt bat, fagte ber Raifer mit einer tiefen Verbeugung. Es ift wirklich rührend, mit welchen schönen und frommen Worten ber eble Papft bie Alliang bes Türken nachsucht. Soren Gie nur, meine herren, biese Worte: "Wären wir vereinigt, so würdet Ihr unsere Ercommuni= cationen burch Eure Janitscharen schützen, und von unserm beiligen Stuhl würben wir unfere Blite ichleubern gegen Gure abtrunnigen Omaristen. Döchte boch ber Gott ber Gnaben alle Diejenigen, um bes Beils ihrer eigenen Seelen willen, vernichten, welche nicht benten wie wir, bie Schis= matifer, Reter und Omaristen, und vor allen Dingen bie Philosophen, benn bas ift von allen Secten bie verwerflichfte und verbammungewür= bigste, ste raisonnirt am meisten! Wir können nicht umbin, Gurem gro-Ben Propheten beizustimmen, ber bie Weisheit gehabt bat, bei Euren Muhamedanern bie heilige und fromme Unwissenheit aller Dinge als Glaubensfat zu verewigen. Alh, warum find die Christen nicht in Sin= sicht ber Unwissenheit Muhamebaner!\*)

Alh, Sie kennen also meine Sünden, rief der König, in das Lachen der Herren heiter einstimmend. Und ich glaubte Sie doch gesichert, mein Prinz, gegen meine Blasphemien burch die heilige und keusche Dame, welche alle schlimmen und unkeuschen Gedanken sern hält von den Grenzen Oesterreichs, glaubte Sie gegen meine poetischen Sünden selig gesborgen in den weichen Armen der Censur.

Oh, erwiederte ber Kaiser, reben wir nicht von dieser alten Co= quette mit den geschminkten Wangen, Marquis, und den heuchlerischen Augen, welche gar gern selber die obscönsten Dinge lesen, und erst, wenn sie zu Ende gelesen, sich fromm gen Himmel kehren, und Thränen ver= gießen! Es ist ein schlimmes und boshastes altes Weib, die Dame Censur, von Jedermann verachtet, und nur von den Iesuiten geliebt, weil sie ihnen Ansehen und Geld verschafft. Sie hat bei uns in Wien daher einen großen Schwarm von Courmachern und schwarzröckigen Ver= ehrern, und mit diesen zusammen hat sie ein Kind erzeugt; das ist bie

<sup>\*)</sup> Ocuvres de Frédéric II. Vol. 15. p. 186.

schielende, scheinheilige Seuchelei, welche unter dem Gesangbuch ben liederlichen Roman verbirgt, und mit den Keuschheitscommissionairen ein Freundschaftsbündniß schließt, um vor den Nachforschungen dieser strens gen Tugendwächter gesichert zu sein. Aber ich hoffe, diese natürliche Tochter der Herren Jesuiten und der Madame Censur hat bei uns nicht die Heimathsrechte auf ewige Zeiten erhalten, und wenn die gütige Hand, welche im frommen Eiser sie jetzt beschützt, sich einst von ihr wendet, so werde ich dieses Fräulein mit Schimpf und Schanden über meine Grenzen jagen.\*

Hebe, schenken Sie uns ein, rief ber König, bis zum Rand alle Gläser voll! Ein Pereat ber Censur, ihren schwarzröckigen Liebhabern und ihrer Tochter, ber Heuchelei!

Pereat, Pereat! rief ber Kaiser, indem er sein Glas, welches ber Prinz von Braunschweig gefüllt hatte, erhob, und mit bem König anstieß.

Die Gläser klangen fröhlich in bie Runde, und ein heiterer Aus= bruck verklärte alle Gesichter.

Ich werbe bereinst bieses Tages gebenken, sagte ber Kaiser, und un= fer Pereat soll sich bann umwandeln in ein Vivat, Vivat bie Freiheit!

Ah, die Freiheit, Prinz! rief der König achselzuckend. Sie ist ein Ideal in unsern Gedanken und in unsern Schristen, aber wenn sie da heraus und in's Leben tritt, so hat sie gar leicht ein freches und gemei= nes Ansehen, und statt von ihr entzückt zu sein, wird man von ihr de= goutirt. Die Menschen sind es vielleicht nicht werth, die wahre Freiheit von Angesicht zu sehen, und was sich zuweilen hienieden für diese erha=



<sup>\*)</sup> Wissen Sie wohl, sagte der König in Neustadt zu dem Prinzen von Ligne, wissen Sie wohl, daß ich mich-gestern über den Kaiser außerordentslich gesreut habe? Sie haben doch gehört, was er von der Preßsreiheit und dem Gewissenszwange sagte? Er wird einst von seinen frommen, unwissenzden, abergläubischen und von Vorurtheilen beherrschten Vorsahren gewaltig abweichen. Er hat gestern mit vieler Feinheit, und wie im Vorbeigehen die lächerliche Censur getadelt, und von der zu großen Unhänglichteit seiner Mutter (boch ohne sie zu nennen) an gewisse Dinge, die zu weiter nichts führen, als Heuchler zu machen, mit wahrem Unwillen gesprochen. Conversations avec Frédéric le Grand par le Prince de Ligne.

bene Königin ausgiebt, bas ist eigentlich ihre Kammerzofe, bie sich heim= lich bie Kleiber ihrer Herrin geborgt hat, und barin vor ben armen irre= geleiteten Sterblichen einherstolzirt! Und wir nehmen bie Kammerzofe für bie Königin, und ihre Gemeinheit und Zügellosigkeit erschreckt uns.

Aber es ist boch eine göttlich schöne Sache um bie Geistesfreiheit, rief ber Kaiser begeistert. Glücklich ist ber Fürst, welcher bie Macht hat, sie seinem Volke zu geben, glücklich Ew. Majestät —

Wie? zu welcher Majestät rebet benn ber Prinz von Lothringen? Nicht zu bem König von Preußen, benn ber sitt in Berlin, und ber Prinz Joseph kann froh sein, baß er sich hier in unserer olympischen Zurückgezogenheit und nicht in Berlin besindet. Es ist eine gar kalte und langweilige Stadt, ach, und ein Clima, in welchem Einem die Gestanken einfrieren, und die Phantasie ihre Blüthen und Knospen verliert.

Aber unweit von Berlin liegt Potsbam mit seinem herrlichen Garten von Sanssouci, sagte ber Fürst von Ligne.

Garten nennen Sie bas? rief ber König achselzuckenb. Selbst Bir= gil würde keinen Barten baraus haben machen können.

Aber Birgil war auch ein schlechter Gärtner, Marquis, sagte ber Kaiser.

Das ist wahr, rief ber König lachend. Wissen Sie wohl, Prinz, baß ich, mit seiner Georgika in ber Hand, habe pflanzen, säen, graben, pflügen und bas Land bauen wollen? Was sagte aber mein Gärtner, mein Landsmann bazu. "Gnädiger Herr, sagte er, nichts für ungut, aber Ihr Buch weiß nicht, was es spricht, und Sie wissen es ebensoewenig. So läßt sich's hier nicht arbeiten!" Ja, er hatte Recht, man kann den Virgil nicht anwenden auf einen Boden, dem Himmel und Erde Alles versagt! Meine Orangen, meine Oelbäume, meine Citronensbäume, Alles verkümmert und schwindet hin.

Aber die Lorbeern gebeihen besto besser bei bem König von Preußen! rief Feldmarschall Lacy.

Der König bankte für biese Schmeichelei mit einem freundlichen Kopf= nicken.

Sie freilich können barüber urtheilen, sagte er, benn ber große Lacy versteht sich nur zu gut auf Lorbeern, und wenn er mir davon einige Kniser Joseph 2. Abthe I. Bweige übrig gelassen hat, so ist bas nur aus Großmuth geschehen! Ach, Prinz, welch einen großen Mann hat ber Kaiser von Oesterreich an sei= nem Lacy! Wie oft hat mich ber Mann in Schrecken gesetzt, wie oft mich überlistet. Was für ein großer Stratege ist er, größer als Puy= ségur und Montecuculi, wie weit hat er die alten und neuen, selbst die be= rühmtesten Strategen hinter sich gelassen. So lange der Lacy Generalquartier= meister war, konnte der König von Preußen nicht den geringsten Vor= theil erlangen! Bei Hochkirch war Er es, der ihn übersiel, und ihm die gewonnene Schlacht wieder abgewann, und bei Maren hat er dem Kö= nig zwölftausend Mann weggenommen!

Aber, rief ber Kaiser, die Großmuth bes Königs, welcher nur seine verlorenen Schlachten angeführt hatte, mit gleicher Großmuth erwiesbernd, aber ich meine, ber König von Preußen hat sich bafür bei Torsgau Revange genommen!

Der Zufall war ihm günftig, sagte ber König bescheiben, nur ber Zufall. Der König hat viele Fehler in seinen Kriegen begangen! Nun, vielleicht that er es, um Euch junge Leute in ben Stand zu sehen, sie zu vermeiben, und ihn zu übertreffen. Und ich sehe ba Einen, ber ihn übertreffen wird, er hat eine wundervolle Armee, und er wird sich einst als großer Feldherr bewähren! Welche schönen Grenadiere sind in seisner Armee, wie herrlich sie gestern vor uns bestlirten! Wenn der Gott Wars eine Leibgarde nöthig hätte, so würde ich ihm diese österreichischen Grenadiere ohne Bedenken vorschlagen!

Vorläufig muß uns ber Gott Mars erlauben, baß wir, wenigsftens für diesen Abend, seine Leibgarde bilben, sagte ber Kaiser, sich tief vor dem König verneigend. Aber was kummern uns hier die Soledaten und das rohe Kriegswesen! Eine olympische Stunde wollten wir setern, und die Götter kannten in in ihren heiligen Hallen keinen Krieg, es müßte denn sein, daß der Herr Marquis das himmlische Ehestandsegezwitscher der Frau Benus und des Herrn Bulkan, oder die Rausereien, die einst bei Tasel über den Apsel der Eris entstanden, für Vorbilder unserer Kriege annehmen wollte. Der Freude und dem Glück bringe ich dieses Glas hier dar!

#### XIII.

### Voltaire und Zaffo.

Ich habe getrunken, rief ber König, nachbem er mit ben Herren angeklungen und sein Glas geleert hatte, ich habe getrunken auf Freude und Glück, das heißt, ich habe einer unbekannten Gottheit auf ihrem Altar geopfert, aber Sie wissen schon, ich bin ein Ungläubiger, und selbst das Glück wage ich zu verleugnen.

Aber an bas Unglud glauben Gie boch, Marquis? fragte ber Kaifer. Ich meinestheils glaube baran, benn biefe harte und ftrenge Göttin hat mich oftmals in ihren buftern Tempeln gefangen gehalten, und mich zu ihrem bienstthuenden Briefter auserkoren! Ab bah, sprechen wir nicht bavon! Seben wir bas Leben mit heitern Augen an, und wenn es uns einige Bunfche verfagt hat, was thuts, immer ichon muß man zufrieben fein, wenn nicht über unferer Thur bie Höllenworte bes Dante geschrieben stehen: Entrate e lasciate ogni speranza! - Wenn man jung ift, hat man ber Bünsche so viele wie ein Apfelbaum im Frühling Blüthen trägt, aber kaum bie Sälfte von ben Blüthen über= bauert bie Site bes Sommers und fett an zu Früchten, und von bie= fen Früchten weht ber Herbstwind noch viele fort, bevor sie reifen, und bie, welche reifen, werben gar oft vom Wurm zerfreffen! Was möchte man nicht Alles fein, wenn man jung ift! Sagen Sie einmal, Ligne, wenn bas Schickfal Ihnen erlaubte, Sich Ihr Leben felbst zu bestimmen, mas möchten Gie fein?

Nun, mein Prinz, rief ber Fürst lachend, wenn ich die Wahl hätte, so möchte ich bis zu meinem breißigsten Jahre eine schöne bezaubernde Frau sein, von meinem breißigsten bis sechszigsten Jahre aber ein glückslicher, ruhmgefrönter Feldherr!

Nun, ber versteht's, sagte ber König heiter, in ber Jugend Myrten und Rosen, und wo die unangenehmen Jahre für's Frauenzimmer ansfangen, verwandelt er sich in einen Mann, und umfränzt sich das Haupt mit unsterblichen Lorbeern!

Aber weiter, Ligne, weiter, rief ber Raifer, benn unmöglich werben

Chillian I

Sie Ihr Leben mit sechszig Jahren abschließen wollen? Wer breißig Jahre ein schönes Weib, und andere breißig Jahre ein berühmter Feldsherr gewesen, ber ist seines Lebens noch nicht satt und überdrüssig, ber hat noch Ansprüche und Lust auf mindestens zwanzig Jahre!

"Num benn, sagte Fürst Ligne nach kurzem Besinnen, von meinem sechszigsten bis zu meinem achtzigsten Jahre möchte ich Cardinal ober auch Papst sein!

Wahrlich, wahrlich, ber Ligne ist ein gar weiser Mann, rief ber König, und an ihn hat gewiß ber Voltaire gebacht, als er jüngst seinen Brief bes Papstes an die Clairon schrieb. Die Hände faltend und eine fromme Miene annehmend, suhr ber König fort:

Malgré tous les dogmes austères
Parfois les Papes sont galants.
Témoins mes illustres frères,
Qui près des Belles de leur tems
Méritoient, pasteurs indulgents,
Le titre si doux de Saints Pères.
Je suis leurs exemples brillants,
Et ma Saintété radoucie
Sans faste et sans hypocrysie
Baisse souvent un oeil d'envie
Sur les Graces et les talents,
Que l'ignorance excommunie.\*)

Oh Verzeihung, mein Prinz, daß ich es wage, den alten unkeuschen Satyr, den boshaften Religionsspötter Voltaire in Gegenwart eines Sohnes der heiligen römischen Kirche anzusühren.

Der Kaiser nahm statt aller Antwort sein Glas, und es hoch emporhaltend, rief er: Es lebe Voltaire, Frankreichs größter Dichter, größter Fripon, größter Berräther und Egoist! Ja, ja, lassen wir ihn leben, aber bevor wir unsere Gläser anklingen, will ich Ihnen ein Bild von Voltaire zeigen. Es ist nicht gemalt mit Farben, sondern mit Worten, Sie sollen es sehen, nicht mit Ihren Augen, sondern mit Ihren

<sup>\*)</sup> Epître du Pape à Mademoiselle Clairon. Nouvelles Pièces fugitives par Monsieur de Voltaire. Vol. II, p. 82.

Ohren! Der große Maler, welcher es gemalt, hat bazu nicht ber Farben und ber Pinsel, sonbern nur ein wenig Tinte und Papier ge= braucht, und boch malt er ein Bilb, welches lebt, und welches in jebem Bug ber Natur abgelauscht ift. Boren Gie nur: "Die Bestalt Boltaire's ist eber klein als groß. Er hat eine hitzige und hämische Constitution, ein burres Untlit, einen glübenben und burchbringenben Blid, lebhafte und boshafte Augen. Seine Sandlungen, bie zuweilen in ber Lebhaftigfeit absurd sind, scheinen von bemselben Feuer beseelt wie feine Werke Gleich einem Meteor, bas vor unfern Augen aufblitt und verschwindet, blenbet er burch seinen Glanz. Ein Mann wie Er kann nicht anders als franklich fein, es ift bie Rlinge, welche ihre Scheibe abnust. Gewohnheit heiter, aus Grundsat ernft, offen ohne Freimuthigkeit, biplo= matisch ohne Feinheit, bie Welt kennend und sie vernachlässigend, ist er Eins ums Andere Aristippus ober Diogenes. Den Prunk liebend und bie Großen verachtenb, ift er ohne Bene mit Soberen, zurudhaltenb ge= gen seines Gleichen. Anfangs höflich wird er balb kalt und macht Euch erstarren. Er gefällt sich am Hofe und schreckt vor ihm zurück. Mit einem großen Fonds von Empfinbsamfeit, schließt er boch wenig Freund= schaften, und enthält sich ber Bergnügungen nur aus Mangel an Leiben= schaft. Wenn er sich Jemand anschließt, so geschieht bas mehr aus Leichtsinn als aus Wahl. Mit einem offenen Ropf verbindet er ein verberbtes Berg, er benft über Alles, und gieht Alles in's Lächerliche. Li= bertin ohne Temperament moralifirt er, ohne gute Sitten zu haben. Eitel bis zum Erceg, aber noch geiziger als eitel, schreibt er weniger um bes Ruhmes als um bes Gelbes willen, fo zu fagen nur arbeitenb um zu leben. \*) Obgleich -"

Ach, Gnabe, Gnabe, mein Prinz, rief ber König lachend, lassen Sie es genug sein mit bieser Strase. Ich sehe, ich hielt Sie für weiser und unschuldiger, als Sie sind, glaubte, Sie kennten ben Boltaire nicht, und muß jetzt ersehen, daß Sie nicht nur ihn, sondern sogar mein schlechtes Bortrait von ihm kennen! Oh, oh, wie viele Löcher hat denn die Mauer, welche das heilige Collegium um das Kaiserreich Desterreich

<sup>\*)</sup> Oeuvres complètes de Frédéric II. Vol. 15. p. 198.

gelegt, und wer hat die Löcher hineingebohrt, durch welche man diese Werke bes Teufels in die heiligen Lande einschmuggelte? Sicher hat der Fürst Ligne mit als Mauerbrecher gedient, und dem Prinzen von Lothringen diese verbotenen Bücher, diese Billetdoux bes Teufels als dienstbestissener Werkur übergeben. Ah Ligne, Sie sind ein gefährlicher Mensch, und ich benke, die Kaiserin Maria Theresta muß Sie verabscheuen!

Nein, Herr Marquis, Ihre kaiserliche Majestät ist sehr gnäbig gesen mich, so gnäbig, baß Sie mir oft schon heftige Vorwürse über meinen Leichtsinn und meine Verirrungen gemacht hat. Sie beklagt mich, hosst aber, daß ich eines Tages zu mir selber kommen werde. Ihre Majestät sagten noch kürzlich zu mir: "ich weiß nicht, wie Sie es ansfangen, Ligne, Sie waren ein genauer Freund meines frommen Beichtsvaters Grasset; der Bischof von Neustadt hat mir immer viel Gutes von Ihnen erzählt, der Erzbischof von Neustadt hat mir immer viel Gutes von Ihnen ziemlich gewogen."

Und boch sind Sie ein Freigeist, sagte der König lachend, und glauben vielleicht mehr an den Teufel als an die Heiligen. Das kommt davon, wenn man den Boltaire kennt und mit den neuen Philosophen sich abgiebt. Das Heil und die Unschuld wird erst wieder auf Erden sich einbürgern, wenn wir alle Cultur und alle Bildung bei Seite wers fen und wieder in den Naturstand zurückkehren, den Jean Jacques Rousseau uns als das Ideal des Menschenthums schilbert.

Ja wohl, herr Marquis:

"Au lieu du Misanthrope on voit Jacques Rousseau Qui, marchant sur ses mains, et mangeant sa laitue Donne un plasir bien noble au public qui le hue."\*)

Ein wunderliches Ibeal, das der Rousseau sich da geschaffen, rief der König lachend. Ein Thier aus dem Menschen zu machen, damit er glücklich sei!

Wir haben ba zum Glück ben ebelsten und größten Dichter, welcher ben Rousseau wiederlegt, rief ber Kaiser mit dem Ausbruck ebelster Begeisterung. Mögen Diejenigen, welche bus Menschenibeal Jean

<sup>\*)</sup> Voltaire: Le Russe à Paris.

Jacques's, ben Menschen, ber auf allen Bieren läuft nachahmen wollen, zuerst Torquato Tasso's Menschenibeal, ben stolzen Sohn ber Götter, ber zum himmel schaut und mit ben Füßen nur an die Erbe geheftet ist, sich anschauen, um zu vergleichen und zu prüsen!

Ah, mein Prinz, sehen Sie nur, welch ein alter unwissender Knabe ich bin, rief der König, ich kenne dieses Ideal des Torquato Tasso nicht. Erbarmen Sie Sich meiner Unwissenheit und lehren Sie es mich kennen!

Der Kaiser neigte mit einem sanften Lächeln sein Haupt, bann rich= teten seine großen Augen sich mit begeistertem Ausbruck auswärts, unb mit strahlenbem Antlig, bie Hand um bas Glas mit purpurrothem Wein gelegt begann er:

> - "Alle andern Thiere senten fich Bur Erb' und ichauen ftete nur vor fich bin Bu ber uneblen und gemeinen Mutter. Da fle bem Bauch gehorfam find geboren, Ift Weid' und Speise nur ihr letter Zweck Und irb'iche Luft ihr einziges Gefallen. Doch strebt zur Boh hinauf ber Mensch nicht mit Bernunft, und ohne Gnade und Berdienst Bum himmel, hegt er Uebermuth und Rühnheit, Dann icau' er auf bie Erbe bin, und bente Daß er, in Staub geboren, wieber fich In Staub wird wandeln. Aus bem Bergen banne Er die Ibee, die ihn mit hochmuth schwellt Und Jenem gleich, ber eine Sclavin nur Bur Mutter hat, jum Bater einen Ebeln, Des Vaters Stolz und Zürnen und bie Pracht Des alten Stammes zeigt, und hobes Wagen Im eblen Geist beginnt und sich versuchet, Dann aber, benkt er an ber Mutter Abkunft, Der stolzen Rühnheit wieder Zügel legt, Schau auch ber Mensch ber alten niedern Mutter Beringen Ursprung an; vergeffe nie Den Schoof, bem er entstieg, worauf er geht Und tritt mit folz unehrerbiet'gem Fuß, Als ob ein himmelsftoff, berabgereicht Bon oben, Antlig ihm und Glieber gab. Er bent', auch Er sei nur ein irbisch Thier,

Das auf ber Erbe geht, auf Erben sucht Wovon sich's nährt, und auf der Erbe schläst, Um Erd' in Zwist und Kriegen ost sich sindend, Vernunftlos zu den wilden Wassen greist; Er unternimmt auf Erben nur was groß Und was gering ist; dort erlischt sein Jorn, Stillt und beruhigt sich sein heißes Sehnen. Ob der Gebanke ihn in Demuth beugt, Doch hebt zum himmel wieder sich empor Der Seel' Unsterblichkeit, die auf her Erde Nicht heimisch ist; sie stammt von gold'nen Sternen, Doch sind sie, im Vergleich des hohen Throns Vom herrn der himmel, nied're Erde nur, So sern noch steht sie, Gottes Höhe!")

In seierlichem Schweigen hatten alle bem Kaiser zugehört, ber mit eblem Feuer, getragen von ber hinreißenden Gewalt ber Dichtung und der süßen Musik ber italienischen Sprache, dieses Bruchstück aus Torsquato Tasso's Gedicht vorgetragen hatte. Und eine wunderbare Wansbelung war, während er sprach, mit den Gesichtern seiner Zuhörer vorsgegangen. Die lachenden Mienen waren ernst geworden, die Blicke, welche sich auf den Kaiser geheftet hatten, nahmen einen immer höhern Glanz an, die Hände, welche die vollen Weingläser gehalten, lösten sich von ihnen los, die Lippen, welche sich zuvor noch zu heiterm Lachen geöffnet, schlossen sich seiser Werse nicht störe.

Des Königs Augen auch ruhten unverwandt auf dem jungen Kaiser, ein milbes trübes Lächeln umspielte seine Lippen, und sanst und ernst war der Ausbruck seines eblen schönen Angesichts.

Als ber Kaiser jetzt schwieg, und fast beschämt über seine eigene Begeisterung sein glühendes Auge niedersenkte, reichte ber König ihm seine beiben Hände über ben Tisch hin. Der Kaiser ergriff sie und brückte sie innig in den seinen.

3ch bante Ihnen, fagte ber Ronig mit feiner fanften weichen Stimme,

<sup>\*)</sup> Le sette giornate del mondo creato. Giornata VII. (Die sieben Tage ber Schöpfung.) Bon Torquato Tasso.

sich banke Ihnen. Sie haben mein altes kaltes Herz mit einem Sonnensstrahl bes Himmels erwärmt, und während ich Ihnen zuhörte, Ihnen, bessen Antlitz leuchtete von dem eblen Feuer Ihrer Seele, war mir's, als fühlte ich mich selber wieder jung, als glaubte, liebte und litt ich wiesber, wie wir Menschenkinder Alle es thun, so lange wir noch den himmslischen Fehler der Jugend an uns tragen, so lange noch die Bosheit, Treulosigkeit und Gemeinheit unserer Erbenbrüder unser Herz nicht vershärtet und unwanzert hat. — Sie haben Recht, besser als Jean Jacques lehrt uns Torquato Tasso, was der Mensch sein soll.

Und wir haben vergessen, ihm ein Vivat zu bringen, wie wir es boch bem Voltaire gethan! rief ber Kaiser. Nehmen wir unsere Gläser!

Der König winkte abwehrend mit der Hand. Nein, sagte er, das hieße den schönen Moment, den wir Ihnen danken, profaniren. Die Lust dustet und klingt noch von der süßen Musik Ihrer italiänischen Verse, unterbrechen wir sie nicht durch unharmonisches Gläserklingen. Das Weltkind Voltaire kann man schon mit Gläserklingen seiern, aber nicht den Göttersohn Torquato Tasso!

In biesem Moment begann die große Penbeluhr, die auf bem alter= thümlichen Kamin stand, mit lauten, langsamen Schlägen die Stunde anzuschlagen.

Alle schwiegen, und gebankenvoll vor sich hinblickend, schienen sie

ben bröhnenben Klängen zuzuhören.

Mitternacht! sagte ber König, als die Uhr schwieg. Unsere Stunde bes Glückes ist vorüber. Ein neuer Tag bricht an, und ich fürchte, Sire, dieser Tag wird wohl ben Prinzen von Lothringen und ben Marquis von Brandenburg nöthigen, dem Kaiser von Desterreich und dem König von Preußen zu weichen.

Ja wohl, wir mussen unser Kreuz wieder auf uns nehmen, sagte ber Kaiser seufzend. Man kann nicht immer träumen und glücklich sein. Der Tag bricht an!

Und welch ein schmerzlicher Tag für mich, rief ber König mit bem Ausbruck wirklicher Betrübniß. Der Tag bes Abschiebs von Eurer Majestät. Sie haben Recht, Sire, man kann nicht immer träumen und glücklich sein. Mein schöner Traum geht heut zu Ende, ber Rekrut

Carried L

Eurer Majestät wird wieder die weiße Unisorm hier ausziehen, seinen blauen preußischen Rock anziehen müssen und ein preußischer Soldat werden. Aber Ew. Majestät haben ihn boch angeworben und Sich für immer seiner Treue versichert.

Seien wir einig! fagte ber Raifer, bem Konig bie Sanb reichenb.

Ja, einig! rief ber König. Und ich benke, wenn Desterreich und Preußen einig sind, bann werben wir bas übrige Europa auch wohl zwingen können, Frieden zu halten. Nehmen Sie Ihre Gläser, meine Herren, ein letztes Glas, bevor wir scheiben: Eintracht zwischen Desterreich und Preußen!\*)

<sup>&</sup>quot;) Ueber die Reise nach Neustadt schrieb der König an Voltaire: "Ich bin in Neustadt gewesen und habe den Kaiser besucht, der im Begriff steht, eine große Rolle in Europa zu spielen. Er ist an einem bigotten Hof erzogen, und hat einsache Sitten angenommen; wird mit Weihrauch genährt und ist bescheiden; glüht von Ruhmbegierde und opsert seinen Ehrgeiz der kindlichen Pflicht auf, die er wirklich äußerst gewissenhaft erfüllt; hat nur Pedanten zu Lehrern gehabt, und doch Geschmack genug, Voltaire's Verse zu lesen und ihr Verdienst zu schähen. Er sagte mir einmal beinahe einen ganzen Gesang aus dem Pastor sido und einige Verse aus dem Tasso her." Oeuvres complètes de Voltaire. Vol. 76, p. 235.

# 3weites Buch.

# Die erste Theilung Polens.

## Maria Theresia.

Es freut mich in ber That, baß Sie zu mir gekommen ist, sagte bie Kaiserin Maria Theresia, indem sie der Gräfin Wielopolska, welcher sie heute eine Audienz bewilligt, gnädig die Hand darreichte. Bin der Oberhosmeisterin der Erzherzogin Mariane wohl gewogen, und beshalb ist's mir lieb, einer Verwandtin der Frau von Salmour mich gnädig zu zeigen. Aber außerdem auch hat Sie eigen Anspruch auf meine Theilenahme, denn Sie ist ja eine Polin! Werd's nimmer vergessen, welche treue und hülfreiche Bundesgenossen die Polen meinem Hause allzeit gewesen, und daß es der König von Polen Iohann Sobiessi war, welcher Wien von den Türken befreit, und die umlagerte Stadt erlöst hat.

Auf diesem großmüthigen Nichtvergessen Eurer erhabenen Majestät beruht Polens letzte Hossnung! rief die Gräsin, indem sie ihr Knie beugte und die dargereichte Hand ber Kaiserin an ihre Lippen brückte. Polen ist verloren, wenn Ihro Majestät Sich seiner nicht erbarmt. Aber Gott hat zu unserer Erlösung das Herz der edelsten und größten Frau Europas erweicht, Gott will durch ihre Milde und Großmuth versöhnen, was die böse Kaiserin von Rußland Uebles gegen und im Sinne hegt. Und Katharine vermeint doch in ihrem stolzen Sinne, daß Polen eine willsfommene Beute ist, die sie sich mit Ew. Majestät wird theilen können.

Nimmer foll es gesagt werben, daß die Maria Theresta mit dieser Frau irgend etwas gemein hat! rief die Kaiserin heftig. Lasse sie ihre Hände ab von Polen, oder Desterreichs Abler wird seine Fittige aus-breiten über bas arme Polenland, und wird es schützen und behüten.

Der Gräfin Antlit ftrablte in Begeisterung und Freube. Mit einer

Sie bem Gemahl, ben ich Ihr geben werbe, eine herrliche Mitgift . bringen.

Gräfin Wielopolska schüttelte langsam ihr schönes bleiches Haupt. Wenn ich meine Güter wieder bekomme, sagte sie, so sollen sie doch weiter nichts sein, als ein einziges großes Zusluchtshaus für alle Polen, für alle Die, welche leiden und unglücklich sind, welche ihrem Vaterland ihr Hab' und Gut, ihre Ruhe und Sicherheit, ihr Glück und ihre Gessundheit geopfert haben. Was ich habe und din, gehört Polen, und sedes Glück würd' ich verschmähen, das nicht zugleich auch über Polen aufgeht. So lange mein Vaterland weint und blutet, wär es ein Frevel für mich, ein persönliches Glück zu suchen, und nimmer kann ich froh sein, so lange Polen klagt!

Aber es wird wieder glücklich und zufrieden werden! rief die Kaisferin saft ungeduldig. Werden es, mit Frankreich im Bunde, schon so mächtig unterstüßen, daß die Raiserin von Rußland abstehen wird von ihren Forderungen, und alsbann wird es nit schwer werden, den König von Polen wieder mit den Conföderirten auszusöhnen. Er ist im Grunde ein guter Mann, er wird die gerechten Forderungen der Conföderirten bewilligen, und diese wiederum werden milde und nachgiedig sein, um dem armen Reiche den Frieden endlich wiederzugeden. Wir werden gern die Vermittelung übernehmen, und zu diesem Zweck auch von den Consföderirten einen Abgesandten an unserm Hof empfangen. Polen wird wieder glücklich und zusrieden sein können, wenn es nur will!

Wenn es nur will! rief die Gräfin mit einem schmerzvollen Blick gen Himmel. Es giebt Bölfer, wie Menschen, die vom Geschick bazu verurtheilt zu sein scheinen, ihr Leben nutlos zu verbluten in dem Suchen nach Glück. Die Polen sind ein solches Bolk. Das Glück ist ihr Ziel, aber indem sie es suchten, haben sie statt dessen immer nur das Unglück gefunden; die Freiheit ist ihre Begeisterung, aber indem sie auf hundert Schlachtselbern sur dieselbe ihr Blut verspritzten, ziehen die Bande der Knechtschaft sich immer enger und enger um ihre Grenzen.

Aber wir werben sie sprengen, sagte Maria Theresta, wir werben Polen frei machen, während wir die schöne Gräfin Wielopolska in Fesseln legen. Doch Fesseln sollen es sein, welche das Weib erst frei

machen, benn die Liebe allein macht frei! Will Ihr schon einen Mann aussuchen, ber Ihr wohlgefallen und ben Sie lieben soll!

Ew. Majestät mögen vergeben, baß ich zu wibersprechen wage, sagte die Gräfin ernst und kalt. Ich habe ein seierliches Gelübbe gesthan, und ich habe es beschworen auf dem Grabe meiner Mutter: so lange ich Polen nüglich sein kann, werde ich sür mein Vaterland leben; wenn es in seinem Unglück seiner Söhne und Töchter nicht mehr besdarf, werde ich sterben; wenn es sich erlöst und glücklich wird, werde ich in ein Kloster gehen, um mit jedem Athem und sedem Gedanken meines Lebens Gott zu preisen sür Polens Glück. Ew. Majestät sehen also wohl, daß ich keinen Bräntigam mehr annehmen darf. Ich bin schon eine Braut! Eine Braut bes Todes, oder bes Himmels!

Eine Braut bes himmels! rief die Kaiserin. Es ziemt mir nit, von so heiligen Gelübben Sie abwendig zu machen, und Sie tabeln zu wollen! Gehe Sie also hin und erfülle Sie Ihr Gelübbe, wir werben schon bafür sorgen, daß Sie es eines Tages thun kann!

Sie nickte ber Gräfin freundlich zu und entließ sie, indem sie ihr gnädig ihre hand zum Kusse barreichte. Die Gräfin brückte ihre glühensten Lippen auf diese hand und verabschiedete sich. Aber indem sie sich tief und demüthig zur Erde neigte, war doch etwas Hoheitsvolles und Ehrfurchtgebietendes in ihrer ganzen Erscheinung, und als sie bann mit hochgehobenem Haupt, mit ernster Würde langsam der Thür zuschritt, hätte man meinen sollen, eine Königin zu sehen, welche so eben Audienzen ertheilt habe.

An der Thür angelangt wandte sie sich noch einmal, um sich mit einer letzten ceremoniellen Verbeugung zu verabschieben, aber wie eben ihre stolze majestätische Gestalt sich senkte, öffnete sich hinter ihr die Thür.

Se. Durchlaucht, ber Fürst Kaunig! rief ber Kammerhusar, und sofort, und während die Gräfin sich noch nicht aus ihrer tiefen Ber= beugung aufgerichtet hatte, erschien hinter ihr die lange und hagere Ge= stalt bes Fürsten Kaunig auf der Schwelle.

Darf ich eintreten, Majestät? fragte ber Fürst mit seiner kalten Ruhe. Der Fürst weiß wohl, baß Er allezeit freien Zutritt bei mir hat, sagte bie Kaiserin ihm lebhaft zuwinkenb.

Raunit neigte ziemlich nachlässig sein Haupt, und indem er im Worübergehen seine kalten Augen auf die Gräsin heftete, welche so eben durch die Thür schritt, flog einen kurzen Moment ein kaltes, höhnisches Lächeln durch seine Züge. Alsbann schritt er rascher vorwärts zu der Kaiserin hin, welche sich eben auf ihrem Fauteuil niedergelassen hatte.

#### II.

## Marie Antoinette und die Etiquette.

Briefe aus Frankreich, Majestät, sagte Kaunitz, indem er der Kaisferin einige Briefe barreichte. Maria Theresta nahm sie hastig entgegen und ihr Antlitz strahlte vor Freude, als sie auf der Abresse die Handsfchrift ihrer Tochter erkannte.

Die Dauphine ist also gesund und wohlauf, sagte sie. Schauen mich boch die zierlichen Buchstaben ihrer Handschrift da so lustig und lieblich an, als wär's der Antoinette eigenes liebes Gesicht, das ich da vor mir sehe! Ah, es ist recht einsam und still um mich her geworden, seit die Antoinette auch mich verlassen hat; es geht Alles von hinnen und verläßt uns im Leben! Der da allein hält getreulich bei mir aus, und sein schönes Antlis wendet sich nimmer von mir.

Sie beutete mit einem lebhaften Kopfnicken hinüber nach bem Bilbe bes Kaisers, und wandte bann ben Blick wieber auf ben Brief hin, ben sie noch immer in ber Hand hielt.

Bute Nachrichten, nit wahr? fragte fie.

Gute Nachrichten, Majestät, sagte Kaunit, die Dauphine wird von ganz Frankreich geliebt und angebetet. Man erzählt sich von ihr tausend allerliebste Bonmots, man seiert sie in Sinngedichten, Oben und Madrisgals, man sieht ihr Bild an allen Läben und in allen Privatwohnungen. Wenn sie in offener Kalesche durch die Straßen fährt, bleibt das Volkstehen und jauchzt ihr entgegen; wenn sie im Theater erscheint, sieht das Publikum nicht mehr auf die Schauspieler, sondern auf die Dauphine, und statt den Primadonnen zu applaudiren, gehen sie in ihrem Enthusiasse

mus so weit, ber Dauphine zu applaubiren. Noch heute, nach einem halben Jahr, ist bas Wort wahr, welches ber Herzog von Brissac an bem Tage sagte, als die Dauphine ihren Einzug in Paris dielt, und mehr als hunderttausend Menschen, Kopf an Kopf gedrängt, ihr entgegen jauchzten. Madame, da sind hunderttausend Liebhaber Ihrer Person, und doch wird der Dauphin nicht auf sie eisersüchtig sein!"\*) — Ach der gute Herzog er wußte damals noch nicht, wie sehr er die Wahrheit sprach, und wie wenig der Dauphin überhaupt geneigt ist, eisersüchtig zu sein.

Was will Er bamit sagen? fragte bie Kaiserin hastig. Reb' Er schnell! Ich seh's an Seinem Gesicht, baß Er was zu sagen hat, und baß nit Alles in Ordnung ist!

Ich wollte bamit fagen, daß ber Dauphin auf Niemand eifersüchtig ist, und bas aus bem Grunde, weil Er von bem ganzen französischen Bolk ber Einzige ist, welcher nicht in die Dauphine verliebt ist!

Die Kaiserin stieß einen Schrei aus, und eine Purpurgluth über= flog ihr Antlitz. Es ist eine schwere Anklage, welche Er ba gegen ben Dauphin zu richten wagt, rief ste heftig.

Aber fie ift leiber mahr, fagte Raunit gelaffen.

Die Dauphine hat mir nichts bavon geschrieben, sagte bie Raiserin, lebhaft ben Kopf schüttelnb. Nicht bie leiseste Klage ist in ihren Briefen.

Bielleicht ahnt bie Dauphine in ihrem reinen jungfräulichen Mäbschenherzen gar nicht einmal, wie fehr sie Grund zur Klage hat, sagte Kaunitz leicht hin.

Die Kaiserin warf auf ihn einen flammenben Zornesblick. Weiß Er, baß Seine Worte beleibigenb sind für die Dauphine? fragte sie streng. Er wagt es zu behaupten, daß der Dauphin unempfindlich ist gegen die Reize seiner jungen und schönen Gemahlin?

Ich wagte bas zu behaupten, und Ew. Majestät weiß wohl, baß ich mich allezeit gehütet habe, bie Unwahrheit zu sagen! Das französische Bolk ist unglücklicher Weise mehr verliebt in die Dauphine als ihr Gesmahl, und ich glaube nicht, daß sich jest noch am Hofe Ludwigs XV. irgend ein Unwalt sindet, der bei dem Enkel bes Königs die Sache der

<sup>\*)</sup> Mémoires de Madame de Campan. Vol. I. p. 60.

Dauphine vertritt. Sie steht ganz allein, seit die intriguirende, cabalirende und schamlose Partei der Dubarry über den edlen Herzog von Choiseul gestegt hat. Der Herzog von Aiguillon ist ein Anti-Desterreicher, und Ew. Majestät wissen wohl, wie sehr auch der Bater des Dauphins das war!

Warum sagt Er mir bas Alles? fragte bie Kaiserin hastig. Warum will Er mein Herz beängstigen? Kenn' Ihn gar gut, Herr Fürst, weiß, baß Er nichts sagt und thut ohne Zweck! Sag' Er also, was soll's mit all' Seinen Worten?

Ew. Majestät haben, glaube ich, ben Brief ber Dauphine, ben ich bie Ehre hatte, zu überreichen, noch nicht gelesen? fragte Kaunitz.

Maria Theresta nahm, ohne ein Wort zu erwibern, hastig ben Brief wieber von bem Guéribon, ber neben ihrem Fautenil stand, und schlug bas Papier auseinander, um es eilenden Blickes zu lesen.

Er hat Recht, sagte sie bann seufzend, die Dauphine, welche bis= her immer glücklich und zufrieden geschrieben, klagt heute zum ersten= male über Berlassenheit und Einsamkeit. "Seit der Herzog von Choiseul den Hof verlassen hat," schreibt sie, "bin ich ganz allein, habe ich nicht Einen Freund mehr!" Er hat Recht, Er hat Recht! Die Dauphine ist in Gesahr, in großer Gesahr. Was sehe ich da, suhr sie fort, in=dem sie den Brief weiter las, man hat sie von dem Dauphin trennen wollen, man hat durch eine Intrigue der Dauphine in Fontainebleau eine von den Gemächern des Dauphins weit entsernte Wohnung an= weisen wollen?

Ja, sagte ber Kürst, bie antisösterreichische Partei, welche jest in Frankreich herrscht, hegt ben verwegenen Wunsch, eine Scheidung bes Dauphins von seiner Gemahlin herbeizuführen. Sie sehen, daß er sie nicht liebt, sie wollen diese Gleichgültigkeit in Abneigung verwandeln. Diese Partei hatte es durch Bestechung dahin gebracht, daß die Insspektoren der Königlichen Bauten erklärten, die für den Dauphin besstimmten Gemächer in Fontainebleau könnten nicht mehr fertig werden, und also hatten sie dem Dauphin auf dem andern Flügel des Schlosses eine Wohnung angewiesen. Aber die Dauphine durchschaute ihre Ins

trigue, sie beschwerte sich beim König, und ba bieser sich für sie verswendete, waren die Gemächer bes Dauphins in acht Tagen vollendet. \*)

Das war muthig und recht gehanbelt! rief bie Kaiferin freudig aus.

Ja, sagte Kaunitz, es war muthig, wie Ew. Majestät sagen, benn die Dauphine hat bamit die Zahl ihrer Feinde um einige bedeutende vermehrt! Sie hat, statt zuerst mit Aiguillon zu sprechen, sich unmitztelbar an den König gewandt, und das verzeiht ihr der Herzog niemals. Es war gegen die Etiquette, und als die Oberhofmeisterin von Noailles der Dauphine beshalb Vorwürfe machte, hat sie ihr mit Strenge geantwortet: in ihren Familien = Angelegenheiten würde sie niemals die Etiquette um Rath sragen! — Seitdem ist Frau von Noailles auch ihre Feindin!

Auch ihre Feindin? wiederholte die Kaiserin schmerzlich. Sie hat beren also noch mehr?

Frau von Marsan, die Gouvernante der Schwester des Dauphins, wird es der Dauphine niemals vergeben, daß sie es gewagt hat, sich in die Erziehung der Prinzessinnen einmischen zu wollen, indem sie vorschlug, daß Madame Abelaide Theil nehmen solle an ihrem Gesfangs = Unterricht und an den Tanzstunden, welche die Dauphine bei Garbel nimmt.

Aber die Prinzessinnen = Töchter bes Königs werden meine arme Marie Antoinette lieben und beschützen, bavon bin ich überzeugt! rief die Kaiserin fast ängstlich. Sie haben ihr alle Dreie ihre Freundschaft und ihren Schutz zugesagt, sie werden sich meiner armen verlassenen Tochter jetzt annehmen, und mit ihr Front machen gegen die Partei dieses schamlosen und ehrvergessenen Weibes, welches jetzt über ben Kösnig von Frankreich herrscht!

Fürst Kaunitz zuckte die Achseln. Mabame Abelaide, die älteste ber Prinzessinnen, sagte er, hatte, bis zur Ankunft ber Dauphine, nach bem König ben ersten Rang bei Hose. Bei ihr fand seben Abend die Spielspartie des Königs statt; setzt hat die Dauphine ben Vortritt vor ihr, und bas königliche Spiel ist auch in die Gemächer ber Dauphine vers

<sup>\*)</sup> Mémoires de Madame de Campan,

legt. Madame Abelaibe hat das bitter empfunden, und statt Abends zur Dauphine zu gehen, hat sie in ihren eigenen Appartements eine Spiels partie arrangirt, wohin sich alle Diesenigen begeben, welche gleich Mazdame Abelaide antisösterreichisch sind, ohne boch mit der Dubarry gesmeinschaftliche Sache zu machen. Das ist die zweite Parthie, die gegen die Dauphine wirkt! — Madame Sophie mag wohl in ihrer Klosterzelle sür die Dauphine beten, aber sie verhält sich sonst passiv. Madame Bictoire ist die einzige, welche ein wahres und herzliches Interesse für die Dauphine hegt, aber sie ist zu fränklich, um ihre Appartements ost verlassen zu können, sie hat daher sin ihren Gemächern zuweilen kleine Festins veranstaltet, benen ihre Dame d'Honneur, die Marquise Dursourt, präsidirte, und welche der Dauphine sehr wohl gesielen. Aber Frau von Roailles hat sich dagegen opponirt, und Dank der Etiquette haben diese Reunions aushören müssen!

Die Kaiserin war aufgestanden und ging mit lebhaften Schritten auf und ab. So jung, so schön, murmelte sie, und boch von ihrem Gemahl verschmäht. Die Tochter ber Cäsaren im Kampf mit einer versächtlichen Maitresse und elenden Hofparteien. Und ich, die Kaiserin, ich, ihre Mutter, ich vermag ihr nicht zu helfen!

Doch, Majestät, sagte Kaunitz, Sie vermögen ihr zu helfen! Nicht mit einer Armee und nicht mit Waffen ist ber Dauphine zu helsen, son= bern nur mit gutem Rath, und wer kann ihr ben wirksamer eriheilen, als Ew. Majestät!

Soll ich ihr rathen, ben Kampf gegen biesen sittenlosen, entarteten Hof auszugeben? fragte bie Kaiserin zürnend. Soll ich ihr vorschlagen, an den petits soupers bes Königs Theil zu nehmen und die Dubarry zu ihrer Freundin zu machen? Nein, Herr Fürst, nein! Möge meine Tochter lieber unglücklich sein, als sich erniedrigen, und jemals ihrer Würde vergessen!

Auch würde ich es nicht wagen, der Dauphine solchen Vorschlag zu machen, sagte der Fürst gelassen. Man kann für die Dubarry nicht thun, was man für die Pompadour thun konnte. Jene war mins bestens eine geistreiche Frau, diese ist nur eine schöne! Möge die Dausphine sich von ihr so sern halten, als es ihrer Tugend und ihrer Würde

Bedürfniß ist. Aber möge sie eine andere viel wichtigere Dame, welche bie schamlose Gräfin verjagt hat, aus Klugheit neben sich bulben!

Von welcher Dame fpricht Er?

Bon ber Dame Etiquette, Majestät! Es ist freilich eine sehr lästige, anspruchsvolle Dame, sie mischt sich in Frankreich in Alles, was am Hose geschieht, sie erlaubt ber königlichen Familie weber zu Bett zu gehen, noch aufzustehen, weber zu essen, wenn sie gesund, noch zu mediciniren, wenn sie krank sind, ohne ihre Gegenwart. Sie bestimmt die Kleidung, das Amusement, die Langeweile, die Gesellschaft und das Alleinsein der königlichen Personen. Das Alles ist sehr lästig, aber es ist eine Last, welcher man eine Krone als Unterlage gegeben hat, um sie erträglich zu machen.

Es ist die Sache ber Oberhofmeisterin von Noailles, für die Eti= quette zu forgen, rief bie Kaiserin ungestüm.

Aber es ist die Sache ber Frau Dauphine, bem nachzukommen, was Frau von Noailles im Namen ber Etiquette forbert.

Die Dauphine wird sich bessen nicht weigern, benn es wäre uns besonnen!

Majestät, man ist nicht immer besonnen, wenn man funszehn Jahre alt ist und hunderttausend Liebhaber seiner Person hat! Die Frau Dauphine sindet die sich täglich erneuernden ernsten Ermahnungen der Frau von Noailles sehr unbequem, darin hat sie Recht. Sie widersetzt sich ihnen, und verspottet die Oberhosmeisterin, darin hat sie Unrecht. In einer Auswallung ihres Mismuthes hat die Dauphine der Frau von Noailles den Beinamen Madame Etiquette gegeben, und da eine zukünstige Königin nichts fagt, was nicht zwanzig Schmeichler ihr nachsagen, so heißt Frau von Noailles jetzt am französischen Hose überall: "Masdame Etiquette." Die Dauphine selbst nennt sie niemals anders. Vor einigen Tagen hatte die Dauphine in den Gärten von Versailles eine kleine Lustpartie veranstaltet, man ritt aus Eseln.

Auf Cfeln! rief bie Raiferin entfest. Die Dauphine auch?

Ja, die Dauphine auch, aber nicht lange. Der Esel ber Dauphine wußte sein Glück nicht zu schätzen, er warf seine kühne Reiterin ab.

Dh, und bie Antoinette fiel?

Sie siel, Majestät, und zwar auf eine nicht ganz discrete Weise. Der Graf von Artvis wollte sie aufrichten, aber die Frau Dauphine wehrte ihn zurück, indem sie mit schalkhaftem Ernst sagte: "Nicht so! Eilen Sie erst, Madame Etiquette zu holen, sie wird Ihnen sagen, welsches Ceremoniell nöthig ist, um eine Dauphine aufzuheben, welche von ihrem Esel gefallen ist." — Der ganze Hof lachte; am andern Tage lachte ganz Paris mit ihm über dieses allerliebste Bonmot der Dauphine, und nur die Frau von Noailles hat die Gelbsucht vor Aerger bekommen.

Die Kaiserin lachte nicht. Sie ging gesenkten Hauptes, in tiese Gebanken verloren, einige Male auf und ab. Er hat Recht, sagte sie bann, vor Kaunitz stehen bleibend. Ich werde die Antoinette warnen, ich werde sie beschwören vorsichtig und klug zu sein, und ben Uebersmuth ihrer Jugend zu zügeln. Oh, mein Herz zieht sich in unerklärsbaren Aengsten zusammen, wenn ich mir mein Kind benke, verlassen und einsam an einem lasterhaften Hose, umringt von Feinden und Schmeichslern, verschmäht von ihrem Gemahl, und selber noch so jung, so unersfahren, so gläubigen Herzens! Mein Gott, warum habe ich sie von mir gelassen, warum bin ich den prophetischen Stimmen nicht gefolgt, welche mich warnen wollten, da es noch Zeit war!

Weil Ew. Majestät groß genug bachten, nicht sogenannten Propheten zu glauben, sonbern auf die Vorsehung allein zu bauen, weil Ew. Majestät, eingebenk Ihres hohen Berufes, Ihr eigen Herz besiegten und der Politik gaben, was der Politik gehört, die Hand der Erzherzogin, die berusen war neue Bande zu knüpfen, Lande, die, so Gott will, und wir selber wollen, uns Allen zum Segen gereichen!

Gott wolle es! seufzte die Kaiserin. Ich werde thun, was ich ver= mag. Ich werde ihr noch heute schreiben, sie warnen, sie zur Besonnen= heit ermahnen!

Es ist eine sehr schwere Tugend befonnen zu sein, sagte Kaunitz gebankenvoll. Man muß viel erlebt und viel erlitten haben, um end= lich besonnen zu werben! Und auch bann noch läßt man zuweilen sich noch von seinem Herzen hinreißen. Ist es und selber nicht noch ganz kürzlich so ergangen? Haben wir nicht in ber eblen Gutmüthigkeit,

welche Ew. Majestät erhabenem Sinn so viel Ehre macht, uns so weit hinreißen lassen, biesen ruhelosen, händelsichenden Polen Versprechungen zu machen?

Versprechungen, welche wir indeß auch halten werben, rief bie Raisferin hestig.

Majestät, man hält seine Versprechungen nur, wenn man es kann! Man giebt keine Versprechungen, ehe man weiß, daß man sie ers süllen kann. Dann aber erfordert es die Ehre, daß man ihnen treu bleibt! Wir haben diesem unglücklichen Polenlande unsere Hülse zugesfagt, wir haben ben Conföderirten, ben treuen und muthvollen Kämspfern des Glaubens und der Religion, unsern Schutz und unsern Beistand versprochen, und Gott verhüte, daß wir Denen, welche auf uns hoffen, unser Wort nicht erfüllen sollten!

Raunit verneigte sich. Alsbann mögen Ew. Majestät bie Gnabe haben, bem Kaiser zu besehlen, baß er bie Armee auf ben Kriegssuß bringe, bie Magazine fülle und Alles zu einem langen Kriege bereit halte.

Bu einem Kriege mit wem? rief bie Raiferin erschrocken.

Bu einem Kriege mit Rußland, mit Preußen, mit Schweben, was weiß ich, zu einem Kriege mit ganz Europa vielleicht! Ober meinen Ew. Majestät etwa, daß das monarchische Europa es schweigend mit ansehen werbe, wie sich in seiner Mitte plötzlich eine Nepublik erhebt, eine Republik, welche von Oesterreich geschützt wird? Eine Republik inmitten von Monarchieen, das ist ein ansteckendes Krebsgeschwür, das immer weiter um sich frist, und endlich alle Monarchieen in sich auszehren wird!

Aber wo ist benn die Republik, von welcher Er ba redet? fragte die Kaiserin ungeduldig.

#### III.

### Ein Sieg der Diplomatie.

Ich rebe von Polen, sagte Kaunit mit seiner eisernen Auhe! Von biesen kühnen waghalsigen Conföberirten, welche von ben Versprechungen

1,000

und Freundschaftsversicherungen Desterreichs übermüthig gemacht, verzmeinten Alles wagen und ihre Rausereien zu einem Principienkampse für alle schwärmerischen und eraltirten Köpse in Europa machen zu könznen. Diese Herren Conföderirten haben es für gut besunden, den König Stanislaus Augustus seiner Krone für verlustig und den Thron für erzledigt zu erklären. Sie haben diese Erklärung sogar zu Papier gebracht und mit den Unterschristen aller ihrer Häupter und Anführer versehen, dieses Papier vermöge einer angewandten List dem König in seinem eigenen Palaste zu Warschau in die Hände gelegt. Sie haben diese Erklärung in tausend und aber tausend Abschristen durch das ganze Land gestreut, und jetzt handelt es sich in Polen nicht mehr darum, ob man den Consöderirten gleiche Rechte bewillige, sondern ob man eine Moenarchie oder eine Republik will!

Wenn bem so ist, bann sind ste verloren, bann giebt es für die Conföderirten keine Hülfe mehr! rief die Kaiserin. Dann können auch wir ihnen nicht mehr beistehen. Ich habe versprochen, ihnen zu helsen gegen die Feinde, welche von Alusen sie bedrängen, aber ich kann ihnen nicht helsen gegen die Feinde in ihrem eigenen Innern!

Es würde wenigstens ein gefährliches Beispiel sein, wenn Dester= reich Diejenigen, welche ihren König seiner Krone berauben, vertheidisen, und auf diese Weise ihre Maximen heiligen wollte! Was mich anbetrifft, so widerstreitet es meinen politischen Grundsätzen, mit solchen Republikanern von frischem Machwerk zu verkehren, und denen beizusstehen, welche in frevelndem Uebermuthe die Krone von dem Haupte ihres Königs reißen wollen!

Der Fürst hat Recht, nimmer bürsen wir Andern ein solches Beisspiel geben! Haben wir bis jetzt frei und offen ben Conföderirten unsere Sympathieen gezeigt, so ist es jetzt Zeit ihnen unsere Mißbilligung zu beweisen, und uns als Feinde ihrer republikanischen Gelüste zu erklären!

Wenn wir bas thäten, würde ein Arieg mit Frankreich die unversmeibliche Volge sein! Frankreich hat den Conföderirten Hülse und Schutzugesagt, es hat den Obristen Dumouriez mit Soldaten, Waffen und Geld den Polen zur Unterstützung hingefandt, es glüht vor Begierde, in diesen Kampf zwischen Außland und der Türkei sich handelnd ein=

zumischen, es wartet nur auf uns, seinen Bunbesgenossen, um sich an die Seite Polens zu stellen, und Front zu machen gegen Rußland. Es wird Front machen gegen uns, wenn wir jetzt auf einmal, nach so vielen Versprechungen, uns beclariren gegen biese aufrührerischen Polen.

Aber was können wir benn thun, um einen Krieg zu vermeiben? rief die Kaiserin angstvoll. Uch, Er sieht wohl, Herr Fürst, die Tage meiner Jugend und meines Muthes sind vorbei! Ich schaubre jett, wenn ich bedenke, wie viel Blut während meiner Regierung gestossen ist, und nur die äußerste Nothwendigkeit könnte mich noch dazu bringen, Ursache zu sein, daß noch Ein Tropsen vergossen wird!\*) Sage Er also, was das Weiseste ist zu thun, um den Krieg zu vermeiben!

Das Weiseste ist: nichts zu thun! fagte Kaunitz ruhig. Schauen wir ben Dingen zu, beobachten wir, warten wir ab, und verhüllen wir nach beiben Seiten hin unsere Gesinnungen. Halten wir Frankreich hin, indem wir es an unsere Sympathieen für Polen glauben lassen, beruhigen wir Rußland und Preußen, indem wir Polen keine Hülse zuwenden, sondern uns ganz ruhig und neutral verhalten!

Aber während wir zuschauen und warten, rief die Kaiserin schmerzlich, wird Rußland dieses arme Polen, das bisher so tapser und muthvoll gekämpst hat, unter seine Küße treten, und es zu einer blutigen
Leiche machen! Es ist wahr, die Polen sind vielleicht zu weit gegangen
in ihrem Wollen und Beginnen, aber bedenk' der Kürst nur, daß es
unglückliche, in ihren heiligsten Rechten gekränkte Menschen sind, daß
sie jett flüchtig und obbachlos umber irren, kein Asyl, keine Macht, und
selbst keine Nahrung mehr haben, daß sie nur noch die Hülfsmittel der
Verzweislung haben, und daß auch diese Hülfsmittel geschwächt werden
durch ihre eigene Uneinigkeit! Mich erbarmt's, wenn ich d'ran denk',
daß auch wir von dem armen Polenland unsere Hand abwenden wollen,
damit es eine Veute werde dieser Frau, welcher kein Mittel zu grausam ist, wenn es ihr zu ihren Iwecken verhilft. Hat sich nit gescheut
das Blut ihres eigenen Gemahls zu vergießen, um seine Krone auf ihr

<sup>&</sup>quot;) Maria Theresta's eigene Worte. F. v. Raumer: Beiträge zur neueren Geschichte. Th. IV. S. 419.

Haupt zu setzen, wird sich auch nit scheuen bas Herzblut Polens zu vergießen, um bereinst auch biese Krone sich anzueignen!

Sie wird's nicht thun, wenn wir es nicht bulben werben! fagte Raunit, langsam sein Haupt wiegend. So lange wir mit Rußland in Frieden sind, wird es nicht wagen, unsere offene Feindschaft hervorzustusen, benn mit uns würde auch Frankreich ausstehen, und selbst Preussen würde sich offen widersetzen, wenn Rußland vermessen genug wäre, Polen für sich allein zu nehmen!

Aber ber König von Preußen, welcher so gern nehmen mag, was ihm nicht gehört, würde freudig bereit sein, mit Rußland zu theilen!

Das wird Desterreich nicht bulben können! Dann erst, wenn biefer Fall wirklich eintritt, würden wir uns entschließen mussen, Rugland und Preußen ben Krieg zu erklären, ober —

Ober? fragte bie Raiferin athemlos, als Raunit inne hielt.

Ober, sagte Kaunit, indem er seine Augen mit einem kalten, festen Blick auf bas Antlit ber Raiserin heftete, ober mit Rußland und Preus fen zu theilen!

Was zu theilen?

Den Zankapfel zu theilen, welcher Europa beunruhigt! Die Anarschie ist ein Ungeheuer mit brei Köpfen; wenn man es bestegen will, muß man ihm zuerst biese brei Köpfe abschlagen. In Polen herrscht jetzt offene Anarchie, und ich benke, bie brei Mächte wären wohl stark genug, bas polnische Ungeheuer zu bezwingen, indem Jeder ihm einen Kopf absschlüge, um ihn als warnende Trophäe auf seine ein wenig vorgerückten Grenzpfähle setzte!

Das sieht aus, als ob Er Recht hätte, und boch ist Er im Un= recht, sagte die Kaiserin sinnend. 'S ist ein gar schlimmes und gefähr= liches Ding, einen guten Zweck mit bösen Mitteln erreichen wollen! Und böse ist das Mittel, welches Er da genannt hat, denn nimmer wird ein' Sach' dadurch gut, daß man sich den Anschein giebt, als hab' man mit dem Bösen das Gute gewollt. Wenn das unglückliche Polen unter= gehen muß, so mög's untergehen mit Gottes Willen und burch seine eigene Schuld, aber nimmer soll's gesagt werden, daß Oesterreich aus dem Unglück Anderer Vortheil gezogen habe. 'S wär grab' so, als ob man bem Verzweifelnben, ber sich in ben Abgrund stürzen will, nachrennt, nit um ihn zu retten, aber um seinen Mantel zu ergreisen, bamit ber nit auch hinabstnke, sondern man sich selbst eine Jacke daraus machen könnt! Will auch nichts gemein haben mit der Kaiserin von Rußland, und glaub' nimmer an die Freundschaft bes Königs von Preusen. Mag nit gemeinschaftliche Sach' machen mit Denen, welche so lange meine Feinde gewesen!

Frankreich war brei Jahrhunderte lang Desterreichs Feind, und wir baben und boch mit ihm verbündet!

Aber bas Bündniß wird bald zu Ende gehen, wenn wir den Weg einschlagen, den der Fürst da vorschlägt. Frankreich wird nicht so ruhig zuschauen, wie der Fürst vermeint. Es wird den Nothschrei Polens hö= ren, und es wird ihm zu Gülfe eilen!

Nein, Majestät, Frankreich wird warten, zusehen, was wir thun, es wird warten und warten, bis es zu spät ist, und es einsehen muß, daß selbst die Wassen ein sait accompli nicht mehr umstoßen können. Deshalb wiederhole ich: das einzige Mittel, um einen allgemeinen Krieg zu vermeiden, und den Brand, welcher in Polen wüthet, innerhalb seisner Grenzen zu ersticken, ist: daß wir in vollkommener Neutralität zusschauen, und nicht für, nicht gegen Polen Partei ergreisen!

Ein Krieg muß vermieben werben, rief die Kaiserin heftig. Mein armes Volk soll nicht schon wieder zu neuem Jammer und Herzeleid verdammt werden! Es soll Ruhe haben sich zu erholen von Allem, was es gelitten hat, und seine Wunde auszuheilen. Meinem Volk den Frieden zu erhalten, das muß und soll meine heiligste und größte Ausgabe sein! Ich werde Alles thun, was in meinen Kräften steht, um diese Ausgabe zu erfüllen, Alles was sich mit meiner Ehre und meinem Gewissen verträgt!

Ach, Majestät, bie Politik barf kein Gewissen, sonbern nur Egois= mus haben, und was biefer besiehlt, bas muß sie thun!

Er steht's also ein, daß es eine gewissenlose Politik ist, welche Er mir da vorschlägt?

Nein, Majestät, nur eine nützliche! Der eigene Nutzen muß immer in ber Politif entscheiben; ein guter Politifer ist niemals ein Kosmopolit. Er forgt nur für sich selber, und läßt Andere auch für sich selber sorgen! Mag Polen untergehen, denn es vergeht und stirbt nur das Bolf, welches sich ausgelebt hat, und nur wer keine Kraft zum Widerstand hat, wird besiegt! Mag also Polen untergehen, wenn es reif ist zum Fall; wir dürsen es nicht halten und nicht stützen, wir müssen an uns selber benken, und den Frieden, das Glück und die Größe Oesterreichs haben wir allein zu bedenken. Der Friede aber kann nur erhalten werzen, indem wir neutral bleiben, den Polen keinen Borschub leisten, aber auch den russischen Eroberungsplänen nicht beistimmen, und vor allen Dingen unsere Gestnnungen auch gegen unsere französischen Bundesgeznossen in das tieste Geheimniß hüllen.

Aber wenn Frankreich nun eine Erklärung von uns forbert?

So erklären wir uns, Majestät, bas heißt, wir machen Worte! Mein Gott, Worte sind ein gefälliger Schleier um bamit seine Geban= ken zu verhüllen!

Nun, so mag's sein, sagte bie Kaiserin seufzend. Seh' wohl, baß eine sinstere Wolfe ba über uns heraussteigt, weiß auch, daß Er geschickt genug sein wird, die Sach' so einzurichten, daß der Hagelsturm und die Blize, die in der Wolfe stecken, nit unser eigenes, sondern nur unsers Nachbars Feld zerschmettern werden. Aber es ist mir doch bang und weh' um's Herz, und mag's kaum wagen Seinen Plänen nachzusinnen und mir selber das klar zu machen, was Er für die Zukunst des uns glücklichen Polens beabsichtigt. Weiß nur, daß ich Frieden haben will und muß mit der ganzen Welt, und daß meine Unterthanen von mir fordern können, kein Mittel zu scheuen, um ihnen diesen Frieden zu erzhalten! Geh Er also, Herr Fürst, und verlasse Er sich darauf, daß ich Ihm Wort halten, und gegen Niemand verrathen werd', was wir heut hier verhandelt haben! Es bleibt ein Geheinniß zwischen Mir und Ihm!

Sie nickte ihm freundlich einen Abschiedsgruß zu, ben ber Fürst mit einer wenig ceremoniellen Verbeugung erwiederte, indem er alsbann bas Gemach verließ.

Die Kaiserin blieb allein. Sie ging langsam, mit hochgehobenem Haupt auf und ab, und ihr lebhastes und ausbrucksvolles Gesicht ver-

rieth die tiefe Sorge und Unruhe, welche in biefer Stunde ihre Seele erfüllte.

Schau flar in die Zukunft, und weiß was sie wollen, murmelte sie leise vor sich hin. Der Joseph dürstet nach Thaten und Eroberungen und der Kaunit möcht' ihm gar gerne gefällig sein. Sie werben nit zuschauen wollen, wie Rußland und Preußen allein von dem unglücklichen Polen Bortheil ziehen; wollen auch ihren Antheil an der Beute haben! Und sie werden mich überreden, daß es so recht ist und gut, und daß ich's meinem Desterreich schuldig bin, Alles zu seinem Bortheil zu thun, und gar nit zu hören auf mein Gewissen und meine Herzensangst. Und boch ist's heimtückisch und schlecht, einen Unglücklichen, welcher sich nicht mehr wehren kann, zu berauben und Bortheil zu ziehen von seiner Schwäche. Doch ich seh's schon, ich werd's thun müssen, um Frieden zu haben in meinem Hause und mit der Welt! Aber es geht ein Schauber durch meine Seele, denn es ist ein sündhaft Werk, das wir da vorhaben, und mir ist dang und beklommen dabei zu Sinn! Will meinem Herzen Ersleichterung schaffen, will mich mit Gott besprechen!

Sie flingelte heftig, und als ber Kammerhusar herbeieilte, befahl sie mit lebhaftem Ion: ber Beichtvater foll zu mir kommen, und bas sogleich!

#### IV.

# Der Kaiser und der Seldmarschall Cacy.

Raiser Joseph ging mit heftigen Schritten in seinem Arbeitskabinet auf und ab, seine Stirn war in sinstere Falten gelegt, und zornige Blitze waren in seinen großen Augen. Wenn er an dem Feldmarschall Lacy vorüberkam, welcher da in steiser militärischer Haltung an der Thür stand, schienen diese Blitze der kaiserlichen Augen ihn zerschmettern zu wollen, und seine Lippen murmelten einzelne Ausruse des Jorns. Aber Lacy achtete gar nicht darauf, sein Antlitz blieb entschlossen und ruhig, und ein trotziger Ernst sprach aus allen seinen Zügen.

Ah, endlich! rief ber Raiser aufathmend und mit einem Ausbruck ber Freude, welchen Lach inbessen nicht beachtete.

Es ist nicht, weil ich mich alt und franklich fühle, daß ich ben Dienst aufgeben will, nicht, weil ich ber Ruhe bedarf, daß ich mich in die Einsamkeit zurückziehen will!

Sie haben also boch vorher bie Unwahrheit gefagt?

Ich habe es gemacht, wie ich es alle Welt hier thun sehe, ich habe gelogen, Sire, aber ich werbe jest die Wahrheit sagen! Ich sühle mich stark und kräftig wie in meinen schönsten Jünglingstagen, nie hat eines Reiters Hand sein Pserd kräftiger geführt, wie ich das meinige, nie hat ein Soldatenherz freudiger ausgesauchzt, wie das meinige es in dieser Stunde noch thun würde, wenn es zur Schlacht gehen sollte. Wenn ich also jest meinen Abschied fordere, so geschieht es, weil ich unzufrieden bin!

Unzufrieben mit wem?

Mit einem Manne, ben ich geliebt habe, wie ein Greis bie lette, schönfte hoffnung feines Lebens liebt, unzufrieben mit einem Manne, von bem ich geträumt hatte, bag er von Gott berufen sei zu einem heiligen Rampfe, zu bem Rampf mit ber Seuchelei, ber Bosbeit, bem Eigennut, mit all ben Laftern, welche an einem bigotten Sofe berrichen, und bas Unglud und bie Schmach ber Bolfer erzeugen. Mein Gott, wie habe ich biefen Mann geliebt! Um feinetwillen habe ich Tag um Tag ben Kampf wieber aufgenommen mit ben Dunkelmännern und Beuchlern, um feinetwillen habe ich mit ben Schwarzrocken und Pfaffen mich täglich herumgeschlagen, wenig bekümmert barum, baß sie mich verläftern und verunglimpfen, und in ihrem zelotischen Gifer bie Rache Bottes, ihres Gottes auf mein Haupt hernieber rufen! Um feinet= willen machte ich mich, wie Ew. Majestät es vorhin bemerkten, zu einem Schufter und Schneiber für bie Solbaten, warb ich zum Baumeifter von Magazinen und Cafernen, wollte ich bie erstern mit Lebensmitteln und Rleibung, bie lettern mit tuchtigen Golbaten füllen. Um feinetwillen ertrug ich's, bag man mich haßte und verfolgte, bag bie Officiere mich einen Beizhals und Knauser nannten, weil ich ihnen bie Bewalt nahm, ihren Souverain zu betrügen, und bie Compagniegelber einzu= fteden, für welche fle ibre Solbaten zu verforgen batten, boppelt qu hoch anzuschreiben, mahrent fle boch bie Solbaten in schimpflicher Dürftigkeit einhergeben ließen. Um feinetwillen lacht' ich bazu, wenn ich für all' biefe Mühfeligkeiten, biefe kleinlichen Gorgen, auch von ben Solbaten nur Unbank und Spott erntete, weil ich mich fogar herabließ, für fie ben Schufter und ben Schneiber, ben Roch und ben Wirth= schafter zu machen. Aber ich wollte biefem einzigen Mann, welchen ich liebte, eine tapfere, eble und frieasbereite Armee geben, weil ich hoffte, bag er ihrer eines Tages bedürfen konnte, um bie großen unb leuchtenben Plane, welche in feinem Haupte flammten, auszuführen, ich wollte ihm Solbaten erziehen, welche gefund an Leib und Seele jeben Augenblick freudig bereit waren, für bas Vaterland und für bie Ehre in ben Kampf zu ziehen. Ich wollte ihm eine Armee geben, welche biefer im Dunkeln schleichenben, ewig heuchelnben, ewig verläfternben Armee von Schwarzröcken einen festen Damm entgegen feten follte. Ach, ich war ein alter Thor, benn ich rechnete auf meinen Liebling, baß er, wie ber beilige Beorg, mit bem flammenben Schwert biese Lindwür= mer befämpfen follte, und ich wollte alsbann an seiner Seite fteben, um ihm stegen zu helfen.

Und er hat Ihre Rechnung zu nichte gemacht? fragte ber Kaiser mit einem fansten Lächeln.

Er ist klüger gewesen wie ich, Sire! Er hat eingesehen, daß die Welt jett keine Krieger und keine Männer mehr gebrauchen kann, sons dern daß es Zeit ist, sein Schwert in die Scheide zu stecken, und sich, da man auf Erden keinen Kampf mehr hat, nun auch zuletzt mit dem Himmel zu versöhnen! Oh er ist viel klüger wie ich, denn er hat es aufgegeben, einen eigenen Kopf, eigene Gedanken und eigene Ansichten zu haben, er sindet es viel bequemer, Andere sür sich handeln und benken zu lassen.

Den Fürsten Raunit zum Beispiel? fragte ber Raifer spöttisch.

Ja, ben Fürsten Kaunit! rief ber Graf mit mühsam zurückgehalstenem Born. Es ist allerdings viel leichter, sich von biesem aufgeblassenen alten Herrn, ber sich ben Kutscher ber europäischen Politik nennt, in ber golbenen Kutsche träger Herrlichkeit umherkahren zu lassen, und

sein Leben in sorglosem Müßiggang zu vertändeln, statt selber die Zügel zu ergreisen, und die alte Kutsche, welche lange genug im Sand babin geschleppt worden, auf einen neuen Weg zu führen.

Und ben alten Kutscher erst vom Bock zu werfen, bamit er von ben Hufen ber bahin brausenden Rosse ber neuen Politik zerstampft werbe,

nicht mahr? fragte ber Raifer ernft.

Man könnte ihn wohl auf gütliche Weise von einem Sitze ents fernen, ber ihm nicht zukommt!

Der ihm zukommt, weil eine hohe und machtige Sand ihm benfel=

ben angewiesen hat!

Nun, so möge er ihn behalten, rief Lach zornig. Möge er immershin thronen auf seiner Höhe, und unter seinen Göslingen und Schmeichstern auch Denjenigen sehen, welcher sein Herr und sein Meister sein sollte; nur will ich nicht verdammt sein, es zu sehen, und meinen Aerger und meine Galle täglich schweigend wieder verschlucken zu müssen, um dem alten hochmüthigen Minister, der hier mehr ist als der Kaiser selbst, meine respectivolle Reverenz zu machen! Lassen mich Ew. Majestät also geben! Ich bin wirklich gar nichts nütze am Hose Sr. Durchlaucht bes Ministers Fürsten Kaunit.

Geben Sie, ich halte Sie nicht! fagte ber Kaiser mit vollkommener

Gleichgültigfeit.

Graf Lach sah fast ein wenig erstaunt zu bem Kalfer hinüber. Gut, sagte er bann rauh. Ich gehe! Leben Sie wohl!

Leben Sie wohl, herr Feldmarfchall außer Dienft, rief ber Raifer,

leicht mit bem Ropf nickenb.

Lach machte eine tiefe militairische Verbeugung, und ging bann innehmnsten, stolzen Parabeschritt ber Thür zu. Der Kaiser schaute mit kinemißlick voll unendlicher Liebe auf diese stolze krästige Kriegergestalt, beren Schmerz er an bem gesenkten Haupt, an bem Schritt, welcher immedimelle zögerte, je mehr er sich ber Thür näherte, erratben konnte. Johnschwissen Feldmarschall bie Hand auf den Griff der Thür, um ste zulöffwen. Mojois nau we.

Annochen foffagte borriceaiser dir einem halb bittenben, halb befehlen-

ager Herrlichkeit umberfahren zu lastren noch

Der Feldmarschall wandte sich um, und es war ein feltsames Zucken in seinen harten Bugen. Was befehlen Ew. Majestät? fragte er.

Ich habe Ihnen nichts mehr zu befehlen, benn Sie haben Sich von mir losgesagt, und Sie sind jest also ein freier Mann! Ich wollte mir nur noch eine Frage erlauben! Sie haben vergessen, mir ben Nasmen bes unglücklichen Mannes zu nennen, auf ben Ihr Herz gehofft, und ber Sie enttäuscht hat. Wollen Sie mir nicht jest zum Abschied ben Namen Ihres entarteten Lieblings nennen?

Sire, es nütt nichts mehr, ihn zu nennen! Es ist boch Alles vorbei! fagte Lacy finster.

Nun benn, so geben Sie! Aber einen letzen Freundschaftsbienst, Lacy! Ich will Ihnen beichten! Ich will Sie, welchen ich geliebt habe als meinen Lehrer, meinen Mentor und Freund, ich will Sie zum letzten Mal auf dem Grunde meines Herzens lesen lassen, Sie sollen das Geheimniß meiner Gedanken mit in Ihre Einsamkeit nehmen! Kommen Sie hierher, Lacy, dicht an meine Seite, hier inmitten der Stude wird und Niemand belauschen können, und die Ohren der Wände werden nicht die Beichte vernehmen, welche der kleine Ioseph dem großen Lacy machen will. Lacy, mein Geist beugt sich vor Ihnen auf die Kniee, und wenn ich auch nicht mit meiner Gestalt vor Ihnen auf die Kniee, und wenn ich auch nicht mit meiner Gestalt vor Ihnen niederkniee, um zu beichten, so geschieht das nur, weil ich weiß, daß der Lacy die Schwarzröcke genug haßt um nichts, selbst nicht eine Form und ein Ceremoniell mit ihnen gemein haben zu wollen! Und nun hören Sie, mein Freund und mein Lehrer.

Sire, ich höre, sagte Lacy, indem er, dicht zu dem Kaiser herantretend, seine ernsten Blicke auf benselben hestete, und die Hände faltete, als handle es sich hier wirklich um einen heiligen Act, für den er den Segen des himmels herabstehen wolle.

Der Kaiser legte sanft die Sand auf seine Schulter und nickte ihm zärtlich zu. Sie wissen, sagte er bann, was ich gelitten und geduldet habe von frühester Jugend auf; Sie wissen, daß ich einsam und gemies ben an diesem Hose gewesen bin, so lang' ich athme und benke! Weil ich nicht benken konnte wie die Andern, haben sie mich verleumdet und gelästert, weil ich nicht heucheln wollte, haben sie mich verketzert; weil

ich bie Dunkelheit, welche über meinem schönen Desterreich lagert, zerftreuen wollte, haben fle mich einen Freigeift gescholten. Bon meiner Mutter beargwöhnt, von ben Brieftern verleumbet, von ben friechenben Boflingen gefürchtet, weil ich oft genug ibrer svottete, von bem boben Abel gehaßt, weil sie wissen, baß ein Tag fommen wirb, wo ich ihre Privilegien in Staub verwandeln werbe, rings umgeben von Wiberfachern und Feinben, habe ich ein einsames, bufteres Dafein geführt als Knabe, ale Jüngling und ale Mann! Einmal fiel ein Strahl bes Bludes auf mich nieber, und burchleuchtete mein ganzes Innere, einmal Rand bie Liebe in holbester Frauengestalt neben mir, und berührte mit ihrem Rosenfinger mein Berg, baß bie Rinbe verharteter Thranen von ihm absiel und es frei aufathmete im Sonnenschein bes Bludes. Aber Sie wissen es ja, die Sonne gebt unter, und ihr folgt die Nacht! Meine Nacht ift schon lange wieber angebrochen, und fle ift zuweilen ziemlich finfter gewesen, ziemlich fturmisch! Aber was thut's, ich hoffe immer noch auf meinen Morgen, und wenn er aufgeht, so will ich ihn fo glänzend und hell machen, bag bie ganze Welt ihn feben fann, und baß es Licht wird in allen meinen Lanben! Ich hoffe auf meinen Mor= gen, aber fern fei es von mir, ihn herbeizuwunschen, benn Diefenige, welche ihn von mir fern halt, ift meine Mutter, und ich liebe fie, als ihr Sohn, ich bin ihr Behorsam schulbig, als ihr Unterthan. Aber es ist noch eine britte Eigenschaft in mir, und biese sträubt sich gegen ben Behorsam, welchen ber Sohn und ber Unterthan ber Raiferin schulbig ift! Ich bin Mitregent, ich bin Kaiser! Der Kaifer kann nicht gut= heißen, mas ber Sohn und ber Unterthan schweigend sieht, ber Raifer kann bie Racht nicht loben, ba er bas Licht kennt und es feinen Bolfern geben möchte! Ich habe also meine Pflicht als Raiser zu erfüllen, und ben Dunkelmännern, welche ben Thron meiner Mutter umlagern, bie Manner bes Lichts entgegenzustellen, und mit ihnen vereint ben Kampf zu wagen, ben Kampf bes Neuen gegen bas Alte. So ungleich ber Rampf auch fein mochte, fo hatte ich boch neben mir einen Felb= herrn, ber allein mehr werth war, als bas heer von Priestern und Aristokraten, mit welchen ber Carbinal Migazzi und bie Jesuiten gegen uns ins Felb ruckten! Ich hatte neben mir ben Lach! Und feine Art,

bie Mönche und ihren Anhang zu befriegen, ist gerabe bieselbe, womit er vor einigen Jahren bem König von Preußen die Spite bot; es ist die vertheibigende Art Krieg zu führen. Wie ost hat mir der Lach Pläne vorgelegt von verschanzten Lagern, Zickzackmärschen und vortheilhasten Retiraben, vor denen der Kardinal Migazzi mit all seinen braunen, schwarzen und weißen Truppen bas Feld räumen und die Winterquar= tiere beziehen mußte, ohne schlagen zu können!

Aber all biefe Kämpfe waren boch vergeblich, und haben Ew. Majes stät wenig genützt, seufzte Lach.

Sie mußten auch vergeblich sein, weil ba noch eine britte Partei war, eine Partei, an beren Spitze ein in seiner Art gar mächtiger unb großer Felbherr steht!

Ah, Ew. Majestät meinen ben Fürsten Raunit, fagte Lacy bufter.

Ja, ben Fürsten Kauniß, Lach, ben Mann, ber sich selbst ben größten Staatsmann Europa's nennt, und ber es in gewissem Betracht auch ist, ben Mann, welchem die Kaiserin es verdankt, daß wir nicht allein jett Frieden haben, sondern daß das Haus Desterreich im ganzen Europa jett keine Feinde hat, und bennoch eine zahlreiche und glänzende Armee erhält, die es, Dank den glücklichen und ökonomischen Arrangesments des Fürsten Kauniß, auch ernähren und bezahlen kann!

Ich habe geglaubt, baß man Armeen halt, um Kriege zu führen, murrte Lacy.

Ich habe bas auch geglaubt, sagte ber Kaiser lächelnb. Aber ber Fürst Raunit ist anderer Meinung, und ba er es ist, so ist es auch meine Mutter, so werden wir unsere Armeen nur haben, um jährlich Manoeuvres und Revuen zu halten, und in nachgebildeten Schlachten uns zu entschädigen für die wirklichen, die wir nicht haben können, weil Raunit es nicht will! Raunit ist die hieher der eigentliche Herrscher von Oesterreich gewesen, und wir dürsen das nicht tadeln, denn er hat sich als ein treuer Diener Desterreichs bewährt, und das Vertrauen meisner Mutter hat ihn zu Dem gemacht, was er ist. Und besser noch, daß Er regiert, als daß die Priester ganz und gar die Herrschaft erlangen sollten. Er ist die Vormauer, welche zwischen uns und den Schwarzeröcken steht, und er hat uns schon manches Scharmützel abgeschlagen.

Wenn wir ihn für uns gewinnen und auf unsere Seite bringen könnten, so wäre uns ber Sieg gewiß, und wir würden hier die Stärkten sein! Aber Raunitz zu gewinnen ist schwer. Er ist ein stolzer, harter Fels, ber sich so hoch dünkt, daß er vermeint, bis in den himmel hinein zu ragen, und die Sonne selber zu sein, welche nur ihrer eigenen Kraft bedarf, um zu leuchten. Er ist daher auch unbestechlich in dem gewöhn=lichen Sinne des Wortes! Aber inmitten seiner stolzen Sicherheit hat er doch zuweilen Momente der Beunruhigung. Er wendet zuweilen den Blick von dem Glanz seiner Gegenwart auf die Zukunst hin, die ihm noch ein wenig dunkel und unklar erscheint. Er steht zwischen zwei Kürsten, die gar sehr verschieden sind, und in seinen geheimsten Stunden fragt er sich zuweilen, wie es möglich sein wird die Gunst der Einen Partei zu bewahren, und die der Andern zu gewinnen, seinen jetzigen Eredit nicht zu verlieren um bloßer Hoffnungen willen und die Hoffsnungen boch nicht aufzugeben um des jetzigen Eredits willen.

Bei Gott, Ew. Masestät haben sehr scharf gelesen in bem unburch= bringlichen Gesicht bes Fürsten Kaunig, rief Lacy lächelnb.

3d habe Jahre lang bazu Zeit gehabt, benn Kaunis batte bafür geforgt, bag ber Mitregent meiner Mutter nichts zu thun hatte, weil ber Minister Kaunit Alles that. Aber enblich, Lacy, enblich konnte ich biefen erzwungenen Buftanb ber Unthätigfeit nicht mehr ertragen, enblich glühte ich barnach, meinen Antheil zu haben an ber Regierung und an ber Arbeit, endlich wollte ich Spielraum haben auch etwas zu thun für bieses Bolk, welches ich leiben sehe, und bem ich bisber nichts geben konnte als meine Liebe. Da felbst ber große Lacy mir nicht hatte zu einem entscheibenben Siege helfen konnen, fo beschloß ich mir felber zu helfen, ich, ganz allein! Mir so zu helfen wie es Brutus that, indem er ben Blöbsinnigen spielte, und sich zum Hofnarren seines Tyrannen machte. Ich rechnete auf Diejenigen, welche mich genugfam fennen muß= ten, um nicht an mir irre zu werben, auf bie wenigen Freunde, welche mein Berg kannten, ich rechnete vor allen Dingen auf Lacy, und ich bachte, er wird biefe Kriegslift burchschauen, und seine Augen werben erkennen, was mein Mund nicht verrathen barf! 3ch warb also mein eigener Brutus, und naherte mich fo bem allmächtigen Minister meiner

Mutter! Da es unmöglich war, bes Fürsten Macht zu zerstören ober auch nur seinen Einfluß auf die Raiserin zu contrebalanciren, so blieb mir nur übrig auf ihn selber einzuwirken. Es wäre vergeblich ihn bestechen zu wollen, ich mußte also suchen ihn zu versühren, und seinem Chrgeiz und seinem Stolz zu schmeicheln. Denn diesem großen Mann geht es wie dem Achilles, er hat auch seine Ferse wo er verwundbar ist. Diese Ferse ist seine Eitelkeit!

Dh, jest fange ich an zu begreifen, rief Lach freudig.

Gie fangen an zu begreifen! wieberholte ber Raifer nicht ohne Ironie. Für einen Mann, ber fich meinen Freund nannte, ift bieses Begreifen ziemlich spat! 3ch war fest entschloffen, aus meiner Unthatig= feit hervorzugehen, und endlich die Rolle zu fpielen, die mir gebührt. Ich richtete mich also stolz empor an ber Ferse meines Achilles. Ich schien ce von nun an nicht mehr zu feben, wenn ber Fürst gegen mich bie Ueberlegenheit eines Mannes annahm, ber sich als ben schützenben We= nius ber österreichifchen Monardie betrachtete. Ich schien nicht mehr beleibigt zu werben von bem Sochmuth und ber Buruchaltung, mit melden er mir entgegentrat. Ich war es sogar zufrieben, baß ber Kürst Raunit mich nach Neuftabt begleitete, und bort gang allein seine Couferengen mit bem Ronig von Preugen hielt. 3ch gonnte bem Fürsten biesen anscheinenben Triumph, welcher zugleich meine Mutter und ihn selber sicher machte. Aber indem Kaunis gang allein mit bem König conferirte, abnte er boch nicht, baß er schon ein Werkzeug in meinen Hänben war, und baß er grabe bas that und sprach, was ich wollte! 3ch stand hinter ben Coulissen und lenfte bie Maschinerie, und wissen Sie, wie mir bas gelang? Daburch, bag ich burch ein rudfichtsvolles und zuvorkommentes Betragen bem Stolz bes Türften schmeichelte, burch einen festen Willen seinen Chrgeiz allarmirte! Daburch bin ich babin gekommen, ihn zu beherrschen! Ich warb fein Schmeichler, weil ich fein Berr sein wollte!\*) Und ich ward sein Berr! Nicht so weit wie es mir geziemt, aber boch genug, um meine Bufunft vorzubereiten. Ich habe baburch ben Kaunit zu einem Vermittler gemacht zwischen mir und ber

<sup>\*)</sup> Des Raifers eigene Worte. Siehe Ferrand. Bb. I. S. 89.

Raiserin. Seine Aufgabe ist es, meine Neigungen mit dem Willen meisner Mutter zu versöhnen, meinen gerechten Forderungen und Ansprüchen bei ihr Gehör und Anerkennung zu verschaffen, und ihr das was ich will und sordere so barzustellen, daß es ihrem religiösen Sinn nicht als Freigeisterei erscheint. Ich herrsche jetzt durch Raunitz, weil er sich einsbildet, bereinst dann durch mich herrschen zu können! Nun, Lacy, haben Sie mich jetzt verstanden, und verzeihen Sie mir, daß Sie mich unter ben Schmeichlern und Höstlingen bes Fürsten Raunitz gesehen?

Ich bin es, ber um Berzeihung zu flehen hat, Majestät, sagte Lacy tiesbewegt, ich, bessen kurzsichtige Augen nicht hinaufreichten zu Ihrer Größe, und Ihr hohes Wollen nicht zu erkennen vermochten. Oh mein Kaiser und mein herr, Bergebung für einen alten Solbaten, bessen Blut und Leben Ihnen gehört, und ber glückselig ist, sich biesmal in Eurer Majestät geirrt zu haben!

Aber was hilft es Ihnen und mir jett noch, baß Sie Ihren Irrthum erkannt haben? fragte ber Kaiser mit anscheinenber Gleichgültigkeit. Sie werben ja keinen Antheil haben an meinen versteckten Kämpfen und meinen heimlichen Siegen?

Ew. Majestät wollen mir also nicht erlauben, bei Ihnen zu bleiben? fragte Lacy mit stehenbem Ton.

Sie sind ja alt, Lacy, und bedürfen ber Ruhe, Sie sind frank, und muffen Sich zurückziehen vom Hofe!

Nein, Sire, ich bin nicht alt, benn ich fühle ba ein jugendliches herz in meiner Bruft, welches vor Freuden klopft: ich bin nicht krank, benn ich sehe, daß mein Raiser immer noch berselbe ist, daß er meiner noch bedarf, daß ich ihm noch nützen kann. Ich will mich nicht zurückziehen vom Hose, benn alsbann würde ich die Stimme meines Kaisers nicht hören, wenn er den Lacy ruft, mit ihm hinaus zu ziehen in die Schlacht und zum Sieg!

Ach, ich fürchte, Lacy, wir werben noch lange Winterquartiere aus= zuhalten haben, ehe unfer Frühlingsfelbzug beginnt!

Nun, hat mir nicht ber König von Preußen selbst zugestanden, baß ich ein guter Quartiermeister bin? Schicken mich also Ew. Majestät

nicht fort von Ihrer Armee, lassen Sie mich bei Ihnen in ben Winters quartieren!

Wohl, sagte ber Kaiser lächelnb, ich will es thun, aber unter Einer Bebingung!

Haben Ew. Majestät bie Gnabe, mir biefe Bebingung zu nennen! Ich nehme ste an, schon ebe ich ste kenne.

Nun benn, sagen Sie mir jett ben Namen Dessen, ben Sie einst Ihren Liebling nannten, und ber es jett nicht mehr ist.

Sire, nur als ich glaubte, ihn verloren zu haben, burfte ich in meiner Verzweislung es wagen, ihn meinen Liebling zu nennen, jetzt barf ich bas nur thun in ber Stille meines Herzens.

Sie sind meine Bedingung eingegangen. Den Namen also Ihres Lieblings!

Nun benn, wenn Ew. Majestät es so wollen! Der Name meines Lieblings ist Joseph!

Er neigte sich nieber auf die Hand bes Raisers, und wollte sie an seine Lippen ziehen, aber dieser entzog sie ihm heftig. Mit einer ungestümen Bewegung breitete er seine beiben Arme aus, und schaute mit Blicken voll unendlicher Liebe auf ben Freund hin.

An mein Herz, mein treuer, mein wiedergefundener Freund, rief ber Kaiser mit vor Rührung zitternder Stimme. Ich auch habe einen Liebling, ben ich mir verloren glaubte, und bieser Liebling heißt Lach!

#### V.

# Polnische Wirthschaft.

Die Gräfin Wielopolska war allein in ihrem Gemach. Sie ging mit hastigen Schritten auf und ab, zuweilen vor dem großen Trumeau stehen bleibend, um ihre eigene, reich geschmückte Gestalt zu betrachten, bann wieder bei jedem Rollen eines Wagens an das Fenster eilend, und enttäuscht von bemselben zurücktretend, wenn der Wagen vorübersuhr.

111111

Er fommt heute sehr spät, seufzte sie leise. Bielleicht hat er es verz gessen, daß er mir überhaupt sein Kommen versprochen! Mein Gott, mein Gott, er liebt mich nicht! Ich werde niemals Gewalt über ihn haben. Er wird Polen nicht retten, denn sein Herz ist kalt! — Und doch, murmelte sie nach einer Pause, doch ruht sein Blick oft mit so glühendem Fener auf mir, doch sühle ich, oft das Zittern seiner Hand, wenn er die meine drückt, doch sagt mir sein tägliches Kommen, daß er es liebt bei mir zu sein. Alch, und seine Nähe läßt mich zuweilen sogar vergessen, was ich will, vergessen des ersonnenen Blans, und ganz Hingebung, ganz Gesühl — nein, nein, unterbrach sie sich selbst, ich darf das nicht benken, ich will es nicht! Meinem Baterland ist mein Leben und mein Herz geweiht, keine andern Gesühle, keine andern Wünsche dürsen in demselben wohnen! Hinweg mit Euch, Ihr schwärmerischen Wädchengebanken, ich —

Die Gräfin unterbrach sich und horchte, benn so eben hielt ein Wagen vor ihrer Thur an, und sie hörte bie Glocke ber außern Thur schellen.

Er kommt, er kommt! flüsterte sie aihemlos, und ihre glühenden Blicke wandten sich der Thür zu. Diese öffnete sich jetzt, und auf der Schwelle erschien eine junge Dame von bewunderungswürdiger Schönscheit, in glänzendster Toilette, Hals und Arme funkelnd von Prislanten. Gräfin Zamoiska! rief die Gräfin überrascht, indem sie der Dame entsgegeneilte.

Und weshalb ein so kalter, ceremonieller Empfang, meine theure Anna? fragte die Dame mit einem fröhlichen Lachen. Bin ich nicht mehr kurzweg Deine kleine Luschinka, wie Du mich in der Pension nanntest, und haben wir uns dort nicht ewige Liebe und ewige Treue geschworen?

Ja, wir thaten es, sagte Gräfin Wielopolska ernst, aber seitbem find sechs Jahre vergangen, und welche fürchterlichen sechs Jahre!

Run, ich weiß nicht, rief bie Dame, indem sie zum Spiegel trat und einen lächelnden Liebesblick auf ihr eigenes Bild warf, ich weiß nicht, weshalb Du biese sechs Jahre so fürchterlich sindest! Es waren die sechs Blüthenjahre unserer Schönheit, und ich mache Dir mein Comppliment, Du warst, als wir die Pension verließen, um und Beide zu vers

5.000

mählen, nicht schöner, als Du es heute bist. Ob ich mich verändert habe? Nun, Du siehst, mein Herz ist wenigstens unverändert geblieben, und kaum ersahre ich bei meiner Ankunft in Wien von der Frau von Salmour, daß Du hier bist, als ich sofort zu Dir eile! Ach, ich habe es immer so sehr bedauert, daß Deine Familie sich in die Politik mischte, und Dir das Leben so umdüsterte. Wie abgeschmackt von Deinem Gesmahl, sich das Leben zu nehmen, und gerade am Tage vor einem Masskenball, den der König arrangirt hatte, und bei welchem Dein Mann doch mit dem König in derselben Quadrille tanzen sollte!

Ja, sagte bie Gräfin leise vor sich hin, ber König, mein Gemahl, ber russische General Repnin, ber eben hundert polnische Ebelleute hatte hinrichten lassen, und ber Russe Branicki, ber es liebte zu seinem Verz gnügen die polnischen Dörfer in Brand zu stecken, das waren die Herren bieser Quabrille.

Die Dein Gemahl auf eine so ungenteele Weise störte, ergänzte Gräfin Zamoiska. Die Quabrille hätte gar nicht zu Stande kommen können, wenn nicht Herr von Bibezkoi rasch sich als Remplaçant gesmelbet, und die ganze Nacht geübt hätte, um die Tanztouren zu lernen. Vraiment, ein sehr liebenswürdiger Cavalier, der Herr von Bibezkoi!

Ein Ruffe! fagte bie Gräfin lafonisch.

Nun, lachte bie Dame, was kümmert es und Frauen, von welcher Nation die Cavaliere sind, wenn sie es verstehen, den Damen zu gesfallen und ihnen auf eine angenehme Art die Cour zu machen. Dit donc, ma chère, hast Du noch immer Deine Politif nicht aufgegeben, und schwärmst für unsere enragirten Landsleute, welche unser armes, schösnes Vaterland mit so wüstem Geschrei und so unharmonischem Freisbeitsgebrüll benuruhigen?

Du weißt, baß ber Graf Pac meines Vaters theuerster Freund ist, und baß ich ihn als meinen Vater liebe und ehre!

Ah, ber Graf Pac, bas Haupt ber Conföberirten zu Bar, sagte Gräfin Zamoiska gleichgültig. Ich bitte Dich, chère Anne, laß uns nicht politisiren. Es giebt nichts Langweiligeres als bie Politik, und ich begreife nicht, wie eine Frau Gesallen baran finden kann! Mon dieu, es giebt ja so viele andere Dinge, welche für uns Frauen von der

höchsten Wichtigkeit sind. Zum Beispiel: wie amusirt man sich hier in Wien? Wie lebst Du? Haft Du viele Courmacher? Besuchst Du viele Balle?

Hältst Du mich wirklich für so niebrig und entartet, baß ich tanzen könnte, mahrend Polen leibet und sich verblutet? fragte Gräfin Wielo-polska in eblem Zorn.

Die Gräfin Zamoiska lachte laut auf. Ah, voyons, eine neue Jeanne b'Arc, welche bas polnische Heroinenthum wieder zu Ehren brinsgen will! Ich versichere Dich, meine schöne Anna, wir haben in Warschau niemals mehr getanzt und glänzendere Feste geseiert, als in dies sen letten Jahren, seit die schönen russischen Regimenter in Warschau staztioniren, und die russischen Offiziere am hose unsers guten Königs erscheinen.

Ihr habt getanzt? rief die Gräfin entsett. Getanzt mit den russischen Offizieren, welche vielleicht gestern erst das Blut Eurer Brüder, Eurer Bettern vergossen, oder sie in finstere Kerker geschleppt haben! Ihr habt getanzt, während bas ganze polnische Volk jammert und klagt, und verzweiselt!

Ah bah, ne parlez pas du peuple! rief Gräsin Zamoiska lachend. Das Wolk ist ein haufen bummen schmutzigen Gesindels, nicht besser als das Wieh, und auch nicht werth, daß es besser gehalten werde! Ich kenne kein polnisches Wolk! Wo ist es benn in Polen? Ober willst Du unsere Leibeigenen, oder unsere schmutzigen, betrunkenen Bauern so nennen, ma chère? Ober sind's vielleicht die Räuberbanden, welche sich jetzt aller Orten aus dem niedrigsten Gesindel zusammenrotten, und selbst die Umsgebung von Warschau unsicher machen?

Du hast Recht, sprechen wir nicht von Politik, seufzte Gräfin Wies- lopolska. Erzähle mir von Warschau! Vom Hofe, von Deinen Freunden!

Sie führte bie Gräfin zum Divan, und fette fich neben ihr nieber.

Also ein wenig chronique scandaleuse möchtest Du hören? fragte Gräfin Zamoiska lachend. Ah ma chère, baran sehlt es freilich nicht, benn es ist ein gar heiteres und lustiges Leben an unserm Hose zu Warschau. Der König ist noch immer ein gar schöner Cavalier, und sein Herz hat, trot ber Kaiserm Katharina, noch immer einige Gluthen bewahrt. Du kennst seine Liaison mit ber schönen Gräfin Kannizka!



Feste, um sich zu zerstreuen, er spielte ganze Nächte hindurch, er vers fäumte keinen Abend das Theater, und gab Maskenbälle und Schlittenspartieen, aber man sah es ihm boch an, daß er innerlich traurig und voll Berzweislung war, und märe es ber schönen Sängerin Tissona nicht endlich gelungen, ihn zu trösten, so würde unser schöner König am Ende gestorben sein vor Liebesgram!

Er ist also getröstet! rief Gräfin Wielopolska ironisch. Er lacht wieder und giebt Feste, er tanzt und spielt, dieser gute König von Polen, und während ber Zeit verbluten sich die Ebelsten ber Polen in unseligen Kämpfen gegen die Freunde ihres Königs, und während ber Zeit stirbt das unglückselige beklagenswerthe Polen, und verfällt der Sclaverei und der russischen Knute. Oh, Stanislaus, Stanislaus, Polen wird eines Tages vor dem Throne Gottes Rechenschaft von Dir fordern, und die Helden, welche Du in den Tod getrieben, werden Dich fragen, was Du angefangen hast mit ihrem Vaterlande und mit der Freiheit Polens.

Vraiment, meine liebe Anna, wenn man Dich hörte, sollte man vermeinen, Du gehörtest auch zu ben Conföberirten, welche neulich bas schauberhafte Attentat gegen unsern guten König gemacht haben! rief Gräfin Zamviska lachenb.

Bas für ein Attentat? fragte bie Grafin erbleichenb.

Nun, bas Attentat auf sein Leben, bas neulich von Lukawski, Strawinski und Kosinski gemacht worden! Du kennst es nicht?

Ich kenne es nicht, sagte bie Gräfin, beren ganze Gestalt erbebte in sieberischer Aufregung. Nichts weiß ich von biesem Attentat. Ich beschwöre Dich, erzähle! Wann geschah es, und wer hat es gethan?

Freilich, Du kannst es auch kaum wissen, sagte Gräfin Zamoiska ruhig; benn es war erst einen Tag vor meiner Abreise geschehen, unb wir sind mit Courierpferben hierher gereist.

Ich beschwöre Dich, erzähle, wieberholte bie Gräfin.

Es ist eine lange und sehr abenteuerliche Geschichte, sagte Gräfin Zamoiska achselzuckend. Die Verschworenen hatten sich als Bauern verstleibet und waren so nach Warschau gekommen. Es waren ihrer vierzig, aber Lukawski, Strawinski und Kosinski waren die eigentlichen Ansührer. Der König hatte seinen Oheim besucht, der, wie Du weißt, in einer

Vorstabt von Warschau seinen Palast hat. Es war eine finstere und bunkle Nacht, und zu unferm Unglud find bie Straffen von Warschau noch immer nicht erleuchtet. Der König warb mitten in Warschau auf offener Strafe von ben Berichwörern angefallen, feine berittene Beglei= tung entfloh vor Angst und Schreck und ließ ben König gang allein in ben Sanben ber Verschworenen gurud. Sie riffen ihn aus feiner Rutiche, ergriffen ihn bei ben Urmen und schleppten ihn fort, indem fie schwuren, ihn zu ermorben, wenn er einen Schrei, einen Bulferuf ausstieß. helbenmuthige König schwieg, und ließ sich forischleppen, fort aus Bar= schau; wie einen gemeinen Verbrecher ließen bie Ruchlosen ihn, ben fle am Kragen gepackt hatten, zu Fuß laufen zwischen ihren Pferben, bie im vollen Galopp bahinbrausten. Enblich, als sie faben, bag ber König nicht mehr fähig war, zu laufen, gaben sie ihm ein Pferd, und fort ging's in rafendem Jagen bin nach bem Walbe von Bielani. Hier warb ber König ausgeplündert, und man ließ ihm nichts, als feine Kleider und bas Band bes weißen Ablerorbens. Dann gerftreuten fich bie Berschwornen, um ihren Mitwerschwornen bas glückliche Gelingen ibres Un= ternehmens anzuzeigen, und zu berichten, baß sie ben König im Walbe von Bielani bingerichtet batten. Mit ber eigentlichen Ermorbung aber hatten sie Rosinski beauftragt, ben sie jest mit sechs Verschwornen in bem finftern Balbe gurudließen.

Weiter! Weiter! rief Anna Wielopolska athemlos, als bie Gräfin Zamoiska jest schwieg. — Die junge Gräfin lachte.

Nicht wahr, fagte ste, es klingt wie ein Ammenmährchen, was ich Dir ba erzähle, und hat sich boch wirklich so begeben, und zwar am britten November dieses gesegneten Jahres 1771. Sie schleppten also den König immer weiter hinein in den Wald, und die Verschwornen verlangten mit Ungestüm von Kosinski, daß er endlich Halt machen und zur Hinrichtung des Königs schreiten solle. Aber Kosinski sand den Ort immer noch nicht abgelegen und still genug, und so zogen ste weiter, der König ohne Schuhe, die er verloren, durch den Morast watend, mit zerrissenen und zerschossenen Kleidern, blutend aus mehr als zehn leichten Wunden, aber muthig und entschlossen seinem Schicksal entgegen

Raifer Jofeph. 2. Abth. I.

gehend. Auf einmal begegneten sie einer russischen Batrouille. Bon Angst und Entsepen ergriffen, floben die Verschwornen und ließen Kosinski allein bei dem König zurück; Kosinski, welcher ben entblößten Säbel über bas Haupt bes Königs emporschwang, schwur, ihn auf ber Stelle zu tödten, wenn er es wage, einen Laut von sich zu geben. Der König schwieg, und die Patrouille zog vorüber, ohne sie in der Dunkels heit zu bemerken.

Und Rofinsti? fragte Grafin Wielopolsta angitvoll.

Rofinsfi, immer mit gezücktem Schwert neben bem Ronig gebenb, zwang ihn, weiter zu wandern, obwohl ber König ihn anflehte nur um eine Minute ber Ruhe und Erholung. Aber ber König fah's, baß Kosinsti unentschlossen und angstlich war, und als sie am Kloster von Bielani vorüberkamen, fagte ber Konig: 3ch febe, 3hr wißt nicht, wel= den Weg Ihr einschlagen follt. Laßt mich also hier in's Rlofter ein= treten und forgt für Eure eigene Sicherheit! - Dein, ich habe gefchwo= ren. Gud zu töbten! entgegnete Rofinski, indem er ben Ronia weiter fchleppte. Go manberten fie weiter und kamen endlich nach Mariemont, bem zwei Meilen von Warschau entlegenen Luftschloß bes Kurfürsten von Wieber bat ber König um einen Moment ber Erholung, und Cachfen. Rofinsti bewilligte es ihm. Gie fetten fich Beite auf einen Grabenrand nieber, und ber König ließ fich in ein Wesprach mit seinem Mörber ein. Rofinsti gestand, bag er nicht aus eignem Untrieb ibn ermorben wolle, fontern auf höhern Befehl, und baß fein Tob beschloffen fei wegen ber vielen Berbrechen, welche ber König gegen Polen begangen habe. Der Ronig suchte fich zu rechtfertigen; er flagte über feine ungluckliche Lage, über bie Tyrannei Ruglands, bie er vergeblich von Polen abzuwenden fuche, und feine Worte bewegten endlich bes Morters Berg. Er warf fich bem König zu Sugen und bat unter Thränenftrömen um Bergebung, und schwur, ben König zu retten, und foste es auch fein eigenes Leben. Stanislaus versprach ibm feine volle Vergebung, und versicherte ibn feiner völligen Straflosigfeit, wenn er jett Alles thun werbe, was ber König von ihm fortern werbe. Rofinefi erklärte fich bereit bagu, und ber König, welcher sich erinnerte, baß sich in ber Dabe von Mariemont eine Mühle befante, befahl Kofinski, ihn boribin zu führen. In wes



schichte von bem Mordverfuch auf bas Leben bes guten und schönen Ro= nigs von Polen. \*)

Es ist eine traurige und seltsame Geschichte, sagte Anna bufter. Wie schuldig ber König auch ist, so ware es boch ein Fleck auf ber reisnen Stirn Polens, wenn sein König von Mörbern, bie zu seinen Untersthanen gehörten, gefallen ware.

Ah, meine Liebe, biese Herren halten sich nicht mehr für die Untersthanen bes Königs, benn Du weißt ja, die Conföberirten haben die folie begangen, ben König für abgesetz zu erklären.

Und was haben die Conföberirten mit ben Mörbern zu thun, welche ben König nur übersielen, um ihn zu berauben? fragte die Gräfin ersglühend. Will man ben Haß und die Bosheit jetzt so weit treiben, daß man die Conföderirten verantwortlich machen will für bieses Verbrechen ehrloser Räuber?

Ah, ma chère, bie Räuber waren nur die Werkzeuge, nicht bie Thäter! Sie sind gesangen, und haben Alles bekannt. Pulawski, ber große Held ber Conföderirten, hat sie zu dieser That gedungen, er ließ die Häupter der Verschwornen einen Eid leisten, ben König lebendig ober tobt ihm zu überliesern, und ber päpstliche Nuntius am Hose zu Warsschau, Monsignore Durini, war eigens nach Czenstochau gekommen, um ben Verschwörern seinen Segen zu geben. \*\*) Es ist Alles erwiesen und klar; man hat bei Lukawski, der sich noch jetzt seines Borhabens rühmt, und den König einen Verbrecher gegen das Vaterland nennt, mehrere Briese von Pulawski gesunden, die ihn als das eigentliche Haupt der Verschwörung und den Anstister des Attentats bezeichnen, und man hat daraus ersehen, daß auch die Generäle der Consöderirten, daß auch Zaremba und Pac darum wußten.

Oh, bann ist Alles verloren, rief Gräfin Anna mit einem Schmer= zensschrei, bann geht es zu Ende mit Polen, und die heilige Sache ist beschmutt mit dem Brandmal der Schande! Webe, webe über uns Alle!

<sup>\*)</sup> Wraxall Memoirs etc. Vol. II. p 76.

<sup>\*\*)</sup> Wraxall II. p. 58.

Und mit einem lauten Aechzen schlug sie ihre Hande vor ihr Ange- sicht und weinte bitterlich.

Vraiment, ich begreife Dich nicht, sagte Gräfin Zamviska achselzuckend. Statt Dich über die glückliche Rettung bes Königs zu freuen, weinst Du über die Schlechtigkeit seiner Mörder. Sie werden Beide ihre Strase empfangen, barauf verlasse Dich. Ganz Polen bürstet nach ihrem Blute, und selbst die Güte des Königs wird und dasselbe nicht vorenthalten dürsen!\*) Weine also nicht mehr, theuerste Anna, das Weinen ist den Augen schädlich und trübt ihren Glanz. Wein Gott, wenn ich mir das nicht täglich wiederholt hätte, wie viel hätte ich weisnen müssen. Denn Du weißt nicht, was ich gelitten habe, Anna, seit wir uns trennten. Du hast ein egoistisches und kaltes Herz und fragst gar nicht einmal, wie es mir ergangen ist, seit wir uns nicht sahen. Weißt so wenig von meinen Schicksalen, daß Du mich noch Gräfin Zasmoiska nennst!

Und bist Du's nicht? fragte Anna, ihre Hände langsam von ihrem Gesicht nieberfallen lassend.

Ach, ma chère, es ist schon vier Jahre, her, baß ich mich zuletzt so nannte, sagte die Gräfin lachend. Mein Gott, der König weiß am Besten, welche Qual es ist, an eine Person gesesselt zu sein, die man nicht mehr liebt, und es ist daher ein Glück für unsre polnischen Schmetzterlingsherzen, daß der König die Macht hat, unsere Ehen zu scheiden. Er thut es mit der größten Vereitwilligkeit, und das giebt alsdann Verzanlassung zu immer neuen und glänzenden Festen, denn Du begreisst, man läßt sich nicht blos scheiden, um geschieden zu sein, sondern um sich wieder zu vermählen, und man bemüht sich, das Glück einer zweiten Ehe mit den herrlichsten Festen zu seiern.

Du bist also zum zweiten Male vermählt? fragte bie Gräfin mit einem traurigen Lächeln.

1000

<sup>\*)</sup> Lukawski und Strawinski wurden Beide zum Tode verurtheilt und bingerichtet. Sie starben Beide, indem sie Kosinski als einen Verräther verwünschten. Dieser, der sich in Polen nicht mehr sicher fühlte, ging nach Italien, wo er in Sinigaglia von einer Penston tes Könige lebte. — Wraxall II. p. 83.

Ja, ich bin zum zweiten Mal vermählt, feufzte bie Dame, ober vielmehr, ich war zwei Mal vermählt, und bin eben zum zweiten Mal Aber ich versichere Dich, Anna, ich bin nicht bie Schul= geschieben. bige. 3ch habe meinen Gemahl, ben ersten, meine ich, wahrhaft geliebt, und ich war gang untröstlich, als er mir feche Monate nach un= ferer Bermählung erklärte, er liebe mich nicht mehr, fonbern wünsche bie Grafin Luwiendo zu besitzen. Run, fie war meine theuerste Freunbin, und also madte ich bonne mine au mauvais jeu. Grafin auf meine Billa ein, und alle brei in ben Schattengangen uns feres Parks Urm in Urm babin manbelnb, verabrebeten wir bie Bebin= gunge meiner Scheidung. \*) Bebermann lobte mich wegen meiner lies benswürdigen Nachgiebigkeit, alle Männer waren bavon entzuckt, und Fürst Martin Lubomirski verliebte sich beshalb so leibenschaftlich in mich, baß er sich von feiner ersten Gemablin scheiben ließ, um mir seine Sand anbieten zu fonnen.

Und Du nahmst sie an?

Welche Frage? Der Fürst war jung, liebenswürdig, reich, ein Fas vorit bes Königs, er liebte mich, und ich ihn, wir wurden also vermählt! Aber ach, meine Liebe, das Glück ist immer nur von furzer Dauer, und die Liebe hat so leichte Schmetterlingsstügel, sie flattert weiter, wenn man es am wenigsten vermuthet. Mein zweiter Gemahl machte es wie mein erster, er bat mich um eine Scheidung, und ich durste ihm nicht abschlasgen, was ich dem Andern bewilligt hatte! Es ist ein abominables Gesschlecht, die Männer, und kaum von mir geschieden, ist Fürst Lubomirski schon zum britten Mal vermählt! \*\*)

Polen ist verloren! feuszte die Gräfin traurig vor sich hin. Es geht zu Grunde an seinen eigenen Lastern! Wem nichts mehr heilig ist, der kann nicht fordern, daß seine Rechte Andern heilig sind. Polen ist verloren!

Au contraire, mein Herz, lachte bie Dame. Es war nie glücklicher als jetzt, und nie gab es in Warschau glänzendere Feste. Ich sage Dir

<sup>4)</sup> Wraxall II. p. 111.

<sup>\*\*)</sup> Wraxall II. p. 110.

ja, bie vielen Scheibungen veranlassen neue Vermählungsfeste, und bes= halb schon begünstigt sie ber König. Jeben Abend giebt es Bälle, Illu= minotionen, Maskenfeste, und man hört in den Palästen nichts als Jubel, Musik und Gläserklirren.

Und bennoch hast Du Dich entschlossen, Warschau zu verlassen? fragte bie Gräfin mit einem Ton kalter Verachtung.

Ia, ich habe mich bazu entschlossen, seuszte bie Fürstin. Ich gehe nach Italien! Ich wollte nicht gern sogleich mit ber britten Gemahlin bes Fürsten am Hose zusammentressen, benn gestehe selbst, ma chère, es wäre ein kleines Rivicüle, ba immer zwei Frauen mit ihren Männern zu begegnen, die einst Beibe meine Männer gewesen, und mich verlassen haben! Ich hätte mich entschließen müssen, auch zum britten Mile zu heirathen, um meinen zwei Treulosen ein Paroli zu biegen. Und bas gegen sträubte sich unglücklicher Weise mein Herz.

Du gehst also nach Italien nicht mit einem britten Gemahl, Du gehst allein?

Nein, ma chère, ich gehe bahin mit meinem Geliebten! Ach, Anna, er ist schön, bezaubernd sogar, er malt zum Entzücken, so schön, daß die Kaiserin Katharina ihn sogar zu ihrem Hosmaler ernannt hat! — Ich liebe ihn grenzenlos! Ah, Du schüttelst Dein stolzes Haupt? Was willst Du, meine Liebe, le coeur est toujours vierge pour un nouvel amour!

Wenn Du ihn grenzenlos liebst, warum heirathest Du ihn nicht?

Ich sage Dir ja, er ist ein Künstler, und nicht von Abel. Man liebt so Ewas, aber man heirathet es nicht! Ah bah, wie würden meine beiden Männer lachen, wenn ich meinen Fürstentitel aufgäbe, um die ehrsbare Gattin eines Künstlers zu werden. Die Fürstin Lubomirska eine Madame Wand, kurzweg Wand! Das ist eine Idee zum Tottlachen, chere Comtesse! Nein, nein, ich gehe mit ihm nach Italien!

So gehe, sagte Gräfin Wielopoloka rauh, indem sie aufstand und ihre großen flammenden Augen mit dem Ausdrucke tiefster Berachtung auf die Fürstin hestete. Gehe, Du entartete Tochter Deines entarteten Vaterlandes, gehe nach Italien, trage unsere Schande und unser Unglück weithin in die Fremde, lache und juble, während Polen sich verblutet; genieße Dein leichtfertiges Glück, während Dein Vaterland zu Grabe

getragen wird. Aber nimm auf Deinen Weg bie Berachtung Deines Baterlandes mit, bie ich Dir verkunde, ich, eine Polin!

Sie wandte sich um, und verließ hochaufgerichtet und stolz bas-Gesmach. Die Fürstin Lubomirska blickte ihr voll Erstaunen nach; bann auf einmal brach sie in ein lautes, fröhliches Lachen aus.

Welch eine pathetische Närrin! fagte sie ausstehenb. Man sieht es wohl, baß kein reines Blut in ihren Abern sließt! Ihre Mutter war eine Sängerin, eine Theaterprinzessin, und die Tochter ber Künstlerin ersglüht in moralischem Zorn, weil eine Fürstin Lubomirska sich nicht hersablassen will, einen Künstler zu heirathen! Quelle betise!

Und laut auflachend rauschte bie Gräfin von bannen.

#### VI.

### Eine schwere Waht.

Gräfin Wielopolska hatte sich, als sie die Fürstin verließ, in ihr Rabinet zurückgezogen. Eine tiefe Verzweiflung, ein unaussprechlicher Jammer war in ihr; wie zerbrochen von Schmerz war sie auf einen Stuhl niedergesunken; die Hände in ihrem Schooß gefaltet, starrte sie mit weit geöffneten Augen in bas Leere.

Sie hörte es nicht, wie sich hinter ihr bie Thur leise öffnete, und Matuschka hereintrat, sie sah nicht, wie die treue Dienerin sie mit zärtelichen, von Thränen umbüsterten Blicken anschauete. Erst als Matuschka bicht zu ihr herantrat, ihre Hand ergriff und sie an ihre Lippen brückte, erst da schreckte sie zusammen.

Was willst Du? fragte sie, wie aus tiefen Träumen erwachenb.

Herrin, ich will fragen, was weiter aus uns werben foll? fragte Matuschka mit zitternber Stimme. Das Perlenhalsband ist aufgezehrt, bas Diabem auch. Wir haben zweitausend Dukaten bafür erhalten, und haben kaum ein Jahr baran genug gehabt, benn wir verschmähen es, uns einzuschränken, wir leben, wie es ber Gräfin Wielopolska wohl

geziemt, aber wie man es nicht konn, wenn man von seinem Capital lebt. Oh, Herrin, hört boch auf die Worte Eurer alten Matuschka, beugt Euer stolzes Herz, lehrt es vernünftig sein, und sich fügen. Warum wollt Ihr Eure Armsth verbergen, warum soll der Kaiser nicht ahnen —

Still, unterbrach sie Dräffin rasch, sprich nicht vom Kaiser, wenn Du von unserer Armuth rebest! Es ut kein Gelb mehr ba! Nun wohl, nimm bas Brillantbiabem, laß die Steine herausbrechen und falssche bafür einsetzen, verkause die Brillanten, nur sorge, daß ich das Diastem balb wieder erhalte. Die Brillanten sind schön, seber Juwelier wird Dir bafür tausend Dukaten geben. Wir werden also ein zweites Jahr zu leben haben!

Und bann? fragte Matufchfa mit einem leifen Schmerzensschrei.

Dann? wieberholte bie Brafin sinnend. Dann werden wir entsweber glücklich sein, ober zu sterben wissen! Beh, Matuschka, nimm bas Diabem; aber ich beschle Dir, baß Niemand effihrt, was Du thust, hörst Du, Niemand! Und sorge, baß ich morgen Abent bas Diastem mit ben falschen Steinen wieberbekomme; es ist morgen Soiree bei ber Kaiserin, ich muß also meinen ganzen Schmuck wieber anlegen könsten! Hörst Du!

Den ganzen Schmuck von falschen Steinen und falschen Perlen! seufzte Matuschka. Ach, wie würde es ben Kaiser schmerzen, wenn er bas erführe, ihn, welcher Euch so gern helsen und beistehen möchte!

Still, still, wiederholte die Gräfin hestig. Habe ich Dir nicht schon gesagt, daß Du ben Namen bes Kaisers nicht gennen sollst, wenn. Du von unserer Armuth sprichst? Gebe, gehe, Matuschka, verkaufe die Bril- lanten und schaffe mir mein Diadem zu morgen Abend wieder herbei!

Ich gehe! sagte Matuschka fast tropig, und mit einem seltsamen, zürnenden Blick auf die Gräfin nahm sie aus dem Schmuckkasten der Gräfin bas Etui mit dem Brillantdiadem, und ging hinaus.

Draußen im Vorzimmer stand eine tiesverhüllte männliche Gestalt. Matuschka schien nicht überrascht bavon, sie schritt vielmehr gerabe auf bieselbe zu, und hielt ihr bas geöffnete Etui entgegen.

Das Diabem! flufterte fte leife. Ich foll bie Steine ausbrechen

und falsche bafür einsetzen lassen. Ich foll bie Brillanten verkaufen, und ber Gräfin zu morgen Abend bas Diabem wieber herbeischaffen.

Wieviel glaubt bie Gräfin für die Diamanten bekommen zu können? fragte ber herr leise flüsternb.

Taufend Ducaten, Gire!

Ich werbe heute Abend bie Summe hersenden. Bewahrt bas Diabem bis morgen Abend und stellt es ihr bann zurück. Wo ist die Gräfin?

In ihrem Rabinet, Gire!

But, ich gehe babin! Laßt Miemand ein, fo lange ich hier bin!

Er warf seinen Mantel ab, und schritt leichten Fußes burch bas Worzimmer hin. Ohne anzuklopfen öffnete er die Thür, und trat in bas Gemach ein. Die Gräfin saß noch immer in tiese Gebanken versloren ba, sie starrte noch immer in die Weite, und horchte auf die trausrigen und unheilsvollen Stimmen, welche in ihrem Herzen flüsterten.

Der Kaises blieb einen Moment auf ber Schwelle stehen, und seine großen Wäuen Augen richteten sich mit einem warmen, innigen Liebes= blick auf tie eble und schöne Erscheinung vor ihm, die kalt, unbeweglich und bleich wie ein Marmorbild sich ihm barstellte.

Gräfin Unna! fagte er bann leife, intem er naber fchritt.

Sie stieß einen Schrei aus, und eine bunkle Purpurgluth übergoß auf einmal ihre Wangen.

Der Kaiser! rief sie, hastig aufspringend und sich zu ihm umwendend. Ehren Sie mein Incognito immer noch nicht? fragte er, ihr seine beiben Hande barreichend. Bin ich für Sie immer noch ber Kaiser, und wollen Sie mich nicht annehmen als ben Grasen Falkenstein?

Ist nicht ber Raiser berjenige, ben ber Priester auf ber Kanzel, wenn er für bas Wohl ber Menschheit betet, gleich zuerst nennt? fragte bie Gräfin mit einem bezaubernben Lächeln. Denken Sie also, mein Herz sei ein Priester, gönnen Sie es ihm, immer zuerst ben Kaiser zu nennen, wenn es mit Gott spricht!

Oh, beim himmel, wenn bie Priester Ihnen glichen, rief ber Kaiser lachend, bann würde ich nicht in Feindschaft mit ihnen leben, sondern würde sehr bereit sein, sie zu lieben. Kommen Sie, mein holber, schöner Priester, ich vergebe es Ihnen, baß Sie mich ben Raiser nannten, wenn Sie mich nur jest als Graf Falkenstein willkommen heißen wollen.

Willsommen, Herr Graf! fagte sie mit einem vollen freudigen Tone. Gott sei gelobt, der Kaiser ist auf eine Stunde quittirt, sagte Joseph ausathmend. Er hat sich in seine Gemächer zurückgezogen, und ruht dort aus von der Langweile, den Sorgen und Zwistigkeiten seines Tages! Ach, Gräfin, wie traurig und umnebelt das Leben doch ist, wie wenig Momente, wo die Sonne scheint!

Er ließ sich, wie erschöpft, auf ben Divan niedergleiten, und sehnte sein Haupt mübe in die Riffen zurück.

Gräfin Anna neigte sich über ihn und mit einem füßen Lächeln zu ihm niederschauend, flüsterte sie: was weiß benn die Sonne selber von ihrem Leuchten und ihrem Glanze? Sie empfängt nicht, fondern sie giebt nur Licht und Wärme. So gehi's Ihnen, Graf! Wohin Sie gehen, bringen Sie ben Tag und bas Licht, und boch flagen Sie.

Er ließ sein Saupt ruhen, aber er hob seine Augen zu ihr empor, und schaute ihr tief und lange in bas schöne, sanft geröchete Angesicht. Sie hielt seinen Blick aus und lächelte.

Ich bin ba, sagte er endlich leife, nun fagen Gie, ist es jetzt Tag in Ihrem Herzen?

Tag, heller, schöner Sonnentag! rief sie freudig. Alle verborrten Blüthen meines Herzens heben langsam ihre müden Röpse wieder empor, und öffnen sich wieder dem Leben und dem Licht. Oh mein Herr und mein Kaiser, es muß göttlich schön sein, so erhaben bazustehen auf der höchsten Höhe bes Lebens und unberührt von ihren Schmerzen hernies berzuschauen auf das Getriebe der Welt, sich bewußt zu sein, daß ein Winf des Auges, ein Wort, ein Lächeln genügt, um Thränen zu trocksnen, Unglück zu lindern und Schmerzen vergessen zu machen. Welch ein großes beneidenswerthes Vorrecht der Kürsten, den Völfern, welche weinen, gleich sam vom Himmel hernieder das Glück zu geben!

Was ist Glück? fragte Joseph, leise bas Haupt wiegenb. Die Menschen jagen Alle bem Glücke nach, Jeber sucht es in feiner Weise, und noch Niemand hat es gesanden! Was ist Glück?

Glück ist, Großes wollen und vollbringen können, rief Unna begeistert, Glück ist, auf ber Höhe bes Taseinst zu stehen, und ben Mil- lionen Menschen, welche ihr Heil suchen, ohne es sinden zu können, dasselbe aus freier Wahl und Entschließung zu geben; Glück ist, so gestellt zu sein, daß man ben Bölkern, welche leiben, Beistand gewähren, ben Bölkern, welche unterbrückt werden, die Freiheit bringen kann!

Mit einem Wort, sagte ber Kaiser mit einem feinen Lächeln, Glück ist, Polen befreien und eine Armee gegen die thrannische Kaiserin von Rußland marschiren zu lassen!

Ja, bas ist Glück! jubelte bie Gräfin, benn biese That würde Dem, ber sie gethan, ben Segen eines jammernben, verzweiselnben und boch helbenfühnen Volkes gewinnen; biese That würde ihn zu einem Messias ber gefreuzigten Freiheit erheben, und burch alle Zeiten hinsburch würde ber Menschheit sein Bilb entgegen strahlen, umleuchtet von ber Glorie ber Volksfreiheit. Oh mein Kaiser, welch ein glückseliges Geschöpf wäre ich, wenn ich Ihr Bilb so in ber heiligsten Glorie mir leuchten sähe!

Und mit einer unnachahmlichen Grazie nahm sie seine Sand und brückte sie mit einem bezaubernben Lächeln an ihren Busen. Aber ber Kaiser entzog sie ihr fanft.

Still, Gräfin, still, sagte er, sprechen wir nicht mehr von Politik! Gerade um sie zu vergessen, flüchte ich mich zu Ihnen! Mein Gott, lassen wir boch diese verwitterte und verdrüßliche alte Dame in unserer Hofkanzlei oder im Kabinet der Kaiserin ihre sidhulinischen Weisheitsbücher entsalten, und ihren alten Weiberklatsch für erhabene Klugheit ausgeben. Aber was wollen Sie mit ihr! Wissen Sie nicht, daß man sagt, das Begegnen eines alten Weibes bringe Unglück? Nun also, weichen wir ihr aus, der Dame Politik, denn ich möchte einen Moment des Glückes genießen, des Glückes an Ihrer Seite, Anna!

Die Gräfin ließ sich mit einem mühfam unterbrückten Seufzer neben bem Kaiser auf bem Divan nieber, und wandte ihr schönes bleiches Gesicht mit einem seltsamen Ausbrucke zu ihm hin.

Der Kaiser nickte ihr lächelnb zu, und ließ sein Haupt immer noch ermattet in ben Kissen ruhen. Wie suß biese Stille ift, fagte er nach

4.00

einer Pause. Ach, Anna, Sie wissen nicht, wie sehr ich mich ben ganzen Tag über nach biesem Momente bes Friedens und ber Erholung gesfehnt habe.

Und boch sind Sie so spät gekommen, Graf! flüsterte sie mit einem Ton leisen Vorwurfs.

Ich habe einen Umweg gemacht, fagte ber Raifer lächelnb, bin in mehrere Fiacres gestiegen, hierhin und borthin gefahren, um meine Spaber in bie Irre zu fubren; benn Gie wiffen es ja, ich bin immer bon Spähern umgeben, und ich will nicht, baß biese mit ihren läftern= ben Augen mir biefes Seiligthum bier verbuftern follen! Sie murben bas nicht verstehen, was ste erspäheten, und biejenigen, benen fle ihren Bericht abstatten muffen, wurden's auch nicht versteben! Die Menschen find fo geartet, bag fie immer bas Schlimme argwöhnen, und biejenigen, welche fich felber für tugenbhaft und unschulbig erklären, argwöhnen bei Anbern immer am schnellsten bas Laster und bie Schuld! Deshalb mochte ich mich immer mit einem unfichtbar macbenben Mantel umae= ben, wenn ich zu Ihnen gehe! Ober meinen Sie, baß auch nur Einer an bem feuschen und tugenbhaften Sofe meiner Mutter es glauben wurbe, was er hier feben konnte! Meinen Sie, bag man es fur mog= lich hielte, baß eine reine keusche Freundschaft allein uns verbindet, baß ich hierber komme um mich zu erguicken an Ihrem Anschauen, mich aufzuheitern im Gespräche mit Ihnen, mich zu erheben, indem ich Ihrem himmlischen Gesang zuhöre? Deinen Sie, bag Giner es begreifen wurbe, wie Sie mir in himmlischer Güte gestatten, vor Ihnen mein bischen erborgte Majestät und meinen burchlöcherten Burpurmantel abzulegen, um hier nur ein Mann ohne alle Oftentation und ohne alle Macht zu fein, ein Mann, ber Ihnen nichts weiter ift, als ein langweiliger Freund, ben Sie aufzuheitern ftreben, und bem Sie nicht einmal bas Glud bafur gonnen, Ihnen in irgend einer Weise bankbar sein zu burfen? Mein Bott, Gräfin Unna, woburd auch habe ich biefe eble, großmuthige und uneigennütige Freundschaft verbient, bie immer nur giebt und nichts empfangen will?

Woburch habe ich bie Ihre verbiem? fragte sie mit einem fost= lichen Lächeln. Und bann? Wer fagt benn, bag ich uneigennützig bin?

Ein Tag mag kommen, wo ich Ihnen zeigen werbe, wie tief und überschwänglich ich auf Ihren Beistand gerechnet habe, wie sehr ich auf Ihre Hülfe zähle!

Aber nicht wahr, Sie haben mir nicht um diesen Tag, welcher einst kommen kann, Ihre Freundschaft zugewendet? fragte ber Kaiser, und seine Augen hesteten sich mit einem tiesen forschenden Blick auf ihr schönes bleiches Angesicht.

Die Gräfin schlug vor biesem Blick bie Augen nieber, und ber Schimmer eines Erröthens flog über ihre burchsichtigen Wangen hin.

Sie mißtrauen mir? fragte fie mit leifer, gitternber Stimme.

Geben Sie mir Beweise, daß Sie mir vertrauen, sagte Joseph, indem er sich aus seiner ruhenden Stellung aufrichtete und die Sände der Gräfin ergriff. Gestatten Sie mir, Ihnen endlich etwas sein, etwas gewähren zu können! Sie nennen mich Ihren Freund, nun wohl, ge-währen Sie mir das Borrecht der Freundschaft, Ihnen beistehen zu können, Ihnen zu nützen in den ganz elenden und erbärmlichen Sorgen der Eristenz. Ich will Ihnen einmal beweisen, wie sehr ich Ihnen verstraue, indem ich ganz offen und rückbaltlos mit Ihnen spreche! Anna, Sie sind in Sorgen um Ihre Eristenz, Sie bedürsen der Gülse und wenden Sich nicht an mich! Sie leben wie ein tollkühner Berschwender von Ihrem Capital, und wenn dies aufgezehrt ist, werden Sie am Rande eines Abgrundes stehen. Anna, warum erlauben Sie mir nicht, Ihnen die Hand zu reichen, bevor Sie da angekommen sind, warum gestatten Sie mir nicht, Ihnen die Gand zu reichen, bevor Sie da angekommen sind, warum gestatten Sie mir nicht, Ihnen das zu ersehen, was die rohe Gewalt der russischen Kaiserin Ihnen genommen hat?

Sie irren Sich, Sirc, sagte bie Gräfin, stolz ihr Haupt schüttelnt. Ich kenne keine Sorgen und keine Moth, meine Existenz ist gesichert, und es braucht beshalb keiner Beunruhigung. Die Kaiserin von Rußland hat meine Güter mit Beschlag belegt, aber ich hatte in kluger Boraussicht viele Kapitalien im Austand teponirt, und tiese sichern mir tie Gristenz. Und tann, habe ich nicht meinen Schmuck? Oh, Ew. Maestät können wohl überzeugt sein, taß ich, wie viele andere Sorgen auch mein Herz bestürmen mögen, boch keine Nahrungssorgen kenne. Würte ich sonst nicht gezwungen sein, meine Brillanten und Perlen zu

200

verkaufen? Nun benn, Sie follen morgen sehen, baß ich genug Eristenze mittel habe, benn ich werbe morgen meinen ganzen Schmuck anlegen, ben kostbaren Familienschmuck meines Hauses, und Sie werben sehen, baß er noch unversehrt ist.

Lügnerin! sagte ber Kaifer traurig.

Beshalb nennen Gie mid fo?

Weil Sie bie Unwahrheit fagen!

Die Unwahrheit, Gire?

Ja, Gräfin, aber ich will Ihnen die Wahrheit sagen! Hören Sie nur.

Er neigte sich bichter an ihr Ohr. Ihre Brillanten sind falsch, füsterte er, statt ber echten Perlen haben Sie unechte einsegen lassen, und nicht ein einziger Stein Ihres Diamantenbiabems ist mehr echt.

Die Gräfin stieß einen Schrei aus, und fenkte beschämt und trostlos ihr haupt auf ihre Brust. Der Kaiser legte sanft seinen Urm um ihren Nacken.

Jett, Anna, fagte er mit tiesem leibenschaftlichen Tone, jett, ba Sie sehen, baß ich Alles weiß, sett, ba ich Ihr Geheimniß kenne, jett gönnen Sie mir bas Glück, Ihnen helsen zu können. Beschämen und bemüthigen Sie mich nicht so sehr, baß Sie mich nun noch von Sich weisen, baß Sie in Ihrem Stolze mich zu gering achten, Ihnen helsen zu bürsen. Mein Gott, Sie, welche elenben Krämern und Inwelieren vertrauen, indem Sie an bieselben bas Ocheimniß Ihrer Armuth verzrathen, Sie wollten mich geringer in Ihrem Bertrauen stellen als biese? Oh, Anna, übertragen Sie mir die Sorge sur Ihre Extstenz, mir allein!

Nein, nein, rief sie hestig. Das hieße einen Flecken auf unser Berhältniß werfen. Man kann von einem Fremten annehmen, was von einem Freund anzunehmen eine Demüthigung wäre!

Alber was man einem Freunde verweigert, würde man einem Geliebten bewilligen, rief Joseph ungestüm. Dh, Anna, wenn Sie mich liebten, würde ich bas Recht haben, sur Sie zu sorgen, wenn Sie mich liebten, würden Sie biesen elenten Stolz sahren lassen, würden Sie großmüthig mir gönnen, biese niebern kleinen Sorgen von Ihrem stolzen Saupt fern zu halten. Wenn Sie mich liebten, wie ich Sie liebe, würde biese elende Frage bes Mein und Dein und nicht diese schönen Momente des Beisammenseins trüben. Ja es ist einmal gesagt, und so mögen Sie es wissen, ich liebe Sie, Anna und weil ich Sie liebe, kenne ich Ihnen gegenüber keinen Stolz mehr, bettle ich demüthig vor Ihnen um das, was kostbarer ist als alle Brillanten und alle Perlen der Erde, bettle ich um Ihre Gegenliebe. Anna, wollen Sie dem armen, kaiserlichen Bettler dies größte und herrlichste Geschenk versagen? Oh, Anna, lassen wir diese falsche Stellung, welche wir zu einander haben, aushören! Es giebt keine Freundschaft zwischen Mann und Weib, es ist eine Lüge, welche die Lippen sprechen, wenn das Herz nicht den Muth hat, die Wahrheit zu sagen! Mein Herz aber hat den Muth: Ich liebe Sie, Anna! Werden auch Sie jest den Muth haben, mir zu antworten?

Sie hatte ihm immer noch gesenkten Hauptes schweigend zugehört, jetzt hob sie langsam ihr Antlitz empor, welches wie in himmlischer Begeisterung strahlte.

Ja, sagte sie, ich habe ben Muth. Ich liebe Sie, ja, ich liebe Sie unaussprechlich, ewig!

Er schloß seine beiben Arme um ihren Nacken und fagte, ihr fest in's Antlitz sehend: Sie sagen es, aber ich will von biesem stolzen Herzen einen Beweis haben, daß es die Wahrheit ist, welche diese Lippen sprechen. Von dieser Stunde an übertragen Sie mir das Recht für Ihre Existenz zu sorgen und Ihr Schatzmeister zu sein?

Nein, fagte sie, bas wäre kein Beweis meiner Liebe, sondern eine Entehrung. Ich liebe Sie, oh ich liebe Sie fest und stark, dies sei Ihnen genug!

Worte, Worte, sagte er heftig, ich aber will Thaten! Oh haben Sie boch Nachsicht mit mir, Anna! Die Welt, in der ich lebe, hat mich das Mißtrauen gelehrt, ich glaube keinen Worten mehr, ich glaube nur Thaten! Von Andern würde das, was ich von Ihnen begehre, nicht ein Beweis der Liebe, sondern des Eigennuzes sein! Ihr stolzes Herz aber ist nach andern Gesetzen zu beurtheilen, und was dei Ansbern Eigennutz wäre, verwandelt sich bei Ihnen in Beweis der Liebe. Habe ich das Recht für Ihre Eristenz zu sorgen? Geben Sie es mir?

Ich kann nicht, klagte fie leise, nein ich kann nicht. Dann, sagte er fast raub, bann lieben Sie mich nicht!

Ich liebte Sie nicht? rief sie zusammenzuckenb. Ia, ich liebe Sie! Und weil Gie benn meinen, bag bie Liebe mein Berg beugen muß, fo foll es sich vor Ihnen beugen. Ia, ich will von Ihnen Gülfe und Beistand annehmen, ja ich will mir meine Liebe belohnen laffen, ja ich will im Namen meiner Liebe Geschenke annehmen! Dh, Gire, ich liebe Sie, hören Sie es wohl, ich liebe Sie! Und fraft meiner Liebe for= bere ich Beweise Ihrer Liebe, forbere ich Geschenke. Hülfe für Polen, Sire, Rettung für mein Baterland! Es ift umgeben von Feinden, feien Sie ihm ein Freund! Es schreit zum himmel empor um bulfe, boren Sie feinen Gulferuf, ba Bott ihn nicht hören will! Sulfe fur Polen, Sire, es ift bebrobt von Rugland und Preugen, es wird unter ben Bugen biefer beiben Machte gertreten werben, wenn Defterreich fich nicht feiner erbarmt, wenn Desterreich nicht bas Banner emporhebt, um bie Freiheit eines unglücklichen zerschmetterten Bolfes zu vertheibigen! Polen wird gerettet fein, wenn bas eble, bas großmuthige Desterreich sich feiner erbarmt.

Dh, rief ber Kaiser finster, Sie nennen mich Desterreich, und Sie lieben mich, weil Desterreich eine Armee hat, welche allerbings wohl im Stande ist, den Armeen Rußlands und Preußens entgegen zu trezten! Es ist Desterreich, welches Sie in mir lieben, nicht Ich selber, und Sie lieben Desterreich, weil es Polen Hülfe bringen soll!

Ich liebe Sie, weil ich in Ihnen ben Retter meines Vaterlandes sehe, rief sie begeistert.

Alh, beshalb! fagte er fast spöttisch.

Die Gräfin in ihrer glühenden Begeisterung achtete nicht darauf. Ich liebe Sie, fuhr sie fort, weil Sie für mich der Messias sind, welschen Gott meinem Vaterlande gesandt hat, und weil ich weiß, daß Sie es erlösen werden. Oh mein Gott, bis ich Sie kannte, liebte ich nichts als mein Vaterland, nichts als Polen, ihm gehörte jeder Schlag, jeder Seuszer meines Herzens. Meinem Vaterlande gehörte jeder Gedanke, jede Sehnsucht meiner Seele. Polen wieder frei, glücklich und groß zu sehen, das war das einzige Gebet, welches ich am Abend und am

Morgen zum himmel emporjanbte. Seit ich Sie fenne, Sire, gleiche ich einer Bestalin, welche bas beilige Feuer, bas bis babin auf bem 211= tar ihres Bergens brannte, schlecht behütet hat, bin ich wie eine treulose Monne, bie bem feuschen Belubbe untreu geworben und ben himm= lischen Bräutigam verlaffen bat um einer irbischen Liebe willen. Dh Sie, Sie allein können mich mit Gott, meinem Gewiffen und meinen gebrochenen Belübben verfohnen, Gie allein. 3ch habe am Brabe mei= ner Mutter geschworen, nur für Polen zu leben, nur bem Baterlanbe meine Bebanken, meine Sehnsucht, mein Wollen und mein Sanbeln zu weihen! 3ch habe meinen Schwur gebrochen, benn Ihnen gehören jest meine Bebanken, meine Bunfche, Ihnen meine Traume, meine hoffnun= gen und meine Sehnsucht. Dh mein Belb und mein Kaiser, versohnen Sie mich mit meinem Bewiffen! Bringen Gie Polen Gulfe und Rettung, und bann an bem Tage, an welchem Ihre Golbaten mit flattern= ben Fahnen ausziehen, meinem Baterlante zu Gulfe, an bem Tage werbe ich bas gluckfeligste Weib fein, benn ich werbe zu ben Rugen meines Beliebten nieberfinken, und werbe zu ihm fagen: Da bin ich, nimm mich bin! Lag mich Dein Weib fein! Für mich giebt's feine Chre mehr, außer in Dir, fein Glud mehr, außer in Deiner Liebe.

Ach, Sie wollen so weit gehen, rief ber Kaiser mit einem graussamen Lachen, Sie, welche so stolz sind, so gehaben und unnahbar, Sie wollen Sich selber verkausen, um Polen mit Ihrer Unehre und Schmach Soldaten zu kausen! Ah, ich durchschaue jetz Ihren ganzen Plan, und ich mache Ihnen mein Compliment, er war sein angelegt! Sie kamen zu mir, weil Sie im vollen Gesühl Ihrer Schönheit und Ihrer Unswiderstehlichkeit, meine Liebe gewinnen wollten, um damit Ihrem Batersland ein Hülfscorps zu gewinnen. Ihre Liebe war ein Rechenerempel der Politik, nichts weiter!

Dh, Sire, rief fle entfest, Sie verachten mich alfo!

Rein, sagte er, ich verachte Sie nicht, aber ich kann Sie nicht lo= ben, benn Ihr Rechenerempel war falsch! Die Hälfte besselben ist richtig, Sie hatten berechnet, baß ich Ihrer Schönheit, Ihrer Anmuth, Ihrem Geist nicht wiberstehen würde. Und bas ist wahr, ich habe mich fangen lassen in ben goltenen Neten, welche Sie mir gestellt haben. 3ch liebe Sie, liebe Sie von ganzer Seele!

Und ich, habe ich Ihnen nicht gesagt, bag ich biefe Liebe mit aller Gluth meines Herzens erwiebere? rief ste freubestrahlent.

Still, rief er, lassen Sie mich erst zu Ende kommen! Die andere Hälfte Ihres Rechenerempels war falsch! Sie haben gesagt: "er wird mich lieben, und bann wird er mir nichts versagen können, dann werde ich seine Hülfe für Bolen begehren, und er wird sie mir gewähren müssen, weil er mich liebt!" Da liegt ber Fehler! Ich liebe Sie, und ich schwöre, daß ich als Privatmann Alles thun möchte, um Sie glücklich zu machen! Aber als Kaiser barf ich es nicht, und wie sehr mein Herz Ihnen gehört, mein Kopf gehört meinem Vaterlande, ihm allein! Wenn es sich um das Wohl meines Vaterlandes handelt, dann bin ich nicht ber Joseph, welcher Sie liebt, dann bin ich ber Kaiser von Oesterzreich, welcher vor allen Dingen das Wohl und die Größe seines Landes in's Auge sassen muß, und sich durch keine Nebengebanken und keine egoistischen Wünsche darin beirren lassen darf!

Sire, ich forbere und erflehe ja auch nichts, mas Desterreich Scha= ben bringen könnte. Ich forbere ja nur Gulfe für Polen!

Und wer fagt mir, baß biese, Polen bargebrachte Hülfe, Desterreich nicht Schaben bringt? Wer bürgt mir bafür, baß hiese Hülfsleistung mich nicht in einen Krieg mit Rußland und Preußen verwickelt, ber für Desterreich mit einer Demüthigung enden kann, ber Desterreich so sehr schwächt, baß es ruhig und theilnahmlos nachher zusehen kann, wie sich die starken Nachbarn die ihnen nun rettungslos versallene Beute Polen theilen, ohne Desterreich ein Stück von dieser Beute zu lassen?

Polen theilen! rief ste mit einem Aufschrei bes Entsetzens. Das ist bas fürchterliche Wort, bas wie Rabengekrächze jetzt burch bie Luft über Polen bahinbraust. Und Sie, Sire, Sie könnten Theil an biesem fürchterlichen Raub nehmen? Nein, nein, Sie sehen es wohl, bas Entsetzen hat mich unsinnig gemacht, und ich lästere Sie. Nein, nim=mermehr wird ber große, ber eble Joseph Theil nehmen wollen an dem unnatürlichen Raub, nimmermehr wird er sich mit Denen versbinden, welche Polen jetzt zersteischen und verhetzen, um, wenn es

blutenb zusammen sinkt, ben Ebelhirsch zu tobten und in Stücke zu zerschneiben!

Ich werbe thun, was ich meinem Reich und meiner Stellung schulz big bin, sagte ber Kaiser seierlich, ich werbe thun, was die Politik, die Alugheit und der Wille meiner Mutter mir vorschreibt! Ach Anna, Anna, wie schmerzlich traurig ist es, daß wir bahin gekommen sind, das Geständniß unserer Liebe mit Erörterungen der Politik zu entweihen! Nehmen Sie Ihr Wort zurück! Sie haben eine Unwahrheit gesprochen! Sie lieben mich nicht, denn ein Weib, welches liebt, hat kein Vaterland, keinen Gott, keine Politik mehr. Sie geht auf in Liebe, und das Herz ihres Geliebten, das allein ist ihre Heimath und ihr Vaterland! Ein Weib, welches liebt, kennt nur Eine Pflicht: ihren Geliebten glücklich zu machen!

Ich liebe Sie! rief sie leibenschaftlich, ja ich liebe Sie! — Und vor ihm nieder sinkend, faltete sie die schönen vollen Arme über seinen Knieen zusammen und blickte mit einem strahlenden, bezaubernden Lächeln zu ihm empor. Hüste für Polen, flüsterte sie, und ich bin Dein, auf ewig Dein! Gieb mir zur Morgengabe Deiner Liebe Rettung für Polen, und nimm bafür das Weib, nimm die Geliebte!

Die Liebe handelt nicht, sagte der Kaiser in flammendem Zorn. Wenn das Weib liebt, muß es sich beugen in Demuth, und den Geliebten anerkennen als ihren Herrn. Wenn sie das nicht thut, liebt sie nicht! Ich frage Dich zum letzten Male, liebst Du mich?

Ja, ich liebe Dich!

So sei ein Weib, und gieb Dich Deiner Liebe hin! Weg mit ber Politik, weg mit bem Vaterland! Was kümmert Dich Polen, was kümmert Dich bie ganze Welt! Komm in meine Arme, mein Herz schreit nach Dir, komm und erlöse es! Komm, ohne Bedingungen und ohne Vorbehalt! Ich kann Dir nicht versprechen, Dein Polen zu retten, ich barf es nicht, aber bas kann ich Dir versprechen, baß ich Dich glücklich machen will!

Sie schüttelte traurig ihr Haupt, indem sie sich langsam von ihren Knieen erhob. Mich glücklich machen, sagte sie. Für mich giebt's kein Glück, wenn Polen weint!

Sag' bas noch einmal, und wir sind getrennt für ewig! rief er, sie mit flammenben Augen ansehend.

Ich fag's noch einmal, erwieberte ste mit stolzer Rube, es giebt für mich kein Glück, wenn Polen weint!

Und wenn ich nicht bereit bin, Polen zu Hülfe zu eilen, zu seiner Rettung das Blut meiner Soldaten, die Ruhe und den Frieden meines Wolfes zu opfern, dann glauben Sie nicht an meine Liebe? Ah, Masdame, Sie wollen mir nicht das kleinste Opfer bringen und Sie fordern von mir, daß nicht ich, der Mann, sondern, daß Ich, der Kaiser, mich Ihnen unterwerse! Gehen Sie mir voran in der Unterwersung! Beusgen Sie Ihren Stolz, Anna, geben Sie mir ein Zeugniß Ihrer Liebe, indem Sie mir gestatten für Sie zu sorgen, und Sie reich und unabshängig zu machen!

Lassen Sie bas Glück Polens meine Mitgift sein, und nehmen Sie bafür bas Weib! rief sie flebenb.

Es ist genug! sagte ber Kaiser büster. Stolz gegen Stolz! Wir sind geschieden, benn zuerst verlange ich von dem Weibe. daß sie sich in Liebe unterwerse. Sie aber wollen aufrecht stehen, und Ihre Bedingunsgen machen, ehe Sie Ihrem Herzen folgen! Das ist nicht weiblich, und barum ist es auch nicht schön! Und mich schmerzt es bitterlich, einen Flecken auf Ihrer Schönheit zu sehen. Aber ich werde diesen Schmerz überwinden, weil ich muß! Geben Sie mir Ihre Liebe ohne Bedinsgungen, und ich bin der glücklichste Mann! Mit Bedingungen muß ich ste zurückweisen. Nie wird die Liebe einer Frau Einsluß gewinnen auf meinen Willen und auf meine Politif. Wenn ich barüber die Frau und die Liebe verlieren muß, ich kann's nicht hindern, sondern muß das zu den Opfern legen, die der Mann dem Kaiser barbringt. Glauben Sie mir, Anna, in dieser Stunde bringe ich ihm ein schweres Opfer, und mein Herz blutet.

Und mein herz? rief ste außer sich, indem ein Strom von Thränen aus ihren Augen hervorstürzte.

Ihr Herz ist ein stolzes Herz, und es wird sich trösten, sagte er mit einem traurigen Lächeln. Kehren Sie zu Ihrer einzigen Liebe, zu Ihrem Baterland zurück, ich werbe Ihrem Beispiel folgen, und hinfort

auch nur meinem Baterlanbe leben! Meinem Baterland und meiner Pflicht! Leben Sie wohl, benn ich erinnere mich eben zur rechten Zeit, baß es in meinem Baterland Viele giebt, welche weinen, leiben und entsbehren, und welche, weniger stolz als Sie, meine Hülfe annehmen wersben. Den Leibenden zu Hülfe zu eilen, bas sei mein Trost für diese Stunde! Leben Sie wohl, Gräsin Wielopolska, in dieser Nacht noch verlasse ich Wien. Mein Volk in Böhmen schreit nach Hülfe, benn her Hunger frist in seinen Eingeweiden! Ich will zu meinem böhmischen Volk, und wenn's mir gelingt, da Thränen zu trocknen, so wird's mir wohl verziehen sein, daß ich in diesem Augenblick Thränen vergießen möchte! Leben Sie wohl!

Er nickte ihr leicht mit bem Kopf seinen Gruß entgegen, und burch= schritt bas Gemach, um hinaus zu gehen.

Sie schaute ihm nach mit entsetzten Blicken, ben Mund wie zu einem Schrei geöffnet, ber auf ihren Lippen erstarrt war.

An ber Thur wandte sich ber Kaiser noch einmal zu ihr um, und heftete auf sie einen langen traurigen Scheibeblick.

Leben Sie wohl, Unna, fagte er tiefbewegt.

Sie antwortete noch immer nicht, sie ftanb wie erstarrt.

Der Kaiser öffnete bie Thur und schritt hinaus.

Jest, als sie ihn nicht mehr sah, als die Thur sich hinter ihm schloß, stieß sie einen leisen Schrei aus. Mit einer zuckenden Bewegung, als empfände sie da einen furchtbaren Schmerz, brückte sie ihre beiben Hände auf ihr Herz.

Mein Gott, ich liebe ihn, murmelte sie leise, und wie eine geknickte Lilie neigte sie ihr bleiches Haupt und fank ohnmächtig nieber.

Drud von 3. Blumenthal in Berlin, Ablerftr. 9.

# Kaiser Joseph der Zweite

und

sein Hof.

Von

Q. Mühlbach.

Zweite Abtheilung:

Kaiser Joseph und Marie Antoinette.

60 Zweiter Band. 200

Fünfte Auflage.

Berlin 1858. Verlag von Otto Janke.

# Kaiser Joseph

unb

# Marie Antoinette.

Von

## 2. Mühlbach.



60 Zweiter Band. 200

Fünfte Auflage.

Berlin 1858. Verlag von Otto Janke.

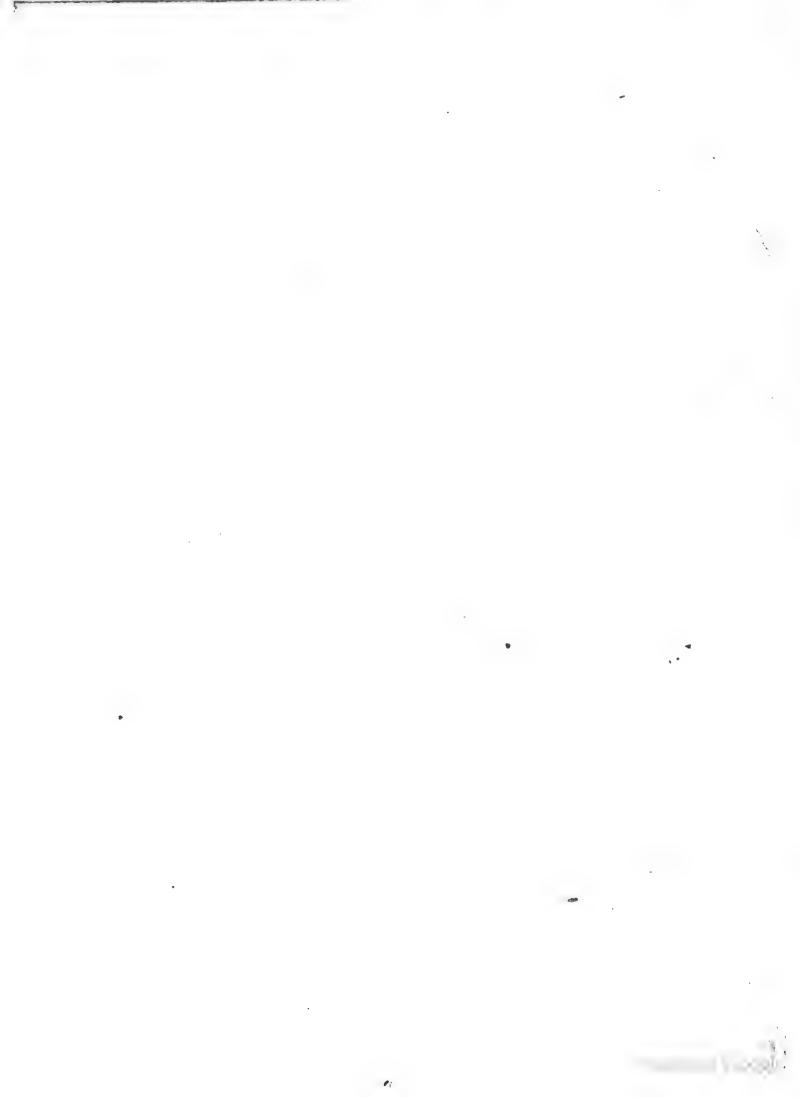

## Inhalt bes zweiten Bandes.

(Kaiser Joseph und Marie Antoinette.)

|                          |       |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Seite |
|--------------------------|-------|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| hungerenoth in Böhmen    |       | •   |    |    | • | • |   | • |   | • |   | ٠ |   |   |   | 3     |
| Die schwarze Suppe .     |       | •   | •  |    |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • | • | 14    |
| Die vornehmen Kornwuch   | erer  |     |    | •  |   |   |   | • |   | * | • |   | • |   | • | . 24  |
| Der Kaiser in ber Juden  | fladt | zu  | Pr | ag | • |   |   | ٠ | • |   |   | • |   |   |   | 39    |
| Diplomatie               |       | •   | 4  | •  |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   | • |   | 50    |
| Rußland spricht          |       | •   |    | •  |   |   |   |   |   | • |   | • |   |   |   | 59    |
| Die wilbe Gräfin         | ٠.    | •   | •  |    |   |   | • | • |   | ٠ |   |   |   | ٠ | • | 70    |
| Gine gezwungene Che .    |       | 4   |    |    |   | • |   | • | • | ٠ | • | • | ٠ | • |   | 82    |
| Die lette Bitte          |       |     |    |    |   | • | • |   | • |   | • |   |   |   |   | 90    |
| Finis Poloniae           |       | •   |    |    |   | • |   |   | ٠ |   |   |   | ٠ | • |   | 98    |
| Frang Anton Mesmer .     |       |     | ٠  |    |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   | 107   |
| Therese von Paradics .   |       |     |    |    |   | • |   |   | • |   | • |   |   |   |   | 112   |
| Der erfte Tag bes Lichts |       |     | •  |    |   | ٠ | • | • | • | • |   |   |   |   | • | 124   |
| Der Schlachtplan         |       | •   |    |    | • |   |   | • |   | • |   | • |   | • |   | 139   |
| "Dominus ac Redemptor    | nost  | er" |    | •  |   | • |   |   |   | • | • | • | • | ٠ | ٠ | 144   |



### hungersnoth in Böhmen.

Der Nothschrei bes zur Verzweiflung getriebenen Böhmenvolkes war endlich hingebrungen bis nach Wien, und hatte bas Ohr und bas herz bes Kaisers getroffen! Joseph war nach Böhmen geeilt, um seinem armen, von hunger und Krankheit verwüsteten Lande hülse und Lindezrung zu bringen.

Diese Nachricht war ber erste Trost, welcher ben verzweiselnben, bis auf's Aeußerste getriebenen Böhmen inmitten ihrer Trübsal und ihres Jammers wieder eine Hoffnung gab. Der Kaiser selbst wollte nach Böhmen kommen, und wenn er ihre Noth gesehen, bann mußte sein großmüthiges Herz auf Abhülse sinnen!

Groß und fürchterlich allerdings war die Noth. Die Mißernbten zweier Jahre hatten ganz Deutschland in Sorge und Trübsal gebracht, aber sie hatten vor allen Dingen maßloses Elend über Böhmen und Mähren gehäuft, weil bort zu bem Mißwachse bes Korns sich noch bas Elend fürchterlicher Ueberschwemmungen gesellte, die alle Aecker und Gärzten, und außer dem Korn auch alle Gemüse und Früchte zerstört hatten.

Die Aecker glichen baher nur großen wüsten Tobtenäckern, und aus den Hütten der Bauern erschallte nur Jammern und Klagegeschrei, in den Ställen sehlte das Vieh, wie in den Scheuern das Korn, undenutt stand der Pflug in den offenen Wagenschauern, denn Niemand bestellte den Acker mehr, es sehlte an Saatkorn, es sehlte an Vieh, um den Pflug zu ziehen, an Knechten und Mägden, um das Land zu bestellen, denn man hatte kein Futter, um das Vieh zu nähren, kein Geld, um hülsreiche Hände zu bezahlen. Jeder war einsam in seinem Elend, verlassen in seinem Jammer, und in bem Egoismus seiner Leiben hielt Jebermann sich selbst für ben Unglücklichsten, und klagte die Andern an, daß sie ihm ben Beistand entzögen, ben er selber wiederum Andern auch nicht gewährte.

Und das Elend, welches auf bem Lande, in ben Hütten der Bauern und auf ben überschwemmten und verwüsteten Aeckern geboren war, es wuchs und ward größer mit jedem Tage, es wanderte endlich von ben Dörfern aus in die Städte, und lehrte die armen Städter, die armen Arbeiter und Tagelöhner, die armen Handwerker und kleinen Kausseute, lehrte alle Diejenigen, welche in den Städten in engen Gassen und bumpfen niedrigen Zimmern wohnten, das Lied des Jammers und ber Wehklage, welches zuerst auf den Dörfern erklungen war, das Lied nach Brot und Nahrung!

Brot! Brot! Das war ber Sehnsuchtsruf, ben man jetzt auf ben Gassen von hundert und aber hundert bleichen Jammergestalten ver= nahm, von Greisen und Kindern, von Männern und Frauen, die den Borübergehenden ihre abgemagerten, zitternden Hände entgegenstreckten.

Brot! Brot! Das war ber Verzweislungsschrei, Ber ba braußen auf ben Dörfern über die Stoppeln ber Aecker, und burch die dunklen Räume ber öben Scheuern dahin suhr, ben die bleichen Lippen der Bauern wiesterholten, die matt und trostlos sich hinaus geschleppt hatten bis zur Seite der Landstraße, um dort zu warten auf das Vorüberkommen irsgend eines Reisenden, der, glücklicher als sie, diese Gegend des Jammers verlassen wollte, und vielleicht ihnen zum Dank für seine Rettung aus solcher Noth eine milde Gabe spenden mochte.

Da lagern sie am Wege, biese von Hunger und Verzweiflung entsnervten Leute, ba schauen sie mit gierigen Blicken die Landstraße hinsunter, spähend nach irgend einem Wagen, einem Reiter, ber bes Weges baher kommen möchte. Es ist die Straße, welche nach Prag sührt, und sonst verging keine Stunde, ohne daß mehr als eine elegante Equipage, mehr als ein stolzer Cavalier bes Weges baher kam, um nach Prag zu gehen, der schönen und glänzenden Hauptstadt bes Vöhmerlandes.

Aber setzt waren bie Lanbstraßen leer, benn in Prag auch hatte ber Hunger seinen Einzug gehalten, und Niemand mochte mehr hin= reisen nach dieser Stadt, wo Tausende jetzt das Lied des Elends wieders holten, welches aus den Dörfern erklungen war, wo Tausende schrieen und jammerten nach Brot!

Und boch war diese Landstraße nach Prag jest die einzige Hoffnung dieser armen Leute, welche ba an beiben Seiten bes Weges in
dem Graben lagen und nur noch auf irgend einen Zufall harrten, ber
ihnen augenblickliche Linderung bringen möchte. Es waren ihrer gegen
hundert Menschen, ein ganzes Dorf war es, das sich da gelagert hatte.
Gruppenweise, wie sie vordem in ihren Hütten gewohnt, lagen sie beiseinander, der hohe Himmel da droben war jest ihres Zimmers Decke,
der kahle Erdboden war jest ihre Lagerstätte, die ganze weite Welt war
jest ihr Haus. Sie waren herniedergestiegen aus dem Erzgebirge, um
bei den Bewohnern der Thäler sich Hülfe zu suchen, aber sie hatten da
benselben Jammer wiedergefunden, der sie fortgetrieben aus ihrem Gesbirgsborf, und mit Hohn und Jorn waren sie fortgewiesen aus den
Dörfern, wo Jeder genug zu thun hatte mit seinem eigenen Jammer,
und in seinem verdorrten Herzen kein Mitleid mehr austreiben konnte
mit Anderer Leid.

Sie hatten ben ganzen Tag ba gelegen, und kein einziger Wagen war gekommen, keine einzige hülfreiche Hand hatte sich ihnen entgegen gestreckt. Die heiße Sonne bes Mittags hatte auf ihren Scheiteln gesbrannt, aber sie hatten es nicht gemerkt, benn glühender noch brannte der Hunger in ihren Eingeweiben; jetzt begann die Sonne sich zu neisgen, und der Abendwind sächelte mit kühlendem Hauch ihre Häupter, aber sie fühlten keine Linderung, denn die Schmerzen in ihrem Innern waren immer glühender geworden.

Die Welt ist erstorben und leer geworden, klagte eine alte Frau, die Großmutter eines ganzen Geschlechts, das wimmernd und heulend um sie her lagerte. Da war ihr Sohn und seine Gattin, einst ein so stattliches Paar, jetzt ausgemergelt zu blassen Jammergestalten, da waren ihre sechs kleinen Enkelkinder, einst so liebliche rothwangige Geschöpschen, wie die flatternden Engel auf dem Altarbild in der Dorfkirche, jetzt bleiche Schattengestalten, mit hohlen Augen und schlotternden Gliedern. Der Hunger hatte ihnen die Jugend, die Schönheit und die Energie ge-

nommen, ber hunger hatte nicht blos ihre Körperkraft gebrochen, fon-

Die Welt ist erstorben und leer geworden, wiederholte die alte Frau mit so lautem, schreienden Schmerzenstone, daß er weithin erklang, und das Ohr selbst bes Letzten dieser vom Elend barnieder Gemäheten ersreichte, und wie ein tragischer Chor tonte es auf einmal von Aller Lipspen: Die Welt ist erstorben und leer geworden!

Aber auch ber himmel ist leer geworden, schrie ein alter Mann her= über von ber andern Seite ber Straße, wo er im Graben mit seiner ver= schmachtenden Familie lagerte. Ja, auch der himmel ist leer geworden, sage ich, benn gäbe es einen Gott ba broben, so müßte er unsers Jam= mers sich erbarmen. Aber es giebt keinen Gott mehr im himmel!

Es giebt keinen Gott mehr im himmel! schrie, heulte und wimmerte ber Chor ber verzweifelnben hungernben Menge.

Still, still, Ihr Freunde, versündigt Euch nicht! rief die alte Großmutter, und indem sie mit ihrer letten Kraft sich aus ihrer ruhenden Stellung aufrichtete, breitete sie ihre Arme wie beschwichtigend aus über das Meer dieses Jammers, welches sie umfluthete, als wolle sie ihm gebieten stille zu stehen und rückwärts zu fluthen.

Still, Bater Martin, still, sagte sie laut und mächtig. Es giebt einen Gott, aber er schaut eben nicht auf uns, und seine Hand hat sich von uns gewendet. Laßt uns beten, beten, baß er sein Antlig wieder auf uns richte, und sehe, was wir leiden! Laßt uns beten, baß er uns Hülfe sende in unserer Noth! Hört auf meine Stimme, Ihr Alle, laßt uns beten, bann wird Gott uns Hülfe senden!

Sie warf sich wieder auf ihre Knies, und hingerissen von ihrer Begeisterung und Zuversicht, folgten Alle ihrem Beispiele. Die Greise und Kinder, die Männer und Frauen erhoben sich aus ihrer ruhenden Stellung, um ihr Knie zu beugen, um ihre Hände und ihre thränens losen Blicke aufzuheben zum Himmel und zu Gott zu beten um Gulfe und Beistand.

Aber bas Gebet war längst verstummt, die Anieenden waren längst wieder hingesunken, und noch immer zeigte sich keine Hilfe und keine Rettung.

Du siehst es, Mutter Elisabeth, zürnte ber alte Bater Martin, Dein Gebet hat nichts geholfen, ber Himmel ist leer! Wir mussen sterben.

Ja, wir muffen sterben! heulte und wimmerte ber ganze Chor, aber biefe augenblickliche Aufregung, bieses lette Aufflammen ihres Geistes hatte auch ihre lette Körperkraft erschöpft; selbst zur Verzweislung, zum händeringen und Iammern fehlte ihnen die Kraft, in bumpfem hins brüten fanken sie zusammen.

Eine lange, fürchterliche Stille trat jest ein, hier und bort nur aus einer ber Gruppen hörte man schmerzliches Stöhnen und Alechzen, sah man ein paar gerungene Sände sich hoch emporheben, einen Arm, bie geballte Faust, gleichsam bem Himmel brohend, sich ausschleubern, um bann wieber matt und fraftlos an bem bleichen Körper nieberzusinken.

Auf einmal unterbrach die Stille bas ferne Rollen eines Wagens. Es kam näher und näher, schon sah man auf der Landstraße eine lichte, von der Sonne durchleuchtete Staubwolke sich auswirbeln, schon sah man die Köpfe der Pferde aus bieser Wolke hervortreten.

Aber biese armen, vom Hunger niebergemäheten Jammergestalten näherten sich nicht, sie blickten nur mit stieren Augen auf bie Landstraße bahin, und hier und ba murmelte eine zitternbe Lippe wie im Traum: Da kommt ein Wagen! Aber es ist zu spät! Wir mussen sterben!

Immer näher und näher hatte sich die Staubwolke herangewälzt, jett umhüllte sie wie ein flatternder Schleier alle diese trostlosen Grupspen ber armen Leute, welche ba hülflos und stumm zu beiden Seiten bes Wegs in den Gräben lagen. Alls dieser Schleier aber bann sich hob, sah man zwei Wagen, gefolgt von einigen Reitern, welche eben auf der Straße anhielten.

In bem ersten dieser Wagen saßen brei Herren, alle ganz gleich gekleibet in dunkle, unscheinbare Civilkeider, und boch war est nicht schwer in dem jüngsten von ihnen, in diesem jungen Manne mit dem schönen, leicht beweglichen Angesicht, mit den großen flammenden blauen Augen, . den Herrn und Gebieter der beiden Andern zu erkennen. Er war es, der mit lauter Stimme dem Postisson befahl, anzuhalten, und als die beiden Begleiter sich jetzt beeilen wollten, ihm zuvorzukommen, und den Wagen zu verlassen, um ihm beim Aussteigen behülflich zu sein, wehrte er ste mit einer hastigen Handbewegung zur Seite und schwang sich leicht aus bem Wagen.

Ohne sich nur umzuschauen nach seinen Begleitern, die sich beeiserten ihm zu folgen, schritt ber junge Mann vorwärts, gerade zu der ersten Gruppe hin, die da im Graben lagerte. Mit einem Blick voll unaus= sprechlichen Mitleids neigte er sich nieder zu der alten Frau, welche ihre siederglühenden Augen mit halbgebrochenen Blicken auf ihn heftete, und leise murmelte: wir mussen sterben!

Was fehlt Euch? fragte er mit leiser, vor Rührung zitternber Stimme. Sagt mir, was Euch fehlt, und womit ich Euch helfen kann?

Mich hungert! schrie die alte Frau mit einem letzten krampfhaften Auffkackern ihrer Lebenskräfte. Es brennt, es brennt in meinen Eingesweiben! Es ist ber Hunger!

Der Hunger! Der Hunger! tonte es wie ein klagendes Echo von den Lippen ihrer Kinder und Enkel um sie her, die halb sinnlos vor Dual in apathischer Ruhe die fremden Gesichter anstarrten, die sich über ste neigten.

Dh mein Gott, biese Frau wird sterben, che wir ihr Hulfe bringen können, rief ber junge Mann schmerzlich. Gilen Sie, Lacy, schaffen Sie mir Wein, ihre Lippen zu kühlen.

Sire, wir haben keinen Wein mehr, sagte ber Angerebete achsel= zuckend, Ew. Majestät haben ja in bem Dorfe, bas wir eben passirten, bie lette Flasche Ihres eigenen Reisebebarfs fortgegeben.

Aber ich fage Ihnen, biese Frau stirbt, rief ber Kaiser verzweiftungs= voll, indem er sich halb auf ein Knie niederließ neben ber ächzenden, röchelnden Greisin.

Wir muffen sterben, Alle sterben! murmelte fie mit lallenber Zunge. Sire, flusterte Lacy, Sie setzen Sich zu fehr in Gefahr.

Ew. Majestät thäten besser, eiligst von hier fortzukommen, sagte sein zweiter Begleiter, ber Graf Rosenberg. Ich fürchte, biese armen Leute haben ben Hungertyphus, und bas ist eine gar schlimme und anssteckenbe Krankheit!

Ansteckend nur für Diejenigen, welche entbehren wie sie, rief ber

Raiser schmerzvoll. Oh seht nur, seht, meine Freunde, brei Generationen welche Alle bahin gesunken sind an demfelden Jammer! Oh, es ist ein qualvoller Andlick, diese bleichen, entstellten Gesichter zu sehen, die entenervten Körper, welche die Seele getödtet haben! Wein Gott, von dem Menschen in ihnen ist nichts mehr übrig geblieben, als das Thier, der Hunger hat ihren Geist schon getödtet. Oh, es ist grauenvoll, das zu denken, und sich sagen zu müssen, daß eine Hand voll Brot, ein Glas Wein in diesen Thieren den Geist wieder beleben, und sie wieder zu Menschen, zu Meinesgleichen machen würde. Und ich habe nichts, nichts, diese Unglücklichen zu erfrischen! Was hilft es ihnen, daß wir da einen ganzen Sact voll Korn und Mehl hinter uns herschleppen. Das Alles ist biesen hier unnütz und verächtlich!

Aber es wird Andern nützen, Sire, tröstete Graf Rosenberg, ver= lassen also Ew. Majestät Diese hier, welchen nicht mehr zu helsen ist, um zu Denen zu eilen, welchen Ew. Majestät noch Hülse bringen können.

Ach es ist ein trauriger herzzerreißender Anblick, seufzte Lach, welscher die Reihe ber Gelagerten hinabgegangen und jetzt wieder zu dem Kaiser zurückgekehrt war. Es sind gegen hundert Menschen, welche da liegen, sterbend vor Hunger!

Und ich sollte diese Unglücklichen verlassen, Rosenberg? fragte ber Kaiser vorwurfsvoll. Nein, ihnen muß geholfen werben, und ich werbe ste nicht eher verlassen, als bis sie gereitet sind.

Er winkte einen ber Reiter zu sich heran. Du reitest im gestreckten Galopp nach Prag, befahl ber Kaiser, indem er seine Schreibiasel hersvorzog, und ein Blatt Papier aus berselben reißend, rasch einige Worte auf das Papier warf. In Prag angekommen, giebst Du im Schloß an den Oberhofmeister sofort diesen Zettel. Er wird sogleich einen Wagen mit Eswaaren aufladen und hierher schaffen lassen. Um keine weitere Zögerung zu veranlassen, soll er das Alles auspacken, was sich eben in der kaiserlichen Küche vorsindet, Alles, was zu meiner Ankunst herbeisgeschafft, alle Speisen, die schon bereitet worden. Es wird sich Manscherlei vorsinden, denn ich wollte ja morgen die Stände Wöhmens einsladen, und ihnen ein Diner geben. Nun, Alles was da ist, soll aufgesladen und hieher gebracht werden. Die Herren Stände werden sich begnügen,

morgen mit mir zu sprechen, statt zu essen. Gile Dich, und hörst Du, ber Herr Oberhosmeister soll Alles hieher senden. Du selbst aber läßt Dir sogleich ein Reisenécessaire mit Flaschen voll altem Ungarweine füllen, und kommst bamit auf ber Stelle hieher zurück. Jage Dein Pferd tobt, aber sei in brei Stunden wieder hier!

Der Reiter nahm bas Stückhen Papier, und es hoch emporsschwenkend in die Luft, setzte er seinem Renner die Sporen in die Seite und flog, wie vom Winde getragen, von bannen.

Und jetzt, meine Freunde, sagte der Kaiser, sich an Lacy und Rossenberg wendend, jetzt kommt und helft mir biesen Unglücklichen wenigsstens eine kleine Linderung zu verschaffen! Wir haben keinen Wein für sie, aber wir haben Fleisch und Brot! Es ist wenig, aber es wird hinsreichen, diese Leute vom Hungertode zu retten, bis der Wagen aus Pragkommt!

Und ber Kaiser eilte zu bem Wagen zurud. Schnell, Günther, schnell bas Nécessaire ber.

Aber Ew. Majestät werden boch nicht baran benken, an biese arsmen Leute zu vertheilen, was sür Ew. Majestät bestimmt war? fragte Rosenberg, welcher bem Kaiser gefolgt war. Mein Gott, Sire, Sie wissen es also gar nicht, daß Sie den ganzen Tag noch nichts zu sich genommen haben, daß Sie weder am Morgen noch am Mittag gegessen haben, obwohl Ew. Majestät den Feldmarschall Lach und mich durch Ihren strengsten Besehl genöthigt haben, zu essen. Ich darf es und werde es nicht zugeben, daß Ew. Majestät Ihre eigene Nahrung, die letzte, die wir heute für Sie noch vielleicht beschaffen können, fortgeben wollen. Ew. Majestät müssen an Sich Selber benken, Sie sind das der Kaiserin, Sie sind das Ihren Völkern schuldig. Sie bedürsen der Stärstung, Sie müssen effen!

Und Sie glauben, Graf, baß ich essen könnte, mährend diese ba vielleicht sterben? fragte ber Kaiser hestig. Gieb her, Günther, kommt Alle her und helft! Laßt uns dieses Gestägel hier zerlegen, und in kleine Stückhen schneiben, ah, und was sehe ich, da ist eine Büchse mit Gelée. Alh, bas ist ein herrlicher Fund. Während Ihr bas Fleisch schneibet, werde ich, statt bes Weins, ihnen einslößen von bieser Gelée. Gieb mir einen Löffel, Günther, nimm Dir auch einen, und folge mir. Ihr Beibe ba, abgesessen und helft ben herrn hier, bas Geflügel zu zer-schneiben, aber in ganz kleinen Bissen, bamit wir ein Stücken haben für jeben Munb!

Mein Gott, Lacy, so helsen Sie mir boch, rief Graf Rosenberg, ben Kaiser am Arm zurückhaltend. Der Kaiser will seinen letzten Imbis vertheilen.

Er hat Recht, unser großer und guter Raiser, sagte Lach ernst. Solcher Menschennoth und solchem Jammer gegenüber giebt es keinen Raiser mehr, sondern nur noch einen Menschen, und wenn Dem nicht das Herz in tiefstem Mitleid bewegt würde, so wäre der Mensch nicht werth, ein Raiser zu sein!

Der Kaiser hörte seine Worte nicht, er war längst schon wieder in ben Graben hinabgestiegen, die frystallene Büchse mit der Gelée in der Hand, und gefolgt von seinem Kammerdiener Günther. Mit geschäfztiger, eilsertiger Miene neigte er sich nieder zu der alten Frau Marztha, und einen Theelöffel mit Gelée füllend, hielt er benselben an ihre halbgeöffneten Lippen und ließ ben schmelzenden Saft in ihren Mund träuseln. Der Kammerdiener war dem Beispiel des Kaisers gefolgt, und hatte in gleicher Weise die Lippen des Mannes, der neben ihr ruhte, getränkt.

Einen Augenblick stand ber Kaiser mit seiner Arhstallbüchse in ber Hand, und beobachtete mit gespannten Mienen bie Wirkung seiner Arzenei. Er sah, wie die Alte sich regte, wie ein unendliches Entzücken auf
einmal ihr Antlit burchstrahlte, wie ein rosiger Schimmer ihre Wange
überhauchte.

Sieh nur, fagte ber Kaifer mit einem glücklichen Lächeln, man sieht bas Wohlbehagen, bas sie empfindet. Oh wir werden diese Leute hinhalten, bis Hülfe aus Prag kommt! Komm, Günther, laß uns uns sere Arbeit fortsetzen! Aber mein Gott, es sind ihrer hundert, hat ber Lacy gesagt. Werden benn hundert Theetöffel Gelée in dieser Büchse enthalten sein?

Und mit einem Ausbruck angstwollen Schreckens blickte ber Raiser bie Glasflasche an.

Es ist eine Buchse, welche ein Maag enthält, sagte ber Kammerbiener, bas werben wohl hunbert Theelöffel sein.

Laß uns also hübsch sparsam sein, Günther, Jeber einen Theelöffel, aber nicht hochaufgehäuft, rief ber Kaiser. Und nun kein Wort mehr! Frisch an bie Arbeit!

Er bückte sich wieber nieber, und mit eiliger hand immer wieber seinen Theelöffel in ben Glasbehälter senkend, träuselte er zwischen alle diese brennenden, zitternden, halbgeöffneten Lippen die stärkende Gelée von erkalteter Krastbrühe ein. Ein wunderbares Leuchten war in dem Antlit des Kaisers, während er so, ein echter Prichter der christlichen Liebe und Barmherzigkeit, durch die Reihen der Unglücklichen bahinschritt, um den Berschmachtenden Labsal zu bringen. Er sprach kein Wort, aber die Gedanken des Erbarmens und der Liebe strahlten von seiner Stirn, von der Stirn des Urenkels Rudolph's von Habsburg, der einst, um einen armen Priester beizustehen, daß er rascher zu einem Sterbenden has Biaticum bringe, von seinem Pserde abstieg und es dem Diener der Liebe gab. Joseph aber war selber der Priester der Liebe, er selber trug das Biaticum des Erbarmens zu den Sterbenden und übte die heisligen Pstichten seiner Religion in echt christlichem Sinne.

Und während er voll liebender Geschäftigkeit von einer Gruppe zur andern eilte, standen ba in der Mitte der Landstraße die beiden Grasen mit den Lakayen, und tranchirten ernst und schweigend die gebratenen Hühner, das Souper des Kaisers für die verschmachteten Gebirzsbauern. Eine tiefe Stille herrschte rings umher, ein sanster Friede wohnte in der ganzen Natur, und auf die schauerlichen Gruppen der Ruhenden warf die Abendsonne ihre langen, röthlichen Strahlen hin.

Aber allmälig begannen biefe Scenen sich zu beleben, fah man hier und ba ein Saupt sich erheben, eine Gestalt sich emporrichten, alls mälig kehrte Geist und Bewußtsein in biese starrenben, gebrochenen Augen zurück.

Der Kaiser sah es, und ein Lächeln bes Glückes burchleuchtete seine Züge. Er hatte eben sein Werk bes Erbarmens vollendet, das Glas war geleert, aber jeder der Armen hatte einen Löffel voll seines stärkens ben Inhalts bekommen.

Jett gebt Jebem von ihnen einen Bissen Fleisch, fagte ber Kaiser, zu ber Gruppe inmitten ber Landstraße tretend. Nicht mehr als nur einen Bissen, benn nach so langem Fasten würde mehr ihnen schäblich sein. Wir werben biese armen Leute retten, benn jetzt werben sie Kräste haben zu warten, bis uns aus Prag Hülfe kommt.

Aber bann werden Ew. Majestät minbestens die Gnabe haben, auch etwas zu genießen, sagte Graf Rosenberg eifrig. Es wird sich bann von ben Speisen, welche biese Leute bekommen sollen, wohl auch ein wesnig erübrigen lassen.

Ruhig, Freund, ruhig, lachte ber Raifer, ich werbe nicht verhungern, bafür ftehe ich Dir! Wenn bie Creatur nach Rahrung schreit, so werbe ich sie ihr geben, aber ba fei Gott vor, bag ich biefen armen Leuten auch nur einen Biffen entziehen follte von bem, was ich fur fie bringen laffe. 3ch bente, es wird einem Raifer von Gottes Onaben auch nicht schaben, wenn er einmal Sunger empfindet wie ein Mensch, er wird bann aus eigener Erfahrung wissen, wie weh es bem Armen und Dürftigen um's Berg ift, und er wird fich bemühen, ihnen zu hel= fen! Ich werbe biefe Tage in Böhmen nie vergeffen, und Gott hat meinen Schwur gehört, ich werbe fie bereinft, wenn ich erst wirklich ber Raifer bin, meinem Volke zu vergelten suchen! Euer Fleisch ift ge= schnitten, jest rasch an's Werk! Ich aber will, um ben Rosenberg zu beruhigen, in bas Dorf geben, welches ba hinten im Kranz ber Bäume liegt, und ich will mir ba in irgend einer Bauernhütte mein Abenbbrob geben laffen. Es find genug Sande bier, um unfere Sungrigen zu bebienen, und so wird ber Lacy mich wohl begleiten können. Kommen Sie, Lacy, wir wollen uns eilen, bamit wir zurud finb, wenn unfere Taube mit bem Delblatt aus Prag baber geflattert fommt!

Er nahm ben Arm bes Feldmarschalls und wanderte mit ihm bie Straße bahin, welche zu bem Dorf hinunterführte.

#### II.

## Die schwarze Suppe.

In einer Viertelstunde hatten ste bas Dorf erreicht, und schritten schweigenb bie lange breite Strafe hinunter. Dieselbe Stille und Leblofigfeit, welche braugen auf ben Felbern bas Berg bes Raifers betrübt hatte, biefelbe Stille berrichte auch bier. Mirgenbe zeigte fich eine Spur ber Thatigfeit, bes Schaffens und Wirfens, überall ftanben bie Actergeräthschaften bestäubt und zerfallen umber, nirgenbe aus ben geöffneten Ställen vernahm man bas Bebrulle einer Rub, bas Beblote eines Schafe, nirgends einen Ton von biefer Musik ber Natur, welche bas Berg bes Landmanns mit Freude erfüllt, und ben Borübergebenben bon feinem Besitz und seiner Wohlhabenheit erzählt. Nirgends auch bas frobe Rreischen, bas Singen und Lachen ber kleinen Bewohner bes Dorfs. Ueberall Schweigen und Stille. Sier und ba nur vor ben grauen, zerfallenen Bütten lag zusammengekauert und wimmernd irgend eine Menschengestalt in zerlumpten Gemanbern, mit hagerm, eingefallenem Besichte, mit großen, glanglosen Alugen, benen ber Beift, ja felbst ber Funken ber Meugierbe entflohen war, benn theilnahmlos ftarrten fie bie beiben fremben Gestalten an, bie ba ernst und schweigenb an ihnen vor= überschritten.

Lacy, wie fürchterlich ist bieses Schweigen bes Unglücks! sagte ber Kaiser aufseufzend. Geben wir nicht hier umber wie in einem neuen Pompeji? Ach leiber, leiber, ber Aschenregen bes Hungers hat sich auf bies arme Bolf niebergelassen, und ganz Böhmen gleicht jetzt einem einzigen großen Pompeji. Und ich kann ihm nicht Abhülfe bringen, nur ein wenig Trost und Linderung, aber keine Hülfe, kein Ende für diesen Jammer!

Ja, Ew. Majestät können auch bas, und Sie werben es! sagte Graf Lacy ernst. Es wird und muß Mittel geben, bieser Noth abzus helsen, und biesem armen verhungerten Volk wenigstens eine Hoffnung auf die Zukunft zu eröffnen.

3dy habe nach Ungarn Gilboten gesenbet, bamit man von bortber,

wo das Korn gut gediehen ist, große Kornlabungen hierher beförbere. Ich habe für jede vierspännige Wagenlast Korn, welche binnen brei Wochen hier anlangt, außer guter Bezahlung eine Prämie von hundert Gulben ausgesetzt. Meine guten Ungarn, welche sonst ziemlich indolent sind, kennen aber sehr genau den Werth bes Geldes, und sie werden sich baher beeilen, hierher zu kommen!

Aber brei Wochen ist eine gar lange Zeit, und bie armen Leute hier sind schon so ermattet von ihrem Elend, baß sie nicht mehr brei Wochen werben auf Hülfe warten können!

Ich habe Befehl gegeben, sosort bie Kriegsmagazine in Prag zu öffnen, und Mehl und Korn baraus zu entnehmen, sagte ber Kaiser fast angstvoll.

Das wird für einige Tage reichen, nicht länger, sagte Lach kopfschüttelnb. Aber wo giebt es noch ein Mittel, biesem Unglücke zu steuern? rief ber Kaiser beklommen. Nennen Sie mir eins, wenn Sie es können!

Diese Noth ist so groß, baß sie kaum auf natürlichem Wege entsstanden sein kann, sagte Lacy sinnend. Wo die Noth ist, ba ist auch der Wucher, ber sich an ihr bereichert. Diesenigen, welche Korn gebaut haben, halten es zurück, um sich durch den Hunger noch höhere Preise zu erschwingen!

Wehe ihnen, wenn ich sie entbecke, rief ber Kaiser erglühend in eblem Jorn. Wehe allen Denen, welche Wucher treiben mit bem, was bes Volkes heiliges Eigenthum ist, mit bem Korn und ber Frucht, welche die Erbe für alle Menschen wachsen läßt. Es ist ein Brubermord, welchen die Kornwucherer an ihren Mitmenschen begehen, und als Brusbermörber würde ich sie strafen. Aber Sie haben Recht, Lach, oh leiber, Sie haben Necht! Es muß Menschen geben, welche das Elend hier bes nutzt haben, um es immer höher zu steigern und besto mehr Vortheil bavon zu ziehen.

Gewiß giebt es beren, Majestät. Aber sie werden auf ihrer Huth fein und sich nicht finden lassen.

Ich aber werbe sie suchen, rief ber Raiser brobent. Aber sehen Sie nur bort, Lacy, was sur ein stattliches Gebäute ta hinten auf einmal hervortritt. Wie seltsam tas contrastirt zu biesen elenten setten

Hütten hier. Ist es die untergehende Sonne, welche die Fenster so gol= ben erleuchtet?

Nein, die Fenster scheinen sich von innen so zu erhellen, Sirc, ohne Zweifel wohnt bort ber Ebelmann, bem bas Dorf hier gehört!

Treten wir hier in biese Hütte ein, sagte ber Kaiser rasch. Sehen Sie, es steigt Rauch aus bem Schornstein empor. Man kocht also brin, und wir sinden vielleicht zugleich ein Abendbrod und Auskunft über das statiliche Schloß.

Und ber Kaifer stieß rasch bie nur angelehnte Hüttenthür auf, unb trat, gefolgt von Lacy, in bas Haus ein.

Niemand hieß sie willkommen, Niemand antwortete ihnen, als sie in die Stube tretend, ihr "Gott zum Gruß" riefen. Und boch war das Zimmer nicht leer, boch waren Menschen darin! Eine Frau und vier Kinder lagen ächzend, wie ein Knäuel in einander gekauert, in einem Winkel auf dem harten, schmutzigen Fußboden da. Ihre großen hohlen Augen richteten sich interesselos auf die Eintretenden hin, und nur einen Moment hielten sie inne in ihrem Nechzen und Stöhnen.

Verlassen Sie bieses Zimmer, Sire, flüsterte Lacy. Diese Luft ist verpestet von Krankheit und Elenb!

Er brängte ben Kaifer fast mit Gewalt hinaus, und brückte hinter ihnen bie Thur leife wieber in's Schloß.

Denen ba kann Niemand mehr helfen als ber Tob, sagte Lacy ernst. Sie haben ben Hungertyphus. Ich kenne bas, ich habe es vor Jahren in Mähren kennen gelernt.

Lassen Sie uns nach ber Rüche geben, sagte ber Kaiser. Wo Rauch - aussteigt, muß Feuer sein!

Sie schritten über ben bunklen, bumpfen Hausflur hin, und traten in die Rüchenthür ein. Der Kaiser hatte sich nicht getäuscht; es war Feuer auf dem Heerd, und vor demselben stand ein Mann, welcher sehr eistig damit beschäftigt war, Etwas in einem am Feuer stehenden Topse zu rühren.

Gott sei gelobt, rief ber Kaiser laut und freudig, hier wird boch noch gekocht, hier giebt es also noch Etwas zu essen!

Der Mann am Feuer wandte fich haftig zu ihnen um, und ließ fie

sein hageres, abgemergeltes Gesicht sehen. Wollt Ihr etwa mitessen? fragte er mit einem lauten höhnischen Lachen, sag' Euch, es ist ein fetter Bissen, ber ba im Topf brobelt, ein Kaiser könnt uns brum beneiben!

Und er beneibet Euch auch, fagte Joseph lächelnb. Was habt Ihr benn so Schönes in Eurem Topfe?

Der Mann hatte aufgehört zu lachen, und warf finstere Blicke auf bie beiben wohlgekleibeten Fremben bin.

Seid Ihr hieher gekommen, um uns zu verspotten? fragte er. Bornehme und geputzte Leute, wie Ihr, treten nicht in guter Absicht zu armen Leuten ein. Kommt Ihr, um Euch an bem Elende verhungernder Menschen zu weiben, bann geht in die Stube vorn, da findet Ihr, was das Herz bes Reichen erlaben kann!

Nein, mein Freund, sagte ber Kaiser mild, wir sind gekommen, um uns bei Dir auszuruhen, um Dich zu bitten, baß Du uns Theil nehmen läßt an Deinem Mahl.

Der Mann brach wieber in sein lautes fpottisches Lachen aus.

Theil nehmen wollt Ihr an meinem Mahl? rief er höhnisch. Wist Ihr benn, was es ist, bas ba in meinem Topse brobelt? Es ist Erbe und Wasser!

Erbe und Waffer? wieberholte ber Raifer entfest.

Der Bauer nickte. Ja, sagte er, ich will's einmal versuchen, ob man nicht baraus eine Suppe brauen kann. Die Erbe hat boch sonst soviel Kraft gehabt, daß sie Korn wachsen ließ, sie wird boch setzt noch soviel Kraft haben, eine Suppe aus ihr zu kochen? Wir haben seit vier Tagen nichts Warmes gegessen. Nur noch etwas Brod, das wir uns von Kleie und Mehlstaub gebacken hatten. Aber vorgestern ist das zu Ende gegansen, und da tras's sich recht glücklich, daß wir gestern in unsern Garten hinterm Hause gingen, um uns an der Sonne zu wärmen. Im Garten wächst so schönes, grünes Gras, und weil wir denn nichts Besseres hatzen, haben wir es gemacht wie die Kühe und Schase, wir haben von dem schönen frischen Grase gegessen!

Oh, oh, ächzte ber Kaiser, ich muß bas hören und kann nicht belfen!

Aber es scheint, fuhr ber Mann, wie zu sich selber sprechend, bufter Kaiser Joseph. 2. Mith. 11.

-111 -11

fort, es scheint, bag bie Kühe und Schafe boch viel glücklicher b'ran sind, wie die Menschen, und baß Gott sie mehr liebt. Ihnen schmeckt bas Gras, und sie werden stark und sett barnach, während es uns frank und elend gemacht hat, ach so krank, so krank, baß es ein himmlissches Glück sein müßte, zu sterbens Aber es stirbt sich nicht so leicht, und also muß man das Leben von der lustigen Seite betrachten; es stirbt sich nicht so leicht, und also koche ich mir Suppe aus Wasser und Erde. Heisa, lustig, es wird ein kostbares Abendessen sein, denn in der Erde ist die Krast und der Segen Gottes! Hurrah, meine Suppe ist sertig!

Er schwenkte bie Urme boch empor, und nahm bann mit einem laus ten Lachen ben Topf vom Feuer, um beffen Inhalt auf bie große irbene Schüffel zu gießen, bie ba auf bem Küchentisch stanb.

Mun, sagte er, mit einem hämischen Grinsen auf bie schwarze, bampfente Masse zeigenb, wollen bie vornehmen Herren noch Theil nehmen an meinem Abentbrob?

Ich, fagte ber Kaiser ernst, ich will Theil nehmen an Eurem Abenbbrob!

Er schritt rasch zu bem Tisch hin, und nahm ben gefüllten Löffel, welchen ber Bauer ihm mit einem ernsten und seierlichen Gesichte barreichte.

Bleich vor Aufregung und Kummer führte ber Kaifer ben Löffel zum Munde und kostete. Dann reichte er mit einem Blick tiefen Kummers ben Löffel an Lach hin.

Lacy, sagte er, koste bas! Es ist ber Tob, welcher bas gebraut hat. Oh, und es sind Menschen, welche bas essen wollen!

Und während er fo fprach, rannen belle Thränen über bie Wangen bes Kaisers nieder; er bebeckte sein Gesicht mit seinen Sänden und
weinte laut.

Ja, ce find Menfchen, fagte ber Bauer trübe. Aber Gott hat sein Antlit von ihnen gewendet. Er bat sich bes Wiehes erbarmt, und es ist gestorben; aber bie Menschen läßt er leben in ihrem Jammer! Er erstaubt bem Tob nicht, baß er sie erlöse!

Aber wie mar's nur möglich, baß bics furchtbare Elend über Euch

kam? fragte Lach. Die Mißernten allein können nicht folch furchtbaren Jammer verursachen! Habt Ihr benn nicht Euer Korn ausgefäet?

Der Bauer lachte laut auf. Säet einmal Korn, wenn Ihr nichts habt! sagte er. Im vorigen Jahre, ja, ba hatten wir noch ein wenig Korn, und wir vertrauten unser letztes ber Erbe an. Dachten, sie würde Mitleib haben, und Gott im himmel würde seinen Segen bazu sprechen. Aber er sprach nur seinen Fluch, und bas Korn mißrieth zum zweiten Male, und ba kam ber hunger und heulte wie eine hhäne burch die Dörfer hin, und wer es konnte, ber entstoh vor ihr, und wer da bleiben mußte, dem sog sie bas Blut aus ber Brust und zersteischte ihn. Viele auch hier aus unserm Dorf sind ausgewandert, und die Zurückgebliebenen sind krank, sehr krank!

Und forgt benn Niemand für bie, welche zurudgeblieben find? Sabt Ihr feinen Gutsheren, ber Etwas für Guch thun fann?

Wir haben keinen Gutsherrn, find freie Bauern, fagte ber Mann mit einem Anfluge von Stolz.

Ich meinte boch, ich hätte ein Schloß gesehen, ganz nahe hier bei? fagte Lacy.

Freilich wohl. Es ift bas Schloß bes Freiherrn von Weisach. Ihm gehört die ganze Gegend, aber wir sind boch freie Bauern, wir zahlten unsern Zehnten, und thaten unsere Arbeit so lange wir konnten. Aber jest ist Alles vorhei, Alles!

Und laut aufächzend vor Erschöpfung fank ber Mann auf ben bolzernen Schemel nieber.

Der Freiherr thut nichts für Guch? fragte Lacy.

Warum sollte er es? fragte ber Mann mühsam aufblickenb, wir zahlen keinen Zehnten mehr, und er kann nichts mehr an uns verdienen. Oh, er hat sehr viel verdient an ben armen Bauern, er verdient noch immer fort. Er wird ein steinreicher Mann werden. Gewiß bittet er Gott täglich, daß die Noth recht lange dauern möchte, damit er an ihr verdienen kann. Und der Herr wird sein Gebet erhören, benn er hält es mit den vornehmen Leuten, und Denen, welche haben, benen giebt er!

Aber wie kann benn ber Gutsherr an ber Armuth und ber Neth

verbienen? fragte Lach. Wie kann er reich werben, ba bie Bauern nicht mehr für ihn arbeiten können?

Aber wir haben boch für ihn gearbeitet, Herr, und unsere Arbeit hat ihm viel Rupen gebracht. Die Kornfelber auf seinem Gut schaufelzten sich hin und her wie flüssiges Gold, und wer sie ansah, bem hüpste bas Herz vor Freude. Bor brei Jahren hat er so viel Korn gebaut, baß die Scheuern es nicht fassen konnten und er es auf dem Felde unter grossen Strohbächern bergen mußte. Und vor zwei Jahren, als ber Mißzwachs bes Korns ansing, da war der Freiherr von Weisach allein der Glückliche, der noch eine ziemlich gute Ernte hatte. Das macht, er hatte die tüchtigsten Bauern weit in der Runde, und sein Acker war immer am Besten bestellt. In diesem Jahr freilich ist's ihm auch ergangen wie allen Uedrigen, die Ernte hat kaum das ausgesäete Korn wiedergegeben, aber ihm schadet's nicht, er kann kaum verbraucht haben, was auf den Kornsmiethen auf den Feldern von vor drei Jahren ausgestapelt stand, und seine Scheuern müssen reich gefüllt sein.

Wie aber kann benn Noth hier berrschen, wenn Korn in ben Scheuern ist? fragte ber Raifer, welcher bem Gespräch mit gespannter Ausmerksam= keit zugehört hatte.

Das ift eine Frage, die Eurem Kopf nicht viel Ehre macht, Herr, rief ber Baner laut auflachend. Gerade weil Die, welche Korn in ben Scheuern haben, es brin behalten, und es nicht auf ben Markt bringen, gerade beshalb ist die Noth so groß.

Aber ist nicht ein Gesetz erschienen, welches ben Bauern, Gutsbesitzern und Kornhändlern besiehlt, alles Korn, bas sie aufgelagert haben, zum Verkause zu bringen?

Gesetze sind ba, bamit die armen Leute nach ihnen gestraft werben, und die Reichen ste umgehen können, sagte ber Bauer büster. Wenn die reichen Leute sagen, sie haben kein Korn mehr zum Verkauf, so wird's ihnen geglaubt.

Und Ihr glaubt, baß ber Freiherr von Weisach noch Korn besitz? Der Bauer nickte. Ich weiß es, weiß, baß er große Vorrathe hat, und wenn die Zeit da ist, wird er sie auf ben Markt bringen.

Uber wann ift bie Beit ba?

Die Zeit ift ba, wenn bie Berzweiflung fo boch gestiegen ift, baß Jeber sein lettes Sab und Gut hingeben wird für ein Laib Brob. wenn ein Sack voll Mehl mit Gold aufgewogen und Keiner mehr murren wirb, wenn er für ben Strich Rorn wohl funfzig Gulben zahlen muß. Wenn's so weit ift, bann wird ber Freiherr von Weisach und feine vornehmen Rachbarn, bann werben alle biefe herren ihre Scheuern öffnen, um ihr Korn in Golb umzuwandeln. Jest ift bas Korn noch zu wohlfeil für sie, viel zu wohlfeil! Kostet ja erst siebzehn und zwanzig Gulben ber Strich! Im vorigen Jahr, als ber Strich nur noch feche Bulben kostete, ba meinte ber arme Mann schon, verzagen zu muffen, und ber reiche Guteberr schickte sein Korn ins Ausland, wo auch schlechte Ernte gewesen, und wo er für ben Strich acht Gulben bekam. In biefem Jahre aber wird er sich wohl hüten, bas zu thun, benn er hat fo aut spekulirt, bag bas Korn im Inlande brei Mal fo theuer ge= worben ift, wie ba braußen jenseits ber Grenze! \*) - Aber jest ift's genug ber Fragen und bes Gerebes! Lagt mid in Rube, und wenn Ihr nichts Befferes thun könnt als schwagen, so geht und laßt mich meine Suppe effen!

Könntet Ihr Euch Brob und Fleisch verschaffen, wenn Ihr Gelb bazu hättet? fragte ber Kaiser milbe.

Für Gelt, Herr, kann man sich Alles verschaffen, sagte ber Bauer, in bessen Antlig ein Strahl ber Hoffnung aufflammte. Für Gelb würde mir die Wirthschafterin bes Freiherrn Brod und Semmel, und Fleisch, — oh, es ist wundervoll nur baran zu benken, was man Alles haben kann für Gelb!

So geht, und holt Euch, was Ihr haben könnt, sagte ber Kaiser, einige Goldstücke auf ben Tisch legend. In einigen Stunden werde ich wieder kommen, ober Jemand hierher senden, Euch weitere Hülfe zu bringen!

Der Bauer hatte sich mit einem Aufschrei bes Entzückens über bie Golbstücke geworfen, und betrachtete sie mit gierigen Blicken.

Comb

<sup>\*)</sup> Groß hoffinger, Lebend und Regierungsgeschichte Joseph II. Th. I. S. 138 ff. — Carl Ramsborn, Kaiser Joseph II. und seine Zeit, S 90.

Er hörte gar nicht auf ben Abschiedsgruß ber beiben Herren, sah gar nicht, wie sie hinausgingen aus seiner Rüche. Jubelnd vor Freude, lachend und weinend burcheinander, stärzte er vorwärts, um seiner ächzenden Frau und seinen sterbenden Kindern zu erzählen, daß die Noth jett beendet sei, und baß er hingehen, und ihnen Brod und stärkende Nahrung holen würde.

Draußen aber vor ber Hütte stand ber Kaiser mit dem Feldmarschall Lach. Mein Gott, mein Gott, murmelte er leise, und ich glaubte bas Recht zu haben, mich unglücklich zu fühlen und traurig zu sein! Was ist geistiges Leib solch tiesem physischen Jammer gegenüber. Kommen Sie, Lach, kommen Sie! Wir müssen handeln, wir müssen ben hülfreich sein! Die Stunde ber Vergeltung ist da, und beim ewigen Gott, sie soll die Schuldigen treffen!

Wohin wollen Em. Majestät? fragte Lacy erstaunt, als ber Kaiser, statt ben Rückweg burch bas Dorf anzutreten, sich nach ber anbern Seite hinwandte.

Dahin will ich! sagte ber Kaiser, seine Sand brohend gegen bas Schloß emporhebend, bessen lange Fensterreihen jest bei ber allmälig hereinbrechenben Dunkelheit wie Gold erglänzten. Mitten in seinem Feste will ich ben Verbrecher überraschen, und meine Hand soll ben Kornwucherer strasen, wie er es verbient!

Aber bie Ausfage eines unglücklichen Bauern wird nicht genügenb fein, Sire, um biefe herren nicht nur anzuklagen, fonbern zu verurtheis len, es bebarf ber Beweise, Majestät!

Sie haben Recht, fagte ber Kaifer, es bebarf ber Beweise, um bies sen Ehrlosen zur Verantwortung zu ziehen. Nun benn, ich werbe mir biese Beweise zu schaffen suchen, und bas sogleich!

Em. Majestät wollten Gelbft -

Ich will thun, was meine Pflicht ist. Ich will forgen für mein unglückliches, hungerndes Volk. Das ist meine heiligste Menschenpflicht, und da ich früher Mensch als Kaiser war, so muß die Menschenpflicht mir auch die heiligste sein! Ich werde zu diesem Freiherrn bingehen, oh, mein Plan steht schon ganz fertig da in meinem Kopf, und er bes darf nur noch der Aussührung. Ich werde zu diesen Leuten gehen, als

einer ber ihren. Da es scheint, als wenn er ein Fest giebt, so werben mehrere seiner Gesinnungsgenossen wohl bei ihm versammelt sein. Ich werbe sie Alle kennen und beurtheilen lernen, ich werbe Beweise ihrer Schuld sammeln, Lacy. Kein Wort weiter jest! Wir wollen handeln!

Em. Majestät setzen sich einer Gefahr aus, sagte Lach, ich bitte also um bie Gnabe, Sie begleiten zu burfen.

Sie werben mir nachkommen, Lach, zuerst gebe ich allein. Während ber Zeit werben Sie die Güte haben, ben Weg, ben wir gekommen, zurückzugehen, und bann mit Rosenberg ben Wagen zu besteigen, und gerabe hierher zu fahren zum Schloß. Dort angekommen, fragen Sie nach mir und lassen mir melben, daß mein Wagen wieber fertig sei und wir weiter fahren könnten. Günther soll mit ben Dienern bei ben unglücklichen Leuten zurückleiben, und wenn ber Proviantwagen aus Prag ankommt, ehe wir zur Stelle sind, soll ein Lakah aussigen, und uns hier aus's Schloß die Nachricht bringen!

Ich foll, wenn wir mit bem Wagen ankommen, Sire, gerabezu nach Sr. Majestät bem Kaiser fragen?

Nicht boch! Sie wissen ja, ber Kaiser reist mit seinem Hofstaat auf ber großen Straße nach Prag, und Niemand weiß von dieser kleisnen Excursion, die wir hier auf der Nebenstraße machen. Oh, ich bin überzeugt, meinem Wagen und meinem Hosstaat wird nicht die Hälste von dem Elend begegnen, das wir hier entdeckt haben. Man wird dort wohl einige officielle Lumpen und Fetzen gefunden haben, um den Jammer ein wenig aufzuschminken, der sich hier ganz todesblaß und nackt und zeigt. Nein, Lach, wenn Sie mit meinem Wagen kommen, fragen Sie nicht nach dem Kaiser, sondern nach dem Baron von Iosephi. Leben Sie wohl, Lach, und kommen Sie bald nach!

#### Ш.

## Die vornehmen Kornwucherer.

Die Gale bes Freiherrn von Weisach strahlten im Glanz ber Rerzen, bie fich taufenbfach brachen in ben boben venetianischen Spiegeln, welche in ihren breiten, vergolbeten und fünftlich geschnörkelten Rahmen ringsum an ben Wänden hingen, und zwischen benen man in eben fo schönen Rahmen bie ernften Gestalten ber Alhnen bes reichsfreiherrlichen Baufes erblichte. In bem größten ber Gale befand fich eine lange Speisetafel, geschmuckt mit silbernen Auffägen, mit filbernen Bafen voll buftenber Blumen, mit Arystallschalen voll köftlicher ausländischer Früchte, und mit Schuffeln und Flaschen, bie Alles bas enthielten, was ben Gaumen reizen und bie Sinne erfreuen kann, und was nothwendig ift, um ein gutes Diner herzustellen. Um bie Tafel ber faß eine glanzende Gesellschaft von Berren und Damen in ber beitersten und angeregtesten Stimmung. Man befant fich seit vier Stunden bereits an ber Tafel. Daß bie Speifen auserlesen, und bie Weine vorzüglich gewesen, bas las man auf ben glübenben und zufriedenen Gesichtern ber Berren, und ein Wiederschein biefer Bufriebenheit glänzte in ben schönen, fanft gerötheten Gefichtern ber Damen, bie mit unenblicher Genauigkeit Gine bie Toilette ber Un= beren gemustert hatten, indem Jebe bie Genugthnung empfangen, bag ibre Toilette bie mobernfte und geschmackvollste, ihre Diamanten bie schönsten und fostbarften feien.

Man war jest beim Deffert angelangt, und die beitere Stimmung hatte ben höchsten Aufschwung genommen. Die Herren begannen jene erhabenen blumigen Toaste zu sprechen, wie sie ber bustende Wein aus den erhitzten Köpfen aufblühen läßt, und die reicher an schönen und hochtrabenden Worten, als an tiesen oder erhabenen Gedanken zu sein pflegen.

Der Freiherr von Weisach hatte eben einen begeisterten Toast zum Lobe ber Damen zu Ente gebracht, ben bie Gerren mit Jubel aufnah= men, und sich beeiferten, Jeber in halblautem Gestüster seiner Nachbarin bas zu ergänzen, was ber Freiherr gesprochen hatte, als ber erste Kammerbiener bes Freiherrn sich bemselben näherte, und ihm leise etwas zustüsterte. Alsbald wandte ber Freiherr sich lächelnd wieder seiner Gesellschaft zu. Meine Damen und Herren, sagte er, Ihrer Entscheidung übergebe ich bas, was mir mein Kammerbiener berichtet. Es ist so eben ein Herr in's Schloß gekommen, ber erzählt, er sei mit seinem Wagen auf ber Landstraße verunglückt, und bittet, sich hier ausruhen zu dürsen, bis sein Wagen, an dem seine Diener arbeiten, ihn hier abhole. Wollen Sie ihm erlauben, meine Herrschaften, hier einzutreten, und eine Stunde bei unst zu verweilen.

Zuerst muß mir mein Herr Gemahl aber erlauben, seiner Gastsreundsschaft eine Frage vorzulegen! sagte die Freiherrin von Weisach, welche ihrem Gemahl gegenüber an der Tafel thronte. Eine Frage im Namen aller hier anwesenden Damen! Ist der Fremde, der sich so sans säcon in unsere Gesellschaft drängen möchte, auch solcher Ehre werth? Verdient er es, in solch auserlesenem Kreis erscheinen zu dürsen? Mit einem Wort, ist er von Abel?

Er hat sich melben lassen als ber Baron von Josephi, fagte ber Freiherr ernst.

Das ist, so viel ich weiß, eine alte ungarische Familie, sagte einer ber Herren feierlich.

Dann, mein Gemahl, bitte ich für biesen Herrn, rief bie Freiherrin lächelnt. Ich hoffe, bie Damen sind mit mir einverstanden, ber Fremde barf eintreten?

Die Damen gaben lächelnb ihre Zustimmung, und ber Freiherr erhob sich, um ben Fremben aus einem ber Nebenzimmer in ben Saal zu führen.

Der Baron von Josephi! rief ber Freiherr, ben Fremben zu seiner Gemahlin sührend; sie empfing ihn mit einem freundlichen Lächeln, und alle die glänzenden Augen der Damen, die ernsten, stechenden Plicke der Herren richteten sich jetzt mit forschender Neugierde auf diesen Fremben hin, der mit vollkommener Unbefangenheit, mit lächelndem Gleichmuth in diese so glänzende, so außerlesene Gesellschaft eintrat, und bessen Manieren so ganz den Mann von Welt und seiner Tournure bekundeten.

Mit einer vollkommenen Unbefangenheit nahm er ben Plat neben ber Freiherrin ein, und als er jett seine großen blauen Augen über die Gesellschaft hinschweisen ließ, schien er nicht mehr ber Geprüste, sondern der Prüsende zu sein. Mit einem ernsten, fast strengen Ausdrucke verzweilte sein Blick auf jedem der Herren, als wolle er sich ihre Züge tief in sein Gedächtniß einprägen, um sie nie wieder zu vergessen, und vor diesen seltsamen, strengen und gedieterischen Blicken senkte sich, einer ihnen selber unerklärlichen Befangenheit nachgebend, hier und da manches Auge, fühlte sich manches Herz geängstigt und beklommen.

Ich weiß nicht, flüsterte einer ber Herren seiner Nachbarin zu, mir kommt biefer Herr gar seltsam bekannt vor. Ich meine, ich müßte ihn schon einmal irgendwo gesehen haben.

Er hat wundervolle Augen, fagte die Dame lächelnd, und ich meinestheils finde, daß ich noch niemals so schöne Augen gesehen habe! Auch hat er sehr noble und seine Manieren. Er ist gewiß sehr viel am Sofe gewesen, benn nur bort bildet sich ein echter Cavalier!

Das heißt mit anderen Worten, meine Gnädigste, sagte der Herr erglühend, Sie finden, daß wir hier Alle keine Cavaliere sind, benn Sie wissen, daß wir Alle es vorziehen, König ober Kaiser auf unserm eignen Grund und Boben zu sein, statt am Hose uns zu bücken und zu scharswenzeln, und ber allerunterthänigste Knecht zu sein. Sie finden —

Still, unterbrach ihn bie Dame, hören wir boch, was ber Baron fagt!

Ich bin Ihnen wahrlich zu unenblichem Dank verpflichtet, sagte ber Baron von Josephi eben mit lauter Stimme zu ber Freiherrin von Weissach. Seit ben brei Tagen, baß ich bieses unglückliche Böhmenland burchreise, ist mir nichts als Jammer und Noth, als Elend und Berzweiflung begegnet. Ueberall sieht man Sterbende, Berhungernde; ganz Böhmen schien mir ein großes Leichenhauß zu sein, und ich plagte mich schon mit ganz melancholischen Todesgedanken. Ihre frohen Gesichter, und diese glänzende, reichbesetzte Tasel heitern mich wieder auf, und beslehren mich, daß es doch auch in Böhmen noch glückliche und zufriedene Leute giebt, und baß man nicht überall hungert, sondern auch hier noch in heiterer Weisheit das Leben zu genießen versteht.

Wären wir nicht auch Thoren, wenn wir's nicht thaten? fragte

ber Freiherr von Weisach lachend. Was kümmert uns bas Elend ba braußen! Man muß nur seine eigene Thür sorgsam bewachen, baß es nicht ba einbringt, und sich an unserm eigenen Heerbe nieberläßt, und bavon sind wir Alle, Gott sei Dank, noch ziemlich fern!

Da sieht man also, wie die Welt immer übertreibt, rief ber Baron Josephi lächelnd. Ganz schauberhafte und haarsträubende Berichte von dem Elend in Böhmen sind nach Wien gesandt, so daß ber Kaiser Joseph sich selber aufgemacht hat, dieses Elend zu schauen. Ich bes gegnete bem Kaiser heut früh kurz vor Budweis. Er sah ziemlich nies bergeschlagen aus.

Und bei Gott, er hat auch Grund bazu, rief einer ber Herren, benn er wird finden, daß er hier nichts zu helsen vermag, so sehr er auch immer Kaiser ist, und baß er weit besser gethan hätte, in Wien zu bleiben, und es den Behörden hier zu überlassen, bieses wahnstnnige, heulende und schreiende Bolf in Zucht und Ordnung zu halten.

Ja, er wird mit einer gewaltig langen Rase wieder abziehen müssen, bieser empfindsame kleine Kaiser, lachte ein Anderer. Wird sinden, baß dustreten seines kaiserlichen Fußes doch nicht genügt, um Kornselber aus der Erde zu stampsen, und dem heulenden Volke Brot zu geben! Und Brot ist das einzige, was dem Volk sehlt!

Und ich meinestheils finde gar nicht, daß dies ein so großes Unsglück ist, sagte ein anderer Herr achselzuckend. Ein hungerndes Volk ist am leichtesten zu regieren, und benkt nicht mehr baran zu murren und zu revoltiren.

Ah, wenn die Herren von Politik sprechen wollen, ba ist es für die Damen Zeit, sich zurückzuziehen, sagte die Freiherrin, sich von ihrem Sitz erhebend. Kommen Sie, meine Damen, lassen Sie uns in ben Salon gehen! Wir wollen bort die Herren zum Kaffee erwarten.

Die Herren erhoben sich, um die Damen zu begrüßen, und erst als die Letzte von ihnen den Saal verlassen hatte, nahmen die Herren ihre Plätze wieder ein.

Und jetzt, meine Herren, sagte ber Baron von Josephi, jetzt, ba wir mit unserm ernsten, politischen Geschwätz nicht mehr bas Ohr ber Damen belästigen, jetzt erlauben Sie mir Ihnen ein Bekenntniß zu machen! Ich bin nicht burch Zufall hierher gekommen, und nicht, weil mein Wagen gebrochen ist, sondern es war mein freier Wille hieher zu kommen, und mich als Gast einzudrängen in diese ehrenwerthe Gesfellschaft.

Und barf man wissen, welchem Umstande wir Ihren gütigen und schmeichelhaften Entschluß verdanken? fragte ber Hausherr lächelnb.

Haben Sie bie Güte mir Gehör zu schenken, und Sie werben mich balb verstehen, sagte ber Baron sich leicht verneigend. Sie haben, ganz im eblen Sinne ber schönen Gastfreundschaft ber Alten, mich nicht nach meinem Stand und meiner Heimath gestragt, erlauben Sie mir also, Sie barüber aufzuklären. Ich bin ein Ebelmann aus Mähren, und bort besitze ich einige Güter. Der Graf Hobitz auf Roswaldau ist mein Nachbar.

Dann also haben Sie viel zu leiben gehabt, sagte ber Freiherr theilnahmsvoll. Die Hungersnoth war nirgends größer, als in jener Gegend, wie man sagt.

Man hat die Wahrheit gesagt, mein Herr. Wir hatten viel Leib und Jammer, Hungersnoth und Hungertyphus, das arme Volk starb wie die Fliegen, es konnte sich durchaus nicht daran gewöhnen, Gras statt des Brotes zu essen!

Hier wollen es die dummen Bauern auch nicht erlernen, rief der Freiherr lachend. Das Bolk ist ja so anspruchsvoll. Lebt doch ein Pferd der edelsten Race von Heu und Gras, warum sollte nicht ein Bauer von so gemeiner Nace es können.

Es ist Vorurtheil, weiter nichts, sagte ber Baron wegwersend, und ich bin ber Meinung, daß man dem gemeinen Mann solches Vorurtheil abgewöhnen muß. Ich habe baher auch keine Rücksicht genommen auf bas Heulen und Schreien ber Leute; ich bin immer ber Meinung ge- wesen, baß bas Volk schauspielert und sich verstellt; ich traue bem Ge- weimere nicht, und habe mich niemals bavon rühren lassen!

Und gewiß hat ber Herr Baron baran Recht gethan, fagte einer ber Herren mit einem wohlgefälligen Kopfnicken. Das Volk ist weich= lich und faul, und wenn man sich von seinem albernen Klagen bethören

laffen wollte, wurde man bald ebenso arm und hulflos sein, wie ber gemeinste Bauer. Gin hungriges Bolf ift ein gehorsames Bolf!

Und außerdem, was liegt baran, fagte ein Anderer, wenn bei bem Bersuch, sich an ben Hunger zu gewöhnen, ein paar Tausend von dem Bolf sterben. Die Welt wird badurch nicht unglücklicher und auch nicht menschenleerer, benn bas Bolf vermehrt sich wie die Erdäpfel.

Sie sagten also, Herr Baron, Sie hätten keine Rücksicht genommen auf bas Brotgeschrei Ihrer Leute? fragte ber Freiherr, sich wieder an ben Baron wendenb.

Ich machte es wie Obysseus, meine Herren, ich verstopfte meine Ohren mit Wachs, um nicht von bem Syrenengesang verlockt zu werben.

Ein schöner Syrenengesang bas, lachten bie Herren, eine Jammer= melobie mit bem Tert: Brot! Brot, Noth! Noth!

Ah, Sie haben bieses Lieb auch schon vernommen, rief ber Baron lachend. Es ist auch schon vor Ihren Thuren erklungen?

Ja, aber wir haben es auch gemacht, wie ber herr Baron, wir haben unsere Ohren mit Wachs verstopft, und nichts gehört.

Die Folge bavon ist gewesen, sagte ber Baron, daß auch mein Kornboben nichts gehört hat, und daß auch meine Speicher gut gefüllt sind. Jetzt aber hat mein Kornboben dieses Geschrei hier in Böhmen gehört, und ich bin gewillt, meine Speicher zu öffnen. Ich beabsichtigte nach Prag zu gehen, und bort mit mir wohlbekannten Speculanten zu verhandeln, aber die Noth, der ich hier begegnet bin, hat mein Herz gerührt; Herr Freiherr von Weisach, ich beklage Sie, nirgends ist der Jammer und das Elend so groß, als in Ihrer Gegend. Hundert arme Leute liegen unsern Ihres Dorses auf der Landstraße.

Ich weiß es, sagte ber Freiherr, es ist elendes Bettelvolk, das nichts thun und nichts verdienen mag, und auf das allgemeine Mitleid specuslirt. Sie sind aus dem Erzgebirge berniedergestiegen, und musiciren mit ihrem Jammer durch das ganze Land hin, sie prositiren von der allgemeinen Noth, um zu sagen, daß sie im Begriff sind, Hungers zu sterben. Ich habe sie durch meine Büttel aus dem Dorf treiben lassen, die elenden Bettler.

Aber auch in Ihrem Dorf ift bie Noth entsetlich, fagte ber Baron

Josephi. Es ist wie ein einziger, großer Kirchhof, auf bem zur Beifter= ftunde bleiche Schattengestalten herumwandeln.

Sind Sie nur hieher gekommen, mein herr, um mir bas zu sagen? rief ber Freiherr mit gerunzelter Stirn. Die Mühe hätten Sie Sich sparen können, benn ich weiß bas!

Nein, ich bin hieher gekommen, um Ihnen meine Hülfe anzubieten, fagte ber Baron freundlich. Diese furchtbare Noth hier hat mein Herz gerührt. Ihre Bauern sterben vor Hunger, Ihre Felber sind unbebaut, weil die Bauern kein Korn zur Aussaat haben. Nicht aus Mitleib mit dem Bauer, sondern aus Mitleid mit Ihnen will ich Ihnen helsen. Die Gesundheit des Bauern ist der Reichthum des Edelmannes. Herr Freiherr von Weisach, Sie haben Mangel an Korn, die Hungersnoth heult vor den Hütten Ihrer Bauern, ich habe Uebersluß an Korn und meine Bauern sind schon todt. Ich biete Ihnen also mein Korn an.

Das heißt, Sie wollen es mir verkanfen? fragte ber Freiherr mit einem feinen Lächeln.

Ja, bas will ich, und wenn Sie wollen, fogleich! Ich weiß wohl, baß ich vielleicht bas Doppelte verdienen könnte, wenn ich mein Korn noch vierzehn Tage zurückhielte, bis die Noth noch höher gestiegen ist, aber ich habe ein Herz, bas sehr zum Mitleid geneigt ist, und also, Herr von Weisach, ich biete Ihnen mein Korn an!

Und wie hoch ber Strich? fragte ber Freiherr!

Zwanzig Gulben ber Strich! Sie werben finden, baß bas eine fehr mäßiger Preis ist.

Ja, wahrhaftig ein fehr mäßiger Preis! rief ber Freiherr mit einem lauten Lachen, in bas die übrigen Herren fröhlich mit einstimmten. Und Sie meinen, ich sollte Ihr Korn kausen, um für meine Bauern Brot baraus zu backen? Aber ein Brot von solchem Korn wäre ja mit Gold aufzuwiegen, und meine Bauern besitzen kein Gold.

Dh, Sie sind ein großmüthiger Ebelmann, und würden Ihren Bauern gewiß gern bas Brot umsonst bewilligen!

Haben Sie Gelber bas gethan? rief ber Freiherr höhnisch. Sagten Sie uns nicht, bag Ihre Pauern verhungert sind, mahrend boch Ihre Kornböben wohl gefüllt waren? Run benn mein herr Baron, ich be-

barf Ihres Korns nicht, benn auch ich leibe keinen Mangel baran, und wenn wir erst so weit gelangt sind, daß ber Strich Korn wirklich mit zwanzig Gulben bezahlt wird, nun bann werbe auch ich menschens freundlich genug sein, meine Kornböben zu öffnen und mein Korn zu verkaufen!

Und indem der Freiherr so sprach, füllte er den Arnstallbecher, ber vor ihm stand, bis zum Rande mit Wein und leerte ihn auf . einen Zug.

Ah, es beliebt Ihnen zu scherzen, fagte ber Baron achselzuckenb. Wie sollte es möglich sein, baß Sie allein von bieser allgemeinen Noth ausgeschlossen blieben?

Wer zur rechten Zeit haushält und spart, ist gesichert, wenn die Noth kommt, sagte ber Freiherr, bessen Antlitz glühte von bem übersmäßigen Weingenuß. Ich sage Ihnen, ich bedarf Ihres Korns nicht, benn ich habe selbst genug bavon, und wenn die rechte Zeit gekommen ist, werbe ich eben so klug sein, wie Sie, mein herr, und werbe mein Korn verkausen.

Sie sollten bas indeß nicht so laut sagen, mein herr, sagte ber Baron. Sie wissen boch, daß ber Kaiser einen strengen Besehl hat ersgehen lassen, daß alle Kornbesitzer ber Regierung in Prag angeben sollen, wie viel Korn sie haben, damit die Regierung es ihnen zu einem ziemslich hohen Preise abkausen kann.

Ein Narr, wer biesem Befehl bes Raisers gehorchen wollte, rief ber Freiherr mit schwerer Junge. Der Raiser ist nicht ber herr uns sers Willens und unsers Kornbobens. Auf seinem Dorse ist ber Ebelmann ber Raiser, und Gott verhüte, baß bas semals anders wers ben sollte!

Aber ber Kaiser hat eigene Beamte ernannt, welche von Dorf zu Dorf reisen, und benen bie Gutsherren ihre Scheuern öffnen, und ihre Kornvorräthe zeigen muffen.

Ia, sie sind auch bei mir gewesen, lachte ber Freiherr, sie sind bei und Allen gewesen, nicht wahr, meine Herren?

Ja, sie sind bei uns allen gewesen, rief ber Chorus bieser lachens ben, weinglühenben herren.

Aber sie haben nichts gefunden, suhr ber Freiherr lachend fort, nichts als ein paar hundert Gulden, die ploglich in ihren Händen waren, sie wußten selbst nicht wie, und die bewirkten, daß die Herren Comsmissaire sich eiligst aus dem Staube machten. Ah, diese von dem volkssfreundlichen Kaiser erfundenen KornsCommissaire mögen sich bei Sr. Majestät bedanken, er hat sie zu reichen Leuten gemacht, sie haben auf ihren Wanderungen kein Korn für das Volk, aber viel Gold für sich selber gesunden. \*)

Gine bunkle Röthe flammte einen Moment in bem Antlit bes Barons auf, und ein Zittern burchflog seine ganze Gestalt. Seine Finger legten sich fester um bas Weinglas, bas er in seiner Rech= ten hielt, und ber Athem ging schwer und keuchend aus seiner Brust hervor. —

Niemand achtete indeß auf diese Aufregung bes Fremden. Die vierstündigen Takelfreuden, die feurigen Weine, die sie in so reichlichem Maße genossen, hatten die Augen der Herren getrübt, ihr Gehirn erhitzt und ihre Zungen geschwätzig gemacht. Das glänzende Diner allein war Schuld, daß der Freiherr von Weisach das Geheimniß, welches er sonst so sorgsam behütete, verrathen hatte, daß er einem Fremden den Besitz seines großen Kornvorraths zugestand.

Der Baron Josephi indeß unterbrückte mit der Kraft seines Willens seinen aufflammenden Zorn, und wandte sich wieder an ben Schloßherrn.

Sie lebnen alfo meinen Antrag ab? fragte er.

Ich lehne ihn ab, laste ber Freiherr. Gott sei Dank, ich habe Korn genug.

Nun benn, meine Herren, fuhr ber Baron fort, indem seine Augen mit einem schnellen Blick sich auf die übrigen Herren richteten, nun dann, so biete ich Ihnen mein Korn an. Sie sind ohne Zweisel auch aus dieser Gegend, von welcher aus die meisten Jammerberichte gekommen sind, und Einige von Ihnen werden gewiß doch bes Korns bedürsen.

<sup>\*)</sup> Groß-Soffinger I.

Wir find bie Nachbarn bes Freiherrn, fagte ber nachste ber Berren, und wir haben von feiner Weisheit profitirt. 3ch glaube, ich barf Ihnen im Namen aller biefer Herren fagen, bag wir Ihr Unerbieten Wir bebürfen feines Korns! ablehnen.

Rein, wir beburfen feines Rorns, riefen bie Berren insgefammt,

Sieben, es find Ihrer fieben Berren! fagte ber Baron, und feiner von Ihnen bedarf meines Korns?

Rein, feiner von uns fieben Cbelleuten!

Bon und vornehmen Bucherern, wollen Sie fagen, rief ber Baron mit bonnernber Stimme, indem er fich von feinem Sig erhob, und feine zornbligenben Augen im Rreise ber herren umberflammten.

Bas foll bas heißen? rief ber Freiherr entfest.

Das foll beiffen, bag ich bier nicht fieben Ebelleute, fonbern fleben Mörber gefunden habe, rief ber Baron in eblem Born. Sieben ehrlose Wucherer, welche mit herzlofer Graufamfeit ben Jammer eines gangen Bolfes ausgebeutet haben, um sich zu bereichern, welche sich wie Blut= egel an ben kranken Böhmerleib gelegt, und sich vollgesogen haben von feinem Blut. Aber beim ewigen Gott, biefes Berbrechen foll geftraft, bie Wucherer sollen gebrandmarkt werben, gleichviel, ob sie von niederer ober von hober Geburt finb!

Bahrend ber Raiser so sprach, hatten bie Berren anfangs, gleich= fam gelähmt von Erstaunen, stumm und unbeweglich ba gefessen, aber allmälig begannen ihre Augen zu bligen, schoß eine noch glübenbere Röthe in ihre erhitten Wangen, und von ihren Sigen aufspringent, riefen sie mit brobenbem Ton: wer wagt es, so zu uns zu sprechen? Mit welchem Recht kommen Sie hierher, uns zu beschimpfen?

Dit welchem Recht? rief ber Raifer mit fo ftolger und gebiete= rifcher Stimme und fo zornflammenben Augen, baß bie Berren unwill= führlich erbebten und ihre brobend erhobenen Urme finken ließen. welchem Recht ich hierher komme? Mun, ber Kaiser hat mir bas Recht gegeben! Sie miffen ja, ber kleine Raifer hat ein empfinbfames Berg, und er ist eigens nach Böhmen gekommen, um bie Ursache kennen zu lernen, aus ber bie Roth und bas Elend feines Bolkes entsprungen ift. Er hat Euch seine Commissaire gesandt, und Ihr habt sie be-Kaiser Joseph. 2. Abih. II.

stochen! Nun, ba bleibt ihm nichts Anderes übrig, als sein eigener Com= missair zu sein, und selber zu kommen.

Der Kaiser! Es ist ber Kaiser! murmelten die Herren entsetzt burcheinander, indem sie mit trüben, glanzlosen Blicken auf Joseph hinsschaueten, der glühend von edlem Jorn, stolz und hochausgerichtet in ihrer Mitte stand, und bessen flammende Augen voll tiefer Verachtung diese plötzlich erblaßten und zitternden Herren betrachteten.

Auf einmal brach ber Freiherr von Weisach in ein lautes Gelächter aus. Ach, sehen Sie, meine Herren, sagte er mit schwerer, lallenber Zunge, sehen Sie, welch einen allerliebsten Spaß sich ber Herr Baron von Iosephi ba gemacht hat. Will uns in Schrecken jagen, und uns einbilden, daß er ber Kaiser sei. Merken Sie benn nicht, baß er uns blos einen Schrecken einjagen, und sich rächen will, weil wir ihm sein Korn nicht abkausen wollen?

Es ist wahr, ber Freiherr hat Necht, riefen bie Herren. Es ist ein allerliebster Spaß unb —

Still Ihr Alle, unterbrach sie ber Kaiser mit lauter bonnernber Stimme. Der Scherz ist vorüber, und die Stunde bes Gerichts besginnt. Ich bin nach Löhmen gekommen, um mein Volk satt zu machen, und ich werbe est thun! Aber ich werbe auch Diesenigen strasen, welche Brot hatten, und es bem hungrigen Bolk nicht gaben, ich werbe strenges Gericht halten über Diesenigen, welche gewagt, sich meinen Besehlen zu widersetzen und meine Commissaire durch Bestechung zum Schweigen zu bringen. Von heute an bin ich mein eigener Commissair, und bei Gott, mich werdet Ihr weber mit Euren Abelsbiplomen, noch mit Euren Titeln bestechen! Ich werde die Schuldigen strasen, wo ich sie sinde, und der Pranger ist sür jeden Verbrecher ba!

Gnabe, Majestät, Gnabe, stammelte ber Freiherr von Weisach, ben ber Schrecken plöglich entnüchtert hatte, und bessen vorher so glühenbe Wangen jetzt plöglich leichenblaß geworben. Ew. Majestät werben uns nicht anrechnen, was ber Wein aus uns gesprochen!

Ihr habt bas Gewimmer von Tausenben vernommen, und es hat Euer Herz nicht gerührt, rief ber Kaiser schmerzvoll. Das Geächze ber Sterbenben, bas Geschrei ber Hungernben klingt bahin burch bie Luft,

und Ihr belauert mit versteinertem Herzen bas Elend und berechnet ben Jammer, wann er Euch ben höchsten Wortheil bringen könne. Wehe über Euch! Der Kornwucherer ist wie ein heimlicher Gist= mischer, ber im Dunkel bahin schleicht, und langsam Tag für Tag mit bem Gift bes Hungers seine Brüber ermorbet, um sich an ihren Leichen zu bereichern! —

Majestät, es hat noch bis jett kein Gesetz gegeben, welches uns besiehlt, uns unsers Eigenthums zu entäußern, sagte einer ber Herren mit fast grollendem Ton, kein Gesetz, welches einen Ebelmann zum Versbrecher stempelt, wenn er behält, was Sein ist! Der böhmische Ebelsmann hat seine eigene Gerichtsbarkeit, und nur von dieser kann er gesstraft und gerichtet werden!

Der böhmische Ebelmann wird bieses Vorrecht verlieren, so wahr ich ber Kaiser bin! rief Joseph energisch. Gleich wie vor bem Thron Gottes sollen die Menschen sein vor dem irdischen Richter.

In biesem Moment öffnete sich bie Thur, und bie beiben Cavaliere bes Kaisers traten ein.

Lacy, rief Joseph ben Beiben hastig entgegenschreitenb, Lach; Sie hatten Recht. Das Elend bes armen Volkes ist nicht auf gewöhnlichem Wege entstanden, sehen Sie hier Einige von Denen, welche es gepflegt und groß gezogen, und bas bungernde Volk in den Tod gehetzt haben! Lacy, die Herren haben Korn im Uebersluß, und das Volk schreit nach Brot. Draußen auf der Landstraße liegen hundert Menschen, welche dem Tode nabe sind vor Hunger, in den Hütten des Dorses wüthet der Jammer und der Hungerwphus, und diese Herren sand ich hier schwelsgend beim üppigen Mahl, und der Nothschrei des Volkes störte sie nicht bei ihrem glänzenden Vest!

Gnabe, Majestät, Gnabe, riesen auf einmal slehende Stimmen hinster Joseph, und als er sich umwandte, sah er die Damen, welche auf ihre Kniee niedergesunken, die gefalteten Hände zu dem Kaiser emporshoben. Während der Kaiser mit Lach gesprochen, hatte der Hausherr sich rasch in das Nebenzimmer begeben, und in der Angst seines Gerzens die Damen zu seiner Hülfe herbeigerusen.

Der Kaifer runzelte bie Stirn und trat haftig einige Schritte gu-

ruck. Meine Damen, sagte er, es ist hier immer noch von Politik die Rebe, und Sie sagten es selbst, vor der Politik mussen die Damen sich zurückziehen! Erheben Sie Sich also, meine Damen, und ziehen Sie Sich zurück!

Nein, Sire, lassen Sie mich so vor Ihnen liegen, rief bie Dame bes Hauses, die stolze Freiherrin von Weisach mit stehender Stimme, lassen Sie mich Ihre Kniee umklammern, und für meinen Gemahl Ihre Gnade anstehen. Ich weiß nicht, was er gethan und verbrochen hat, aber ich weiß, daß unser ebler Kaiser nicht Denjenigen strasen kann, unster bessen Dach er als Gast eingetreten ist, der ihn vertrauensvoll an seinen Tisch geladen hat. Ich weiß, daß der Kaiser viel zu erhaben benkt, um Diesenigen in's Verderben zu stürzen, welche ihm als dem Menschen vertrauten, nicht ahnend, daß Derzenige, welcher unter einem erborgten Namen zu ihnen eingetreten, daß Er der Kaiser sei!

Ah, Madame, sagte ber Kaiser lächelnb, es scheint, Sie wollen mir Borwürfe machen, und Sie sinden, ich müßte Ihnen basür bankbar sein, daß Sie mir nach abgelegter Abelsprobe gestattet haben, in den Kreis dieser Ebelleute einzutreten. Ich war vorher so glücklich, da im Nebenzimmer Ihre ernsten Erwägungen über meine Zulässigseit zu vernehmen. Sie, Madame, haben mindestens in mir nicht dem Mensschen vertraut, sondern nur das kleine Wörtchen von, welches ich vor meinen Namen gesetzt, hat mir Ihre Gnade erworben! Aber stehen Sie auf, meine Damen, ich bin ein Deutscher und liebe nicht die spanische Sitte des Kniedeugens!

Sire, Gnade für meinen Gemahl! rief die Freiherrin, immer noch auf ihren Knieen liegend. Vergeben Sie es ihm, daß er mehr an seine Familie und ben Glanz seines Hauses, als an die andern Menschen gesbacht hat. Was er gethan, hat er doch nur gethan aus Liebe zu seinen Kindern, die er reich und angesehen machen wollte!

Ah, Mabame, bas nennen Sie Liebe! sagte ber Kaiser mit einem spöttischen Lachen. Die Habsucht und ben Wucher wollen Sie zu ehr= würdigen aristokratischen Familientugenden stempeln? Aber genug jetzt ber Worte! Stehen Sie auf, ich will es! Indeß, Sie haben Recht, ich bin als Gast unter dieses Dach getreten, und der Herr von Josephi

ift ein viel zu guter Ebelmann, um biefe herren beim Raifer anguflas gen. Er wird bie Cavaliere nicht verrathen, er wird bem Raifer nur bie freudige Nachricht bringen, bag er bas gefunden hat, was er suchte, baß Korn und Brot ba ift fur bas verhungerte Bolf, und bies allein wird ber Raifer hören wollen! Deffnen Sie also Ihre Speicher, meine Berren! Laffen Sie überall in ber Runbe burch reitenbe Boten bekannt machen und ausrufen, daß Sie ben armen Leuten, welche sich an Sie wenden, unentgeltlich Ihr Korn überlaffen wollen, und bag biefe nichts weiter zu thun haben, als Ihnen einen Empfangeschein auszustellen, inbem fle sich verpflichten, bieses Darlehn an Korn ipater in natura wies ber abzuliefern.\*) Dh Sie werben sehen, biefe Bekanntmachung wird wie ein Zauberwort wirken, bie Kornvorrathe, welche Sie in großmuthi= ger Borforge für bie außersten Zeiten ber Roth aufgespart haben, merben balb genug erschöpft fein, und bas Bolt wird Gie fegnen als feine großmuthigen Wohlthäter! - Ja, meine herren, Gie werben von beute an bie Wohlthater bes Bolfes werben, benn, gelobt fei Gott, Sie haben Korn, und beshalb will ich heute Ihnen verzeihen. Ihre Bukunft moge Ihre Bergangenheit auslöschen.

Keiner von ben herren erwiderte ein Wort; mit buftern Mienen, mit niedergeschlagenen Augen standen sie bem Kaiser gegenüber, bessen große strahlende Augen unverwandt auf sie gerichtet waren.

Nun, sagte ber Kaiser nach einer langen, peinlichen Pause, kein Wort bes Dankes? Die Freude hat Sie stumm gemacht, wie ich sehe! Nun, ich begreise das, es ist gar ein so erhebendes Gefühl, der Wohlsthäter der Unglücklichen zu sein, und Sie werden dies Gefühl von heute an in reichlichem Maße genießen. Sie werden die Hungrigen satt machen und die Thränen der Unglücklichen trocknen. Schaaren von Nothleidens den werden zu Ihnen herstürzen, um aus Ihren gefüllten Kornspeichern sich das Leben und die Gesundheit zu holen. Es wird ein wahres Bölkerwandern sein! Meine Commissaire sollen auch Theil daran nehmen, und um zu verhindern, daß sie diesmal nicht wieder das Geld in ihrer Hand mit dem Korn in Ihren Scheuren verwechseln, werde ich jedem

<sup>\*)</sup> Groß-hoffinger I. S. 141.

Commissarius ein Commando Solbaten mitgeben, bamit biefe ihnen auf allen Ebelhöfen bie Muhe bes Suchens erleichtern. \*) Aber auch Sie, Mabame, fuhr ber Raifer fort, fich wieber an bie Freiherrin von Weifach wendend, welche fich mit ben Damen an bie andere Seite bes Be= maches zurückgezogen hatte, Sie werben auch Theil nehmen wollen an ben Wohlthaten Ihres Gemahls! Ich will Ihnen ein Mittel bazu fagen! Sie haben beute ein Fest gegeben, und ohne 3weifel haben Sie ein so reichliches Mahl gehabt, bag von bem Ueberflusse Bieles noch übrig geblieben. Sie follten also bie armen Leute in Ihrem Dorfe Theil nehmen laffen an Ihrem Fest. Guter Gott, bas arme Bolf ift wirklich wie ber Lazarus, ber von ben Brofamen fich nährt, bie von bes Reichen Tische fallen! Lassen Sie biese Brosamen beute ein wenig reichlich ausfallen, Mabame, und ber Lazarus wird Sie bafür fegnen! Sie haben so viele Bebiente, Mabame, Sie follten bie Ueberrefte Ihrer heutigen Tafel, und bas, was biefe Berren von bem ichonen und eblen Wein übrig gelaffen, in Körbe packen laffen, und mit ben Korben Ihre Bebienten im Dorf von haus zu haus geben laffen, um Ihre Gaben auszutheilen!

Ich werbe thun, wie Ew. Majestät befehlen, sagte bie Freiherrin mit zitternben Lippen und tobtesbleich vor innerem Zorne.

Ich bin bavon überzeugt, fuhr ber Kaifer lächelnb fort, aber ba ich neugierig bin und gern erfahren möchte, wie die armen Leute Ihre Wohlsthaten aufgenommen haben, werbe ich meinen Kammerdiener und zwei von meinen Lakahen senden, damit sie Ihre Bedienten begleiten, und mir nachher Bericht abstatten. Leben Sie wohl, meine Herren, ich muß Sie verlassen, benn ich habe da draußen auf der Landstraße eine Gesellschaft, welche ich zur Takel geladen und denen ich als Wirth die Honneurs machen-muß. Aber da fällt mir ein, daß diese armen Leute wahrscheinslich noch nicht wissen, mo sie für diese Nacht ein Unterkommen sinden sollen. Sie erlauben mir wohl, Madame, daß ich sie in Ihrem Namen einlade hieher zu kommen, und es sich eine Nacht bei Ihnen gefallen zu lassen. Es werden sich gewiß in Ihrem stattlichen Schloß einige leere

<sup>\*)</sup> Groß-Soffinger I. S. 142.

Räume sinden, um diesen armen Wanderern eine Nachtruhe zu gewähren, und ihnen ein Lager zu geben, auf dem sie ihre ermatteten Glieder ausstrecken können! Nicht wahr, ich barf Ihnen meine Tafelrunde senden, und Sie werden ihr ein Nachtlager gewähren?

Ich werbe thun, was Ew. Majestät befehlen, sagte die Freiherrin, in Thränen ausbrechend, und nicht mehr im Stande ihre innere Aufregung zu verbergen.

Der Kaiser nickte leicht mit bem Haupt, und sich nach seinen beiben Cavalieren umwendend, sagte er: kommen Sie, meine Freunde, unsere Boten aus Prag werden ohne Zweisel schon zurück sein, und meine Gäste werden uns mit Schnsucht erwarten. Gehen wir also!

Mit einem leichten Kopfneigen schritt er an ben Herren vorüber ber Thür zu, aber plöglich blieb er vor Einem berselben stehen. Ah, mein Herr, sagte er mit heiterm Lachen, Sie sehen, dies Mal hat sich Ihre Weisheit doch geirrt. Es ist doch gut, daß der empfindsame kleine Kaisser nicht in Wien geblieben ist, denn das Austreten seines kaiserlichen Buses hat wirklich genügt, um Kornselber aus der Erde zu stampsen, und dem heulenden Volke Brot zu geben! Und was die gewaltig lange Nase andetrifft, von der Sie meinten, daß der Kaiser mit ihr abziehen müßte, so haben Sie Sich darin auch geirrt, denn der Kaiser überläßt die lange Nase diesen Herren hier, und ich sinde, daß sie Ihnen Allen ganz vortresslich steht!

### IV.

# Der Kaiser in der Judenstadt zu Prag.

Der Kaiser hatte Recht gehabt. Das Auftreten seines Fußes hatte genügt, um Kornfelber aus ber Erbe zu stampsen, und bem hungernben Wolke von Böhmen Brot zu geben. Wie ein Wunder wirkte seine Gegenwart; überall thaten auf einmal die Speicher sich auf, verschwand wie vor einem göttlichen Machtwort die fürchterliche Noth. Begleitet von einem Commando Soldaten, zogen die kaiserlichen Commissarien von

einem Gutshof zum andern, von einem Getreidehändler zum andern, um biese Alle aufzufordern und anzuhalten, ihre Kornvorräthe anzugeben, und dieselben, mit Ausnahme bes nöthigen Saatkorns, der Regierung für einen sestgesten geringen Preis zur Vertheilung an die Gülfsbesdürstigen zu senden. Diese Maßregel, welche Denen, die ihr Korn hergeben mußten, als eine harte Tyrannei und eine grausame Willführ erschien, Denen, welche das Korn empfingen, eine Wohlthat und ein Segen für das allgemeine Wohl däuchte, sie machte schnell der ungeheuern Noth ein Ende.

Zubem langten bie Kornvorräthe an, welche Joseph aus bem getreibereichen Ungarn verschrieben hatte; mit biesen ließ ber Kaiser bie
ausgeleerten kaiserlichen Magazine füllen, und basselbe Denen für nieberen Preis verabsolgen, welchen bas Korn zur Aussaat für bie nächste
Ernte sehlte. Damit aber auch bem armen Volk in ben Stäbten eine
besondere Erleichterung verschafft werde, besahl ber Kaiser die allgemeinen
Steuern zu verringern, und gab aus seinen eigenen Mitteln zwei Millionen Gulben her, um bamit die Unglücklichen zu unterstüßen, ben Armen zu helsen, ben herabgesommenen beizustehen, daß sie sich wieder ausrichteten, und ihre Geschäfte, ihre Arbeiten wieder aufnähmen.

Aber während so bem leibenden Bolke Trost und Linderung ward, während die Wohlthaten und die rege Fürsorge bes Kaisers ben Jamsmer verstummen machten, während Prag, diese seit einem langen, fürchsterlichen Jahre von Krankheit, Hunger und Elend heimgesuchte Stadt, allmälig wieder sich auszurichten und zu erholen begann, gab es boch da inmitten dieser Stadt eine Stelle, wohin noch kein Strahl der Hoffnung gedrungen war, über der noch die düstere Wolke des Elends schwebte und jedes Antlitz verdunkelte. Während alle Uebrigen zu hoffen des gannen, während auf den andern Straßen allgemach die Jammernden verschwanden, und man nicht mehr da diesen trostlosen Gruppen, von aus Ermattung und Schwäche niedergesunkenen Gestalten begegnete, herrschte in der Judenstadt zu Prag noch immer das furchtbarste Elend, der trostslosselte Jammer.

Dort waren in ben engen feuchten Gaffen, in ben niebrigen bumpfen kleinen Saufern Taufenbe von Kranken, Verhungernben und

Berzweiselnben zusammengepfercht, bort hatte ber Jammer sich zu einer fürchterlichen Höhe gesteigert. Niemand hatte sich bieser Armen ersbarmt, Niemand hatte ihr Elend schauen und sie aus ihrer Noth ersretten wollen. Solbaten bewachten bie Eisenthore, welche bie Judenstadt von dem übrigen Prag trennten, und ließen Niemand bieselbe verlassen, der nicht den strengen Hütern der Christenstadt ein Gelbstück vorzeigen und damit beweisen konnte, daß er nicht ausgehe um zu betteln, sondern um zu kaufen.

Rein Nothleibenber, kein Hülfesuchenber burfte dieses eiserne Thor überschreiten, welches bas Judenelend von der christlichen Barmherzigkeit trennte, man hatte bort in dem christlichen Prag schon hinlänglich des Elends und der Noth, man hatte nicht nöthig sich noch zu belasten mit fremdem Elend, und da man dem Jammer nicht abhelsen konnte, so wollte man ihn auch nicht sehen. Der Verzweislungsschrei der Juden sollte das her in ihren eigenen Gassen verklingen, ihr Hülferuf sollte innerhalb dieser Gassen und dieser Häuser allein gehört werden.

Nicht einmal in biesen Zeiten ber Noth waren bie christlichen Beshörben in bas Judenviertel gekommen, um bas Elend mit eigenen Augen zu sehen, und um bessen Abhülfe sich zu bemühen; nur die Diener der Obrigkeit waren mit grausamer Pünktlichkeit am ersten jeden Monats erschienen, um von den Juden die Kopfsteuer einzusordern, und sie die harten Abgaben zahlen zu lassen, mit denen das gedrückte und zertretene Bolk sich das Recht erkaufen mußte, in einem düstern, schmußigen Winkel der schönen, prachtvollen, christlichen Stadt überhaupt leben zu dürsen. Diese Abgaben wurden mit unerdittlicher Strenge eingefordert, und nur an diesen Zahlungen ward das Judenvolk inne, daß es auch für sie eine Obrigkeit, daß es auch für sie Gesetze und Behörden gäbe, und baß sie von benselben nicht vergessen worden.

Immer größer, immer entsetzlicher mar baher bie Noth in ber Jubenstadt geworden, die Reichen hatten längst schon ihr Hab und Gut, ihre Reichthümer und Schätze zusammengerafft, und waren ausgewansbert, die Wohlhabenden, welche geblieben, waren verarmt, und die Arsmen, welche von der Arbeit sedes Tages, vom Handel und Wandel sonst sich genährt, waren jest in den Zeiten der Arbeitslosigkeit zu vers

zweiselnden Bettlern geworden, die vergebens vor den Thüren ihrer Gemeindegenossen wimmerten um ein Stückhen Brod. Selbst ber stets so
rege und lebendige Wohlthätigkeitsstinn der Juden war endlich von dem
übergroßen Leid erstickt worden, selbst sie hörten den Hülserus der Sterbenden, das Klagegeschrei der Hungernden, ohne zu ihrer Nettung herbei
zu eilen. Jeder bachte nur noch an sich selber, an seine eigene Qual,
und sparte sorgsam auf für die Zukunft, was er in der Gegenwart erübrigen konnte.

Wieber war ein neuer Monat begonnen, wieber hatten die Diener ber Obrigkeit mit grausamer Strenge die Kopskeuer eingefordert, die sich dies Mal freilich um Vieles verringert hatte, denn der Hungerwyhus wüthete jetzt in den düstern schweigenden Häusern, und der Tod war mitleidsvoller gewesen, als die wachthaltenden Soldaten an dem eisernen Thor. Der Tod hatte den armen, hungernden, mittellosen Juden einen Weg gezeigt, auf welchem sie dieser Stadt des Jammers entrinnen konneten, er hatte auch Derer sich erbarmt, welche kein Geldstück auszuweisen hatten, er hatte selbst den Bettlern seine Hand gereicht, und ihnen die Thore des ewigen Lebens und des himmlischen Friedens geöffnet.

Aber biejenigen, welche ber Tob zurückgelassen in biesem bustern Schlupswinkel bes Elends, mußten ihren Tribut zahlen für diese Eristenz bes Jammers und ber Noth, mußten sich burch Abgaben und Steuer bas Recht erkaufen, wieder einen neuen Monat bes Elends, bes Hungers und ber Krankheit burchleben zu burfen.

Bergebens war alles Flehen, vergebens, daß man den Dienern der Obrigkeit sein abgemagertes Gesicht, seine zitternden Hände zeigte, daß man sie hineinschauen ließ in die elenden düstern Gemächer, in denen Kranke und Sterbende mit den noch Gesunden auf Einem Lager ruhten, daß man ihnen die leeren Räume, die leeren Spinden und Truhen wieß, deren Inhalt man längst schon verkauft und verschleudert hatte, um sich für den Erlöß seiner Habe einige Zeit länger daß jammer= volle Dasein zu fristen. Vergebens dieses Alles! Die Diener der Gezrechtigkeit hatten kein Mitleid, sie dursten keins haben! Die böhmische Regierung bedurfte so vieler Geldmittel, es waren da in Prag selbst so viele Christen noch, welche darbten, hungerten und bettelten, man

konnte also ben Juben ihre Steuer nicht erlassen, sie mußten zahlen, bas mit man etwas mehr Gelb noch habe für bie armen christlichen Leute.

Jammern und Wehklagen burchtönte baher bie öben, feuchten Strassen ber Jubenstadt. Es hallte wieder in jedem Hause, in jeder Kammer und auf jedem Krankenbett! Die Prager Obrigkeit hatte ihre Exestutoren in die Judenstadt gesandt, und Denen, welche nicht zahlen konnsten, hatte man ihre Habe ausgepfändet und fortgeführt! — Und nicht zufrieden mit dieser grausamen Härte, hatte man derselben eine neue hinzugefügt.

Zu viel bes Elends, ber entsetlichen Noth hatten die Diener ber Obrigkeit, die Executoren und Gerichtsbeamten in der Judenstadt gesehen, um nicht davon mit Entsetzen und Schrecken erfüllt zu werden. Ihr Entsetzen hatte ben Behörden sich mitgetheilt, und was die ausgesandten Boten erzählt hatten von den Krankheiten, welche in der Judenstadt wütheten, steigerte dieses Entsetzen so sehr, daß es die Herzen gegen das Mitleid verhärtete. — Das eiserne Thor, welches sonst vom Ausgange bis zum Niedergange der Sonne geöffnet war, das eiserne Thor ward jetzt geschlossen, Niemand durfte dasselbe ohne Erlaubniß der Soldaten, welche vor demselben auf und niedergingen, mehr überschreiten, und diese Erlaubniß ward nur Denen ertheilt, welche außer dem Gelbstück auch noch ein heiteres Angesicht hatten, und benen der Arzt, welcher eigens zu diesem Zweck in einem Hause neben dem eisernen Gitterthor stationirt war, das Zeugniß gegeben, daß ihr Körper gesund sei, und noch keinen Ansteckungsstoff an sich trage.

Und zu diesem Allen kam noch ein neues Unglück. Der lette Arzt welcher in ber Jubenstadt wohnte, war so eben gestorben.

Das war ber lette, ber fürchterlichste Schlag, welcher bie armen, von so vielfachem Leib heimgesuchten Juben treffen konnte! Nun waren sie ganz verlassen und hülflos, wie in einem großen Gefängnisse, abgesschlossen von ber übrigen Welt, von ben freien Menschen, und in diesem Gefängniß nicht einmal mehr einen Arzt, ber ihre Krankheiten heilen, und ihren Schmerzen Linderung verschaffen konnte!

Berlassen von aller Hülfe, waren bie unglücklichen Juben gebannt in ihre gransige Einfamkeit, und Niemand erbarmte sich ihrer, Nie= mand war ba, welcher ihren Nothschrei und ihren Hülferuf vernehmen wollte!

Doch, Einer war ihnen geblieben! Einer war ba, von bem ste wußten, baß er ihrer nimmer vergessen werbe, baß sein Ohr endlich ih= ren Klagen sich öffnen, und baß er ihnen Erlösung senden werde aus dieser großen Noth!

Die Augen, welche vergeblich hülfestehend auf ber Erbe umher gestchaut, sie wandten sich jetzt zum himmel, die Hände, welche vergeblich sich bettelnd um ein Stückhen Brot ausgestreckt, sie hoben sich jetzt nach Oben, sie falteten sich zum Gebet!

Gott! Gott! bas war jest ber Gulfeschrei ber Juben, benen bie Menschen keine Hulfe mehr bieten wollten!

Gott mußte sich ihrer erbarmen, Gott mußte ihr Elend schauen! Dem weiten himmel, welcher ber Mantel Gottes ist, ber Sonne, welche bas Auge Gottes, ber Luft, welche sein Athem ist, ber ganzen Natur wollten sie ihren Jammer zeigen, und von bieser eklen, grausigen Erbe sollte ihre Schmerzensklage sich empor schwingen zu bem Throne Gottes!

Der Rabbiner und die Aeltesten der Judenschaft hatten baher einen allgemeinen großen Tag des Gebetes und der Klage angeordnet. An Einem Tag, in denselben Stunden und Minuten, sollte die ganze Gemeinde ihre Gebete emporsenden zu Gott, auf der Erde knieend, welche Gottes ist, und nicht das Werk von Nenschenhänden, sollte Jeder seine Hände stehend emporstrecken zum himmel und die Gnade Iehova's anssehen. Nicht hinter Mauern und Riegeln, hinter Fenstern und Thüren sollte dieses Gebet sich verschließen, frei und ungehindert sollte es von der Lippe empor sich schwingen zu Gott.

Auf bem kleinen Marktplat inmitten ber Judenstadt sollte bas Centrum ber Feierlichkeit sein. Dort war ber Altar errichtet, auf welschem bas Buch bes Gesetzes lag, und vor bem ber Rabbiner mit ben niederern Predigern stehen und bas Gebet sprechen sollte, bort war auch ber erhöhete Sit für ben Vorsänger, um welchen bie Chorknaben sich schaarten, um die alten Lieder und Gesänge erklingen zu lassen, welche einst vor Jahrtausenden in der Heimath, im Tempel Salomonis zu Jestusalem ertönten.

Und wie nun die festgesetzte Stunde des allgemeinen Gebetes schlug, da auf einmal öffneten sich alle Häuser und alle Thüren, da wankten, in ihre weißen Gebetkleider gehüllt, die bleichen traurigen Gestalten hers vor, Männer und Weiber, Kinder und Greise. Heute gab es keinen Unsterschied des Alters und Geschlechtes, keine Trennung von Mann und Weib, heute durfte neben den Frauen der Mann, neben dem Greise das kleine Mädchen knieen, heute sollten alle diese getheilten, vereinzelten Gebete in der Luft sich sammeln zu einem einzigen Strom, der wogend emporrauschte zum himmel.

Hinaus also vor bas Angesicht Gottes, hinaus Ihr Kranken und Matten, Ihr Siechen und Lahmen, hinaus auch Ihr Sterbenben, und Ihr Leichen Derer, die man noch nicht gebettet hat in der kühlen Erde! Gott nuß Alle schauen, die Kranken und die Gesunden, die Todten und die Lebendigen, er muß seinen Finger legen in die Wundmale ihrer Schmerzen, er muß ihre Fieberhiße kühlen mit dem segnenden Athem seines Mundes!

Wer gesund ist und fräftig, ber geht hin zu bem Marktplate, ber großen innern Tempelhalle, wo die Rabbiner beten und die Chorknaben singen werden; wer frank ist und matt, ber schleppt sich hinaus auf die Straße, um bort zu knieen, und diesenigen, welche sich nicht mehr ers heben können von ihrem Lager, die Sterbenden und die schon Gestorbenen, die werden von ihren trauernden und klagenden Berwandten und Freunden hinausgetragen, und werden mit ihren Bahren niedergesetzt insmitten der Straße, damit das schon gebrochene und das brechende Auge aufschaue zum Himmel, damit der Strahl der Sonne endlich die starre Gestalt berühre, die so lange gelegen hat unter den Trauerschleiern der Trübsal.

Gott muß Alle schauen, bie Tobten und die Lebendigen, die Kran= fen und die Gesunden!

Da sind sie Alle braußen! Leer sind die Säuser, das Leben und bas Leib ist hinausgewandert auf die Straße. Da liegen sie auf den Bahren und den Lagern, die Todten und die Kranken, da knieen sie vor ihren Häusern, die Schwachen und die Hungrigen, da gehen sie lang=

fam burch bie Reihen ihrer franken Brüber babin, bie Gesunden, um zum Markte zu schreiten.

Von ben Thurmen ber stolzen driftlichen Kirchen herüber tont ber Schlag ber elften Stunde, ber Stunde bes Gebetes!

Auf einmal tritt in allen Straßen ber Judenstadt eine tiefe, seiere liche Stille ein, auf einmal verstummt bas Geächze ber Sterbenben, bas Wimmern ber Leibenben, bas leise Gestüster Derer, welche einander ihre Noth klagen. Jeder hält den Athem an und lauscht. Und horch! Jetzt erzittert die Lust von leisen, melodischen Klängen, die von dem Marktplatz herkommen.

Der Gottesbienst hat begonnen, bie Knaben singen bie Lieber ber Klage, ber Rabbiner steht vor bem Gesethuch und betet!

Die Stunde bes Gebetes ist da! Und Aller Augen richten sich jett empor zum himmel, und aller Lippen flüstern Gebete, und Aller hände heben sich jett gefaltet auswärts!

Tausende liegen da mit verweinten Augen, mit bleichen Lippen, Tau= fende knieen in ihres Herzens Jammer und Noth in bem großen Tempel Jehova's und siehen zu bem allmächtigen Gott um Erbarmen und Hülfe!

Wird Gott ihr Gebet erhören? Wird seine Sand sich Derer ers barmen, von benen bie Menschen erbarmungslos sich abgewandt haben?

Tiefe, heilige Stille herrscht ringsum, bie Getanken und Hoffnun= gen sind bei Gott, ihn suchen die Blicke, zu ihm flüstern die Lippen!

Wird Gott ihr Gebet erhören? Wird er ihnen Gulfe fenben in ihrer Verlassenheit?

Tiefe, beilige Stille berricht ringeum.

Auf einmal wird diese Stille burch ein Geräusch unterbrochen; es ist das Klirren ber Riegel, welche das eiserne Thor ber Judenstadt schließen, auf einmal thun die Thorstügel sich auf, und eine hohe Mänsnergestalt erscheint in benselben. Einen Moment bleibt ber Fremde stehen, betroffen von diesem Anblick ber Hingelagerten und Betenden, dann wendet er sich rückwärts und winkt abwehrend mit der Hand einigen Herren, die hinter ihm stehen. Diese weichen zurück, Er aber schreitet vorwärts, mitten hinein in die Judenstadt, deren Thor setzt weit geöffnet bleibt. Er schreitet vorwärts, die Straße hinauf; die Betenden, an denen

er vorüber fommt, neigen ben Blick vom himmel hernieber auf fein Antlit, und in ihrem Innern fragen fie verwundert fich felbit: 3ft bas ber Engel, welchen Gott und fenbet, bamit er und Bulfe bringe? Gein Ant= lit ift fo voll himmlischer Gute und Liebe, es leuchtet so viel gottliches Erbarmen aus seinen großen blauen Augen! - Ja, es ift ein Engel Gottes, benn febt nur, unfer Jammer rührt ibn, bie Menschen haben kein Mitleib mit und gehabt, er ift alfo Reiner von ihnen, er ift ein Engel Gottes, benn er hat Mitleib mit und! Geht nur, er neigt fich nieber zu ben Kranken bort, er fürchtet keine Unsteckung, ihn schaubert nicht vor ben Bergerrten und Sterbenben, bort schaut er fie an, biefe Familie ber Betiler, welche Alle bie graufame Hungerfrankheit ichon erfaßt hat. Er bleibt neben ihnen fteben, seine Gestalt scheint zu fchwan= fen unter ber Last bes Entsetzens, und von Mitleib schaubernt, wendet er seine großen blauen Augen empor zum himmel, und seht nur, o febt! in biefen Augen glangen Thranen! Rein, bas ift fein Menfch, kein Chrift, benn feht nur, bie Thranen rinnen über fein Untlig bin! Er weint über bas Leib ber armen Juben!"

Nun, mit ber flachen Hand trocknet er sich die Augen, und schreitet die Straße weiter hinauf. Wo er vorübergekommen, da haben sich die Blicke ihm zugewendet, da fliegen sie ihm nach, da fragt sich Jeder in seinem Herzen, ob das Wahrheit gewesen und Wirklichkeit, oder ob es nur eine Erscheinung gewesen, welche Gott ihn sehen ließ? Und wieder richten sich die Blicke zum himmel empor, und das Gebet beginnt auf's Neuc!

Weiter die Strage hinauf wandelt ber Fremde, und jest hat er ben kleinen Plat erreicht, auf welchem die Aeltesten ber Gemeinde um ben Altar versammelt sind.

Der Gesang ist verstummt, ber Rabbiner steht vor bem aufgeschlagenen Buche bes Gesetzes, und betet mit lauter, mächtiger Stimme bas
Gebet ber Klage; und alle Männer und alle Frauen, die ba heiliger Anbacht voll ben Platz erfüllen, sie murmeln halb leise seine Worte ihm
nach, und die thränenumbüsterten Blicke gen Himmel gewendet, siehen
sie zu Gott um Hülse und Erbarmen.

Der Rabbiner betet noch immerfort. Weshalb wendet auf einmal

fein Blick sich vom Himmel hernieber? Er sieht ba sich gegenüber ein von Erbarmen und Rührung strahlendes Angesicht, es kommt näher und näher! Er sieht da Augen, so blau, als habe ein Stückhen bes Hims mels sich in sie niebergefenkt, und biese Augen schauen ihn an, er hört da eine Stimme, welche sanst klingt und weich wie ein Gruß liebenden Mitleids, und diese Stimme sagt zu ihm: laßt mich mit Euch beten zu Gott, um Erbarmen und Abhülse Eurer Noth!

Der Rabbiner halt inne in seinem Gebet, die Worte stocken auf seinen Lippen, er starrt ben Fremben an, er mag's und kann's nicht glauben, was sein freudesauchzendes Herz ihm sagt!

Der Frembe fieht ihn an mit einem Lächeln. Ich bin gefommen, Euch zu helfen, fagt er mit milber Stimme. 3ch wollte mich felbst überzeugen, wie es Euch ergebt, beshalb fam ich hieber, und ich bin zu einer guten Stunde gekommen, benn wenn 3hr auch Guer Glenb nur hinausgetragen habt auf bie Gaffe, bamit Gott es febe, so ift es auch gut, baß ich es gesehen habe! Mir hat Gott, so hoffe ich, es vorbehalten, Euch Hulfe zu bringen, und ich gebe Guch mein Wort barguf, baß Euch Gulfe werben foll! Erft beute habe ich gehört von ber Barte, mit welcher man Euch bis bieber bebandelt bat, und baß man Euch nicht hat Theil nehmen laffen an ben Erleichterungen, bie ich gewährte. Ich bin aber nach Böhmen gekommen, um Allen zu helfen, so viel ich kann, und Alle, ohne Unterschied bes Glaubens haben ein Recht auf meine Gulfe, benn Ihr gehört Alle zu meinem Bolf! Ich werbe Euch Aerzte senden und Lebensmittel, und gleich allen Uebrigen follt Ihr Theil haben an ber Berminberung ber Steuern. Die befondere Steuer aber, bie Euch auferlegt ift, werbe ich jein Jahr lang für Euch zahlen! Auch foll bas Gittertbor ber Jubenstadt nicht mehr ver= schlossen werben, und auch ohne ein Gelbstück fonnt Ihr baffelbe überfchreiten!

Der Rabbiner hatte ihm, wie von einem himmlischen Traum umsfangen, staunenb zugehört, sein Antlig, welches vorher büster und trauzrig gewesen, strahlte setzt in einem seligen Lächeln, und beibe Arme gen Himmel erhebend, rief er mit einer Stimme, welche weit über ben Platz hinschallte: Gott hat unser Gebet erhört! Er hat uns einen hülfreichen

Engel gesenbet! Sehet ihn an, es ist ber Kaiser, welcher hier in unsrer Mitte steht!

Der Kaiser! schrie und jauchzte die Menge, und wie ein Zauberwort flog das Wort durch alle Gassen: "der Kaiser ist hier! Der Kaiser ist gekommen, um uns Hülse zu bringen!" Und wo dieses trostreiche Wort erschalte, da belebten sich die Züge, da verwandelten sich die Gebete in freudiges Jauchzen, da stockten die Thränen, und ein ungewohntes Lächeln umspielte die bleichen schmalen Lippen.

Das Unerhörte, bas nie Geahnte war geschehen! Der Kaiser Joseph war selbst in die Jutenstadt gegangen, er hatte gethan, was noch kein Fürst vor ihm gethan. Er hatte ber armen geknechteten Juden sich ersbarmt, er rechnete sie mit zu seinem Bolke, sie waren ihm Menschen, nicht blos Juden, und er ließ sie Theil nehmen an den Wohlthaten, die er dem unglücklichen Böhmen gewährte!

Und zu Ende war alle Noth und aller Jammer, zu Ende ber Hunger und das Elend! Kaiser Joseph war nach Böhmen gekommen, um
sein Bolk zu erretten und er verließ Böhmen nicht, bevor nicht die Noth
beendet, alle Magazine gesüllt, und der Preis des Korns auf die gewöhnliche Taxe herabgesunken war. Seine Unwesenheit hatte Wunder
gewirkt, und allen Leidenden war er wie ein hülfreicher Engel erschienen. Wo er sich zeigte, jauchzte ihm das Volk entgegen, knieete
es nieder, um seine Küße mit Thränen des Dankes zu nehen. Nur die
höheren Stände, die wucherischen Grundbestzer, die bestechlichen Beamten und die unduldsamen Uristokraten theilten nicht die allgemeine Begeisterung; sie schwuren dem Kaiser in ihrem Innern einen unbestegbaren Has.\*)

<sup>\*)</sup> Groß-Soffinger I. S. 141.

#### V.

# Diplomatie.

Fürst Kaunit war in seinem Kabinet. Er ließ sich von bem Baron Binder die geheimen Depeschen vorlesen, welche eben von dem
österreichischen Gesandten in Berlin, dem jungen Baron van Swieten,
eingelausen waren, und mährend dieser Lektüre beschäftigte er sich damit,
die Quincaillerien und Kostbarkeiten, welche auf dem Gesimse seines
Schreibtisches standen, mit einem großen Webel von Pfauensedern abzustäuben, oder ihnen, vermöge eines seidenen Tuches, das zu diesem
Zweck immer in einer Chatoulle seines Schreibtisches ausbewahrt wurde,
wieder Glanz und Politur zu verleihen. Es war dies eine Lieblingsbeschäftigung des allmächtigen Ministers; und sehr oft geschah es, daß
er in seinem Borzimmer hohe Staatsbeamte, ja sogar fremde Gesandte
Stunden lang warten ließ, weil er mit dem Abstäuben und Reinigen
seiner Meubles noch nicht fertig war, oder weil er sich das Vergnügen
bereitete, die schönen Sächelchen auf seinem Schreibtisch anders zu gruppiren und zu ordnen. \*)

Fürst Raunit also war bamit beschäftigt, seinen Schreibtisch abzusstäuben und zu-reinigen, während herr von Binder ihm die eingelausesnen Depeschen vorlas. Diese Depeschen waren indeht heut sehr ernster und wichtiger Natur, denn herr van Swieten berichtete barin dem Fürssten von einer vertraulichen Unterredung, welche er mit dem Könige von Preußen gehabt, und in welcher sehr ernsthaft von einer Theilung des unruhigen und in sich zerfallenen Polens die Nede gewesen. Der König von Preußen, schrieb der Gesandte, habe gewissermaßen im Scherz über die Ländergebiete gesprochen, welche die drei Mächte sich von dem Königsreich Polen aneignen könnten. Er habe für sich Polnisch Preußen und Ermeland bestimmt, dagegen gemeint, man müsse die Städte Danzig und Thorn, sowie auch Krakau mit seinem Gebiete dem Königreich Polen lassen.

<sup>\*)</sup> Rulhière, histoire de l'anarchie de Pologne. Vol. IV, p. 180.

Sehr gut erbacht, sagte ber Fürst mit seinem unerschütterlichen Ernst, während er mit sorglichster Genausgkeit ein reizendes, mit Ebelsteinen verziertes Dintensaß von Sevres Worzellan reinigte, bas ihm einst die Marquise von Pompadour zum Geschenk gemacht. Dieser König von Preußen ist wirklich von einer unübertrefflichen Nalvetät. Sucht sich bas schönste, fruchtbarste, am besten kultivirte Stück von ganz Polen aus und läßt dann gleichsam als unwichtig die Clausel sallen, daß Krakau mit seinem Gebiete, das heißt die reichen Salzwerke von Wieliczka, bei Polen bleiben, das heißt nicht an Desterreich sallen.

Ban Swieten ist auch nicht barauf eingegangen, Durchlaucht, sagte Herr von Binder, er hat vielmehr dem König erklärt, daß, wenn die beisden andern Mächte nicht zugeben wollten, daß Desterreich auch den Gesbietstheil von Krafau bekomme, zu fürchten sei, daß Desterreich übershaupt kein hinreichendes Aequivalent der Theile, welche die andern beiden Höse sich von Polen zueigneten, erhalten möchte. In diesem Falle hat er vorgeschlagen, daß man Desterreich vielleicht durch Bosnien und Sersbien entschädigen könnte, und gemeint, man werde die Pforte wohl zwinsgen können, diese beiden Provinzen herauszugeben.

Aber bieser Mensch ist von einer unverständigen Tollfühnheit! rief Kannitz fast heftig. Wer hat ihm ben Austrag gegeben zu solchen Vorsschlägen?

Durchlaucht, er hat vielleicht gebacht -

Er soll nicht benken, unterbrach ihn Kauniß, ich verlange von ben Beamten nicht, daß sie selber benken, sondern daß sie meine Gedanken pünktlich und mit strengster Genausgkeit aussühren. Es ist sehr arrogant von meinem kleinen Herrn Gesandten, daß er sich untersteht, zu benken, was ich nicht gedacht habe, und auf seine eigene Hand Vorschläge zu machen. Schreiben Sie ihm das, Binder! Schreiben Sie ihm: "weder ber mit der Pforte bestehende ewige Friede, noch die rechtliche Gesinznung der Kaiserin Königin erlaubten es, türkische Provinzen gewalisans wegzunehmen." \*)

Ew. Durchlaucht find also jest befinitiv entschlossen, Desterreich zu

<sup>\*)</sup> Wilhelm von Dohm, Denkwürdigkeiten meiner Beit, Th. I. S. 489.

einem treuen Bundesgenossen ber Pforte zu machen? fragte herr von Binder erstaunt.

Definitiv entschlossen? wiederholte ber Fürst kopsschüttelnd. Sie großes Kind kennen also immer noch nicht die Anfangsregeln der Politik, und urtheilen mit einer Unschuld, als wären Sie ein vollkommener Laie, und nicht seit dreißig Jahren mein Special und Vertrauter? In der Politik giebt es keine besinitive Entschließung, sondern dieselbe muß sich allemal der Situation anpassen, und da die Situationen wechseln, nun, so wechselt auch die Politik. Rede mir nur keiner von Gesinnungsepolitik! Der Staatsmann, welcher die verfolgen wollte, würde den von ihm regierten Staat bald an den Rand des Abgrunds bringen!

Und boch giebt es keinen Staatsmann von tüchtigerer und felsen= festerer Gesinnung, als Ew. Durchlaucht es ist, rief Binder mit bem warmen Ton wahrer Freundschaft.

Der Fürst neigte majestätisch fein Saupt. Meine Gesinnung ift bie: Desterreich groß, mächtig und angesehen zu machen, fagte er, jebes Mittel ift mir recht, woburch ich biefen meinen Zweck erreichen kann. Defterreich foll und muß bie erfte europäische Macht werben, und bie kommenben Jahrhunderte follen fagen: "Der Fürst Raunit ift es, welcher Desterreich zu Dem gemacht bat, was es jest ist!" Deshalb, bamit ich mein Werk vollenden fann, und — bamit Desterreich nicht zu Grunde gebe, muß ich an ber Spige ber Geschäfte bleiben. bas Desterreich, ja, ich bin bas ganz Europa schulbig, benn Desterreich und Europa hoffen auf mich, bag ich es glucklich hindurch führe burch alle Stürme. Ich barf mich biefer Aufgabe nicht entziehen, benn was follte aus Europa werben, wenn ich, meine Bequemlichkeit mehr liebenb, als bas Wohl ber Welt, mich jest von ben Geschäften zurückzöge? Es ist ja Niemand ba, ber mich ersegen könute! Humbert Jahre braucht ber himmel, um einen großen Beift fur bie Wieberherstellung einer Monarchie zu bilben! Alsbann ruht er wieder hundert Jahre! Dies macht mich zittern für bie öfterreichische Monarchie, wenn ich nicht mehr an ihrer Spipe stehe! \*)

L comb

<sup>\*)</sup> Des Fürsten eigene Worte. Siche Swinburne, Th. I. S. 230.

Zum großen Glück für Desterreich werben Sie noch lange es lenken und regieren, rief Binber. Ew. Durchlaucht sind unersetzlich und un= entbehrlich!

Ich weiß das, fagte Raunit gravitätisch. Aber es giebt Ehrgeizige, welche vermeinen, es stände ihnen wohl an, in meine Berwaltung Desterreichs brein zu reden, und Theil zu haben an meinen Arbeiten. Man kann nicht wissen, wohin der jugendliche Ungestüm und die rechtschaberische Sitelkeit einen solchen Ehrgeizigen treiben kann, und ob er nicht sogar tollkühn genug benken könnte, um auch ohne mich eine Eristenz Desterreichs für möglich zu halten.

Sie wollen von bem jungen Raifer reben? flufterte Binber.

Bon ihm, fagte ber Fürst feierlich. Er ift ehrgeizig, herrschfüchtig Berwechfelt feinen guten Willen, etwas Gutes thun zu wollen, mit ber Fähigkeit, es zu konnen. Möchte fich burch Rriege und Eroberungen perfonlichen Ruhm erwerben, möchte Alles anders gestalten, wie es ift, nur bamit bie Neugestaltung fein Wert genannt Oh, was sollte aus Desterreich werben, wenn ich nicht ba mare, biefen ungeftumen Gifer zu bampfen, und biefe bigige Chrbegierbe in Schranken zu halten! Nein, nein, ich barf Defterreich nicht verlaffen, bie Welt und bie Rachwelt wurde mich verbammen, wenn ich's thate! 3ch muß bleiben, was ich bin! Muß mich hindurch winden burch biefe Klippen, muß zwischen einer bigotten, allzu friedliebenben Raiferin, und einem ehrgeizigen, thatenburftigen Raifer bas vermittelnbe Princip fein, muß möglichst beiben Barteien genugen, Beiber Bunfche befriedigen! Maria Theresia will ben Frieben, und ift ber Pforte geneigt, welche fich ihr immer als einen guten friedliebenben Nachbarn gezeigt hat! -Joseph will ben Krieg, um sich Ruhm zu erwerben, und feine Lanber Wenn er morgen Alleinherrscher ware, wurte er einen zu vergrößern. Krieg anfangen mit Rugland ober mit ber Turkei, wie es ihm am vortheilhaftesten beuchte! Ich muß ihm also biese Hoffnung immer offen halten, bamit er für möglich halte, was er wünscht. Ich muß aber auch zugleich ben Reigungen Derjenigen, welche jest noch herrscht, meis nen Tribut gablen, und wenn wir Krieg haben follen, um Joseph zu befriedigen, so muß Maria Theresta glauben können bag Wir biesem

Krieg auf bas Aeußerste wiberstreben, und nur burch Andere freventlich bazu getrieben sind.

Beim himmel, bas ist ein feines biplomatisches Gewebe, rief herr von Binder lächelnd.

hüten Sie Sich, Binder, Sich nicht in ben Netzen besselben zu fangen, oder einen Faden besselben zu zerreißen, sagte der Fürst seierlich. Ich habe so offen zu Ihnen gesprochen, weil auch der größte Genius zuweilen Momente hat, wo er des Verständnisses Anderer besbarf, und wo es ihm wohlthut, sich aussprechen zu können. Sie wissen jetzt, was es mit meiner besinitiven Entschlossenheit, der Pforte beizusstehen, zu sagen hat, und ich benke, Sie werden künstig nicht wieder so dumme Fragen thun, Sie großes Kind, das dreißig Jahre beim Kannitz ist, und ihn noch immer nicht versteht!

Weil Ew. Durchlaucht undurchbringlich find, und viel zu erhaben, um von gewöhnlichen Sterblichen begriffen zu werben, sagte Herr von Binder emphatisch.

Ich glaube, baß es so ist, fagte ber Fürst einfach, indem er mit ber größten Genauigkeit die Lineale, Schreibsebern, Messer und Scheeren in einem Quarré auf seinem Schreibtisch ordnete,

Eben öffnete sich bie Thur, und ber eintretende Kammerbiener melbete Se. Excellenz ben Herrn Gesandten ber Ottomanischen Pforte, Osman Pascha.

Soll warten, ich werbe ihn sogleich empfangen, sagte ber Fürst, leicht mit bem Kopfe nickend. — Sie sehen, sagte er, als ber Kammer- biener hinausgegangen war, ich halte es jett wirklich mit ber Pforte. Warten Sie hier, ich werde ben Herrn Gesandten im großen Saal empfangen. Nachher bedarf ich Ihrer, bleiben Sie also!

Er nickte seinem Vertrauten lächelnb zu, und verließ stolz und gravitätisch das Gemach. Herr von Binder schaute ihm nach mit Blicken zärtlicher Bewunderung. Er ist boch ein großer Mann, murmelte er leise vor sich hin, und er hat ganz Recht, er ist Desterreich unentbehrlich. Was thut's, daß er es weiß und es sagt? Er ist eben ein kluger und wahrheitsliebender Mann: Voilà tout!

Und er fette sich nieber, um an ben öfterreichischen Gefanbten in

Berlin zu schreiben, und ihn ftreng zu verwarnen, nichts gegen bie Interessen ber Türkei zu sagen und zu thun.

Er hatte seinen Bericht eben vollendet, als ber Fürst wieder in bas Gemach eintrat. Sein Antlitz strahlte von Befriedigung, und um seinen Mund zeigte sich Etwas, wie ber Schimmer eines Lächelns.

Binder, fagte er, indem er einen Bogen Papier, den er in der hand hielt, auf seinen Schreibtisch legte, sehen Sie einmal, da haben wir Zuckerbrot für unsern jungen Kaiser. Können Sie errathen, was dies Papier enthält?

Doch nicht eine Rriegserklärung an Rufland? fragte Herr von Binber erstaunt.

Hm, Eiwas, das dem ziemlich nahe kommt, sagte der Fürst heiter. Hören Sie! Es ist die geheime Convention, welche, wie Sie wissen, unser Gesandter in Constantinopel, Herr von Thugut, mit der Pforte abschließen sollte. Der Sultan hat sie unterzeichnet und ich werde heute noch die Unterschrift der Kaiserin-Königin einholen. Nun, sie wird sich nicht weigern, das zu unterschreiben, denn wenn sie die Türkei auch nicht liebt, so haßt sie boch Rußland, und der allerungläubigste Sultan ist ihr immer noch lieber, als die christliche Kaiserin Katharina von Rußland. Darauf rechne ich, und beshalb weiß ich, daß die Kaiserin unterzeichnen wird.

Also, von jetzt an werben wir nun boch Bunbesgenossen ber Türket sein? fragte herr von Binber triumphirenb. Es ist nun boch eine best= nitive Entschließung!

Der Fürst zuckte bie Achseln, und blätterte in dem Heste von Paspieren, das er mitgebracht. Wir haben uns verpflichtet, sagte er, hier und bort in den Papieren lesend, verpflichtet, der Türkei mit Rußland einen Frieden zu schaffen, nach welchem Rußland ihm alle eroberten Provinzen wieder heraus giebt, oder welcher doch wenigstens die Ehre der Türkei unberührt erhält. Wir haben uns ferner verpflichtet, in diesen Friedensbeschlüssen auch die Unabhängigkeit und Freiheit der Republik Polen zu sichern.

Aber Durchlaucht, rief Binber erstaunt, bas wiberspricht ja allen Unterhandlungen, bie Sie mit Preußen und Rugland eingeleitet haben,

das widerspricht ja den Plänen einer Gebiets = Erweiterung, welche Ew. Durchlaucht in Bezug auf Polen so lange gehegt? Alsdann wird ja ein Krieg unvermeiblich sein, denn Ew. Durchlaucht haben ohne Zweisfel vergessen, daß Preußen und Außland einen Vertrag abgeschlossen haben, in welchem sie sich gegenseitig "zur Beruhigung Polens" ans heischig machen, sich einige Provinzen dieses unruhigen Königreichs anzueignen.

Werken Sie Sich, mein alberner Freund, baß ich niemals Etwas vergesse! sagte Kauniß stolz. Ich kenne biesen russisch preußischen Berstrag, aber vor ber Hand hat man uns noch nicht zum Beitritt eingelaben, und ich werbe mich ihnen nicht anbieten. Mögen sie sprechen, bann werben wir sehen! Thun sie es nicht, nun, bann werben wir Krieg haben! Sprechen Sie, und forbern uns zum Beitritt auf, so werben wir am Ende ber Klugheit nachgeben müssen, und auch Beute machen, weil die Andern Beute machen! Aber es ist jedenfalls besser, sich ansschend bazu zwingen zu lassen, und gewissermaßen gezwungen nachzugeben, denn damit werden wir das Gehässige dieser Sache auch auf Diesienigen wersen, die uns zu dieser Habsuchtspolitik zwingen, und Maria Theresia wird weniger Gewissenssssschlichtspolitik zwingen, und Maria

Durchlaucht, sagte Herr von Binder seuszend, ich gebe es auf, jesmals ein guter Diplomat zu werden. Ich höre Ihrer Weisheit zu, und Ihre Worte sind für mich belphische Orakelsprüche, benen man andächtig lauscht, und beren zweideutige Erhabenheit man doch eigentlich gar nicht versteht. Also wir sind auf einmal die großmüthigen Bundesgenossen der Türkei geworden? Wir leisten badurch der Pforte allerdings einen geswaltigen Dienst; aber was leistet die Pforte und?

Nicht viel, aber boch Etwas, sagte Kaunity gelassen, indem er wiester in den Papieren blätterte. Die Pforte, welche, eben so wie Sie, auf einen Krieg mit Rußland gesaßt ist, begreift, daß Desterreich seine Armee auf den Kriegssuß setzen muß, um ihm seine Hülfe angedeihen zu lassen. Da Desterreich dies aber für die Türkei thut, so ist es bilslig, daß diese auch die Kosten trägt. Die Pforte also zahlt an Desterzreich im Laufe der nächsten acht Monate die Summe von zwanzigtaussend Beuteln, jeden zu fünshundert Piaster. Davon sind viertausend

Beutel gleich nach ber Unterzeichnung ber Convention ausgezahlt worben. \*)

Also zehn Millionen Piaster! rief Herr von Binder erstaunt. Bei Gott, Durchlaucht, Sie sind ein zweiter Moses. Sie verstehen es, aus einem unfruchtbaren Boben eine silberne Quelle hervorsprudeln zu machen.

Meinen Sie nicht, baß wir bieses Gelb gut gebrauchen können? fragte Kauniß. Mir scheint, unsere Kassen waren ziemlich erschöpft, und ber Kaiser wird baher zufrieden sein, baß wir sie mit türkischem Gelbe gefüllt haben. Er ist badurch in den Stand gesetzt, seine Armee zu vermeh= ren und im reichsten Ueberstusse mit allen Bedürfnissen zu versehen, und da dies ihm vor allen Dingen am Herzen liegt, so wird er mir sehr bankbar sein für diesen Bertrag und demselben seine Zustimmung nicht versagen.

— Außerdem aber bewilligt uns die Pforte ein gutes Stück der Walaschei, regelt die Grenzbestimmungen gegen Siebenbürgen zur völligen Bestriedigung Desterreichs, und gewährt endlich unserm Handel zu Wasser und zu Lande, im ganzen Umfange des osmanischen Reichs, Befreiung von allen Abgaben, verspricht ihm Schutz und Begünstigung.

Aber allen biesen herrlichen Bestimmungen gegenüber wird boch ein Krieg mit Rußland unvermeiblich sein, rief Herr von Binder. Die ehr= geizige, ruhm= und länderbegierige Czarin Katharina wird außer sich sein vor Jorn, wenn sie von dieser Convention Nachricht erhält!

Sie wird vorläufig noch nichts bavon erfahren, sagte Raunit ruhig. Ich habe es mir ausbrücklich ausbedungen, daß diese geheime Convention zwischen Desterreich und der Pforte vorerst noch ganz geheim geshalten werde. Der Sultan und sein Bezier haben und ihr Wort barauf gegeben, und der Muselmann hält sein Wort. Wir werden diese Convention also erst dann veröffentlichen, wenn wir wirklich Krieg mit Außeland wollen.

Demzufolge, fagte Herr von Binder vergnügt, bemzufolge ahnt Außland unsere Feindschaft gar nicht, und hofft noch vielleicht, sich mit Oesterreich zu verbinden; und andererseits ist auch der Vertrag mit der Türkei vorerst noch illusorisch?

<sup>\*)</sup> v. Dohm, Denkwürdigkeiten zc. Th. I. S. 471.

Mit Ausnahme der zehn Millionen Piaster, welche die Pforte uns in Wirklichkeit zahlt! sagte Kaunit. Wir werden nun sehen, ob die Türkei schweigen kann, und ob Außland sprechen wird! Jedenfalls liegt in Oesterzeichs Hand jetzt ber Krieg und Frieden von Europa, und wir werden der Welt bas geben, was Oesterreich am meisten zum Vortheil gereicht.

~

In biesem Augenblick warb bie Thur bes Vorsaals hastig geöffnet, und ber Kammerbiener bes Fürsten erschien auf ber Schwelle.

Se. Durchlaucht ber Fürst Gallitin, Gefandter Ihrer Majestät ber Kaiserin von Rußland, ersucht Se. Durchlaucht ben Fürsten Kaunit, ihm eine Aubienz zu bewilligen, sagte ber Kammerbiener emphatisch.

Das war in biesem Moment und unter biesen Umständen eine so wichtige und folgenreiche Nachricht, daß selbst Kaunit bavon für einen Moment erschüttert ward, und seinem Antlit nicht verwehren konnte, bas Erstaunen auszubrücken, welches sein Inneres empfand.

Ich bitte Se. Durchlaucht, in fünf Minuten hier zu mir eintreten zu wollen, fagte Kaunitz, und seine Stimme selbst war ein wenig bewegt. Genau in fünf Minuten öffnest Du Sr. Durchlaucht die Thur ba! Fort jett!

Run? fragte Binber, als ber Diener hinter ber Portiere verschwuns ben war. Was wird ber russische Gefandte wollen?

Run, er wird endlich sprechen wollen! fagte Kaunig aufathnienb.

Ja, aber sicherlich nicht von bem Theilungsprojekt, sonbern von ber türkischen Convention. Oh, Ew. Durchlaucht werben sehen, baß ber Muselmann boch nicht schweigt, wenn bas Reben zu seinem Vor-theil gereicht!

Schon brei Minuten vorüber, sagte Kaunitz, nach ber großen Kaminuhr blickend. Kein Wort mehr, Binder! Treten Sie bort hinter beu Paravent, und hören Sie zu, was wir hier verhandeln. Ich werde dann nicht nöthig haben, Ihnen nachher Alles zu expliciren. Schnell!

Während Herr von Binder eiligst hinter den Schirm schlüpfte, trat der Fürst zu dem großen Stehspiegel, um sein Antlit zu prüsen, und seiner Toilette einen letzten Blick zu gönnen. Er fand zu seiner Genugsthuung, daß seine Züge schon wieder vollkommen ruhig und undurchstringlich geworden, und daß nicht eine einzige Locke seiner Perrücke sich verschoben hatte.

Genau nach fünf Minuten öffnete ber Rammerbiener wieber bie Thur, und feine Stentorstimme verfündete bas Erscheinen bes Gesandten Ihrer Majestät ber Kaiserin von Außland.

### VI.

# Rußland spricht.

Fürst Raunit stand in der Mitte bes Zimmers, als ber russische Gesandte zu ihm eintrat. Er heftete seine großen blauen Augen mit einem vollkommen theilnahmlosen und kalten Ausbruck auf bas lächelnde und seine Antlitz bes russischen Diplomaten, der sich tief vor ihm verneigte, was Raunit nur mit einem stolzen Ropsnicken erwiederte. Der Fürst Gallitzin schien diese stolze Zurückhaltung ebensowenig zu bemerten, als er darauf achtete, daß Raunit undeweglich an seinem Platze stehen geblieden und dem Vertreter Außlands auch nicht einen Schritt entgegengekommen war. Er durchmaß mit der bereitwilligsten Söslichkeit die Schritte, welche ihn von Oesterreich trennten, und reichte dem Rinisster besselben mit seinem süßesten Lächeln seine Hand dar.

Raunit hob langsam seine Hand empor, und ließ bie weißen Vingerspitzen berselben einen Moment kalt und lose in ber mit so viel anscheinenber Corbialität ihm bargebotenen Rechten bes Gesandten ruhen.

Ah, sehen Sie ba, welch ein schönes Wunder, sagte Fürst Galligin lächelnd, Desterreich und Rugland reichen sich bie Sand.

Berzeihung, Durchlaucht, sagte Kaunit ernst, es war Rufland, welches bie Hand barreichte, und Desterreich nahm sie an.

Aber ohne meinen warmen Freundschaftsbruck zu erwiedern! rief ber Gefandte.

Fürst Raunit schien biesen zärtlichen Vorwurf nicht gehört zu hasten. Er beutete auf bie beiben Fauteuils neben seinem Schreibtisch hin und sagte: Setzen wir und!

Fürst Galligin wartete, bis Raunit sich langsam und steif in seis nem Sessel niebergelassen hatte, und bann erst nahm er ben Sit neben ihm ein.

Ew. Durchlaucht haben bie Gute gehabt, bie neuen Friedensbedin= gungen, welche Rußland ber Pforte anbietet, zu prufen? fragte ber Fürst Galligin.

Ich habe fie gelesen, fagte Fürst Raunit lakonisch.

Und Ew. Durchlaucht werden gesunden haben, daß Rußland, um den Wünschen Oesterreichs zu genügen, von seinen Forderungen an die Türkei so viel nachgelassen hat, als sich irgend mit der Ehre und den Interessen Ruß-lands vertragen mochte! Aber Ihre erhabene Majestät, meine Kaiserin, hat mir besohlen, es Ihnen ausdrücklich zu bemerken, daß ihre Nachsicht und Mäßigung gegen die Türkei nur aus der Achtung und Freundschaft gegen Oesterreich entspringt, daß sich großmüthig zur Schutzmacht der Pforte erklärt hat. Ohne diese Berücksichtigung würde Rußland nicht einen Augenblick anstehen, die händelsuchende, übermüthige Türkei daß ganze Gewicht seines Jorns sühlen zu lassen, und leicht könnte es kommen, daß vor dem zornigen Dahinschreiten Außlands diese Pforte, welche längst schon wurmstichig ist, und in ihren Angeln knarrt, zusammendräche und in den Fluthen des schwarzen Wecres verfänke!

Alsbann würde Rußland erkennen lernen, daß Oesterreich ein Tauscher ist, welcher sich sehr gut auf die Perlensischerei versteht, sagte Kaunitz ruhig. Wir würden ganz gewiß die Pforte wieder aus den Fluthen des schwarzen Meeres emporheben, und sie wieder in ihre Angeln hängen, und wenn die Angeln, wie Ew. Durchlaucht sagen, knarren, nun so muß man sie mit ein wenig Fett bestreichen, oder sie zum Beispiel mit besseren Friedensbedingungen umwickeln.

Ew. Durchlaucht finden also die jetzigen Friedensbedingungen noch immer nicht genügend?

Sie sind noch immer von der Art, daß Desterreich sie nicht be=
fürworten kann! Niemals kann die Türkei diese russischen Forderungen
bewilligen, niemals kann sie darein willigen, die Unabhängigkeit der Krim
und der Walachei auszusprechen. Beide Länder gehören der Pforte,
und sie hat ihre unleugboren Rechte auf dieselben. Desterreich kann

thr nicht rathen, sie aufzugeben, bies würde bem österreichischen Staatse interesse so sehr zuwider sein, daß wir sogar der Annahme bieser Bedingungen uns widersetzen müßten, selbst wenn die Türkei durch fortgehendes Kriegsunglück endlich zur Nachgiebigkeit sich gezwungen sehen sollte.

Ah, rief Fürst Gallitin lächelnd, Desterreich würde bann also in die seltsame Lage kommen können, einen Krieg gegen die Türkei zu unsternehmen, um es zu seinem eigenen Glück zu zwingen! Wollen Ew. Durchlaucht mir nicht gütigst sagen, welches benn die Forberungen sind, welche Desterreich für die Pforte machen möchte?

Desterreich kann ber Pforte nur bann zu einem Frieden rathen, wenn bei demselben die Oberherrschaft bes Sultans über die Krim und die Walachei wieder anerkannt wird, und ihr das unbestrittene Recht versbleibt, die Khane der Krim und die Hospodare der Walachei nach ihrem eigenen Willen zu bestimmen. Nur wenn Rußland diese erste Friedenssbedingung stellt, wird mein Hof bei der Pforte dahin wirken, daß sie dagegen einige andere Gebietsabtretungen in der Tatarei eingeht!

Und Rußland mindestens die Landstriche läßt, die es sich schon ersobert hat, nicht wahr? fragte Galligin mit seinem freundlichsten Lächeln. Die Czarin hat indeß gar nicht die Absicht, ihr Ländergebiet zu vergrößern, und ihr ungeheures Reich noch weiter auszudehnen. Rußland kämpfr in der Krim nicht für sich, sondern für die Freiheit und Unabhängigkeit eines edlen Volkes, das sich selbstständig und reich genug fühlt, um sich selbst seine Fürsten und Beherrscher wählen zu wollen, und dem die despotische Türkei dieses Recht bestreiten will. Rußlands Kampf in der Tatarei ist einsach ein Kampf der Civilisation und der Freiheit gegen die Barbarei und den Despotismus!

Ah, wie schön und glückverheißend diese Worte in dem Munde eines Gesandten Außlands klingen, sagte Kaunitz fast lächelnd. Rußland wird indeß zugeben, daß es nicht überall für diese Principien der Freischeit und Civilisation kämpst, zum Beispiel nicht in Polen, wo es gerade das Gegentheil von dem will, was es in der Tatarei verlangt. Für die Tataren will Rußland das Recht, sich ihren Fürsten selber wählen zu können; den Polen bestreitet es dieses Recht und hat ihnen mit Ge-

walt einen König gegeben, ben ganz Polen verschmähete. Ich muß Ew. Durchlaucht gestehen, baß meine Monarchin ihre Mitwirfung zum Friesben zwischen Rußland und ber Türkei nur unter ber ausbrücklichen Bestingung verspricht, baß Rußland sich verbindlich macht, Polen unversmindert in seinem jezigen Umfange zu erhalten, und durchaus keinen Theil dieses Landes weder für sich selbst, noch für irgend eine andere Macht verlangen zu wollen. \*)

Fürst Gallitzin schaute mit einem raschen Blick in bas Antlig bes Fürsten, und begegnete bessen Augen, bie mit einem forschenden und burchbringenden Ausbruck auf bas Antlig bes Gesandten geheftet waren.

Ew. Durchlaucht sprechen für die Ungertrennbarkeit Polens, sagte Kürst Gallitzin lächelnd, und boch war es Desterreich, welches bieselbe zuerst angriff, wie mir scheint. Ist nicht auch die Zips, welche Desterreich besetzt hält, ein Theil von Polen?

Nein, Durchlaucht, benn alsbann würde Desterreich die Zips nicht beanspruchen. Die Zips gehörte ursprünglich zu Ungarn, und ward an die Türkei verpfändet. Wir werden die Pfandsumme an die Pforte wiester herauszahlen, und die Zips wieder an und nehmen, ganz auf rechtelichem und natürlichem Wege. Das Alles ist ganz einsach, und hat gar nichts zu schassen mit dem Schickfale Polens, das jetzt so vielfach bestroht ist. Wir wollen nur, was unser ist, die Zips, und werden, sow bald auch Rußland seine Truppen aus Polen zurückzieht, gern alle jetzt von österreichischen Truppen besetzten Landestheile ohne alle Ansprüche wieder an Polen zurückgeben.

Und ohne Zweisel wollen Ew. Durchlaucht auch alles Andere, um welches Polen kämpst und schreit, wieder in Polen restauriren? Seine uralte Verfassung zum Beispiel, diese Constitution, welche sich in bas europäische Staatensystem wie der Apfel der Eris hineingeworsen hat, und so lange sie bestehen wird, mit Revolution und Umsturz droht?

Nun, was bie Verfassung Polens anbetrifft, sagte Kaunit rasch, so wird man ber wohl einige Mobistcationen geben können, wie sie bem Interesse ber Nachbarn gemäß sind. Es kommt nur barauf an, sich

<sup>\*)</sup> v. Dohm's Denkwürdigkeiten. Th. I. S. 492.

über solche Mobisicationen zu einigen, und alsbann wird Oesterreich sehr bereit sein, mitzuwirken, um Polen zur Annahme einer revibirten Versfassung zu veranlassen, ja, wenn es sein muß, bazu zu zwingen!

Ah, wenn Ew. Durchlaucht so benken, bann werben wir uns leicht verständigen, rief Gallitzin freudig, und Ew. Durchlaucht mögen es mir alsbann erlauben, im Namen Rußlands offen zu Desterreich zu sprechen!

Endlich! sagte Kaunit aufathmend. Außland will also endlich sprechen! Bis jett handelte es nur, aber ich gestehe, daß seine Hands-lungen mir unverständlich waren, und daß ich auf eine Erklärung wartete!

Rußland ist mit Desterreich in bemselben Fall, bemerkte Fürst Gallitzin lächelnd, und Ew. Durchlaucht mögen mir gestatten, Sie auf ben Widerspruch ausmerksam zu machen, ber zwischen Desterreichs Worsten und seinen handlungen liegt. Der Wiener hof sagt, er will Polen unvermindert erhalten, und er thut boch, was wir bis jest nicht geswagt haben, er nimmt sich ein Stück von Polen.

Vieles wagt man nicht, weil es zu schwierig scheint, und Vieles scheint nur beshalb schwierig, weil es nicht gewagt wirb, \*) sagte Kaunitz lächelnb. Wir haben gewagt uns ein Stück von Polen zu nehmen, weil wir ein Recht barauf hatten, und bie Schwierigkeit bes Unternehmens schreckte nus baher nicht.

Alh, Durchlaucht, rief ber Gefandte lächelnd, was Ihre Rechte auf die Zips anbetrifft, so erlaube ich mir zu bemerken, daß es keinen Staat giebt, der nicht alte Ansprüche an seine Nachbaren machen könnte, und demgemäß wäre Ieder berechtigt, zu gelegener Zeit solche Ansprüche geltend zu machen. Auch Rußland, und — auch Preußen haben solche Ansprüche an Polen, und wenn Desterreich setzt von den seinen Gebrauch machen will, so erfordert das Princip des Gleichges wichts, daß Preußen und Rußland ebenso versahren. Meine erhabene Monarchin ist damit einverstanden, und glaubt von dem König von Preußen gleicher Gesinnung gewiß zu sein. Wenn es also der Kaiserins

<sup>\*)</sup> Des Fürsten eigene Worte. Siehe hormapr Plutard. 14. Banbchen.

Königin und — Ew. Durchlaucht gefällig ist, so werben wir uns über bie Ansprüche ber brei Göfe auf einige Theile von Polen leicht einigen und verständigen können. Alles kommt barauf an, unsere Ansprüche zu formuliren, die Durchführung berselben wird nachher keine Schwierigskeiten haben.

Ich sehe schon, wir werben uns verständigen, sagte Kaunit lebhaft. Da Rußland jetzt gesprochen und uns seine Vorschläge gemacht hat, soll es auch Desterreich bereit sinden, zu antworten, und auf seine Vorschläge einzugehen. Vor allen Dingen lassen Sie uns also über den Frieden mit der Türkei uns einigen! Der Wiener Hof übernimmt jetzt die Verzmittelung dieses Friedens, und wird benselben zu Stande bringen. Nur erlaube ich mir deshalb den Rath zu geben, es möchte der russische Hof jetzt erorditant Forderungen stellen, die weit über sein eigenes Wollen hinausgehen und benen Desterreich nicht beistimmen kann.

Und auf biefe Art wollen Ew. Durchlaucht ben Frieden vermitteln? fragte Fürst Gallitzin erstaunt.

Gewiß, Henn so exorbitante Forberungen lassen eine Ermäßigung zu; Rußland gelangt damit, indem es anscheinend Desterreichs Vorstellungen nachgiebt, zu dem, was es eigentlich wollte, und stellt dies in einem Ultimatum auf, bessen Annahme der Wiener Hof der Pforte zur Pflicht machen wird!

Vraiment, Ew. Durchlaucht ist ein großer Diplomat! rief ber Gesfandte lebhaft.

Wenn ein rufstscher Gesandter das sagt, muß es die Wahrheit sein! sagte Kaunitz lächelnd. Was Polen anbelangt, so werden wir uns auch darüber leicht verständigen, und vor allen Dingen dabei die Grundsätze bes Gleichgewichts strenge im Auge behalten. Ich bitte also nur zum baldige Eröffnung, auf welche Theile von Polen die Staaten Außland und Preußen ihre Ansprüche richten wollen, damit Desterreich darnach auch den Umsang seiner Ansprüche ermessen und sormuliren kann! Ich selbst werde mich sosort mit dem König von Preußen in Einversnehmen setzen, und seine Ansichten über die Grenzen von Polen, wie sie hinsort sein sollen, mir erbitten. Zweierlei ist nur nöthig, um diese

Angelegenheit rasch und glücklich zu Stande zu bringen, und mit bem besten Erfolg zu fronen.

Und bas ist?

Erstens: die vollkommenste Offenheit der brei Höse gegeneins ander und Beschleunigung der Verhandlungen, damit Polen nicht etwa schon zur Ruhe gelangt sei, bevor wir kommen, ihm die Ruhe zu bringen.

3ch stimme Euer Durchlaucht bei. Und zweitens?

Zweitens: ist ein vollkommenes Geheimniß für diese Verhandlungen nothwendig. Frankreich und England dürsen nichts bavon erfahren, sons bern mussen durch bas fait accompli ber Theilung überrascht werben. Die beiben Mächte wurden Alles ausbieten, um zwischen uns und Polen zu vermitteln, und die Dinge wurden bleiben wie sie sind.

Ich verspreche für meinen Hof und auch für Preußen die strengste Discretion sagte der Gesandte seierlich. Europa wird erst in dem Augensblick die Pläne der drei Mächte erfahren, wenn es dieselben nicht mehr hindern kann, und wenn unsere einmarschirten Truppen unsere Rechte auf das polnische Gebiet dargethan haben. Alles kommt jest nur darauf an, drei völlig gleiche Theile für die drei Mächte zu sinden, damit Jeder zusrieden gestellt werde.

Nun, sagte Kaunit leichthin, indem er nachlässig mit seinen Spitensmanschetten spielte, wenn es Schwierigkeiten machen sollte, innerhalb Polens drei ganz gleiche Theile für die Besitzergreifung der drei Mächte zu sinden, so kann man ja auch leicht einem andern Nachbar, der zu viel Land hat, etwas abnehmen, und die Einwilligung besselben möchte wohl zu erzwingen sein, wenn unsere drei Höse einig sind.

Fürst Galligin schaute mit sichtbarer Betroffenheit in bas kalte und ruhige Antlig bes Fürsten. Ew. Durchlaucht reben von einem andern Nachbarn? fragte er zögernb. Aber bieser Nachbar kann boch kein ans berer sein als bie Pforte selbst?

Es ist allerbings ber Nachbar, ben ich meine, sagte Kaunit, gravitätisch mit bem Kopfe nickend. Es ist ein Nachbar, ber uns Alle sast ebensoviel beunruhigt, als Polen, und dem gleichfalls ein Aberlaß und eine Verkleinerungsoperation nothwendig wäre. Ich autorisire Ew. Durchlaucht, meinen Vorschlag Ihrem Gof mitzutheilen, und bin begierig, bie Antwort besselben zu erfahren.

Oh Durchlaucht, Sie werben Rußland immer bereit finden, wenn es gilt sich an seinem Erbseind, der Türkei, zu bereichern, sagte Fürst Galligin lächelnd, indem er aufstand. Es ist für Rußland eine Pflicht der Natur und der Nothwendigkeit, die Türkei seinen Grenzen einzusverleiben, und nur dann, wenn der Fuß des russischen Thrones in Constantinopel steht, wird das Testament des großen Czaren Peter ersfüllt sein!

Nun, Binber, haben Sie jest Alles begriffen? fragte Fürst Kaunit, nachbem ber russische Gesandte ihn verlassen hatte. Ich hoffe boch, baß Sie hinter Ihrem Schirm Alles verstanden haben?

Berstanden habe ich Alles, aber begriffen nichts! sagte herr von Binder hinter dem Schirm hervorkommend. Nein, ich glaube sogar, ich habe falsch verstanden! Denn unmöglich können doch Ew. Durchlaucht, welche mir eben erst ausgetragen haben, van Swieten zu tadeln, weil er die Möglichkeit einer Theilung Polens mit dem König von Preußen besprochen hat, unmöglich können Ew. Durchlaucht, welche eben mit der Pforte einen Tractat abgeschlossen haben, in welchem Sie Sich verpstichsten, die Rechte Polens zu schützen, unmöglich können Sie setzt eine Theilung Polens mit Rußland und Preußen beabsichtigen, und boch habe ich das verstanden!

Und Sie haben richtig verstanden, sagte Kaunitz lakonisch. Die Politik macht nicht die Ereignisse, sondern sie läßt sich von ihnen vorswärts schieben. Wir werden dazu getrieben, auch einen Theil von Polen zu nehmen, denn wir verkleinern dadurch wenigstens die Beute, welche die Andern zu machen entschlossen sind.

Ich habe also richtig verstanden in Betreff Polens, sagte Binder hastig. Aber in einem andern Punkt habe ich sicher falsch gehört. Sie haben eben eine Convention mit der Pforte abgeschlossen, und für geleistete Friedensversprechungen zehn Millionen Piaster erhalten. Ist es nicht so?

Es ift fo!

Run alfo habe ich falfch gehört, rief herr von Binber aufathmenb,

falsch verstanden, wenn ich meinte, Ew. Durchlaucht hätten so eben bem rufsischen Hof vorgeschlagen, wenn man in Polen nicht genug Land zu einer gleichmäßigen Theilung fände, sich noch ein Stück von ber Türke; bazu zu nehmen.

Nein, Sie haben richtig gehört, sagte Kaunit, ich habe bas vorgeschlagen. Sie sind langweilig mit Ihren ewigen Fragen und Ihrem albernen, verwunderten Gesicht. Ich fürchte jetzt selber, daß Sie niesmals ein guter Politifer und Diplomat werden können, denn Sie sind seinfältig, daß Sie eine ehrliche, unbefangene und moralische Politik für möglich balten, und selbst am grünen Tisch ein Biedermann sein wollen! Ich glaube wahrhaftig, wenn Sie ein Stück von Polen auf Ihrem Wege fänden, Sie wären im Stande es diesem guten König von Polen wiederzuhringen, und Sich mit einem Botenlohn zu begnüsgen, und wenn Ihnen die Pforte einige Millionen anböte, so würden Sie dieselben ausschlagen, wenn auch ein völliger Bankerutt in Ihren Kassen wäre! Ich möchte wohl wissen, was aus Desterreich werden sollte mit einer solchen Politik, welche das Gewissen statt der Klugheit um Kath fragt, und statt mit ihrem Bortheil sich mit der Moralität beschäftigt.

Nun, bieses Problem wird niemals zu lösen sein, ba Ew. Durch= laucht Desterreichs Geschicke lenken und keine Spur von Moralität und Gewissen in Ihrer Politik zu sehen ist, brummte herr von Binder, ins bem er einen Stoß Papiere nahm, und sich bamit in bas anstoßenbe Rabinet zurückzog.

Fürst Kaunit blickte ihm achselzuckend nach und schellte bann heftig. Wein neuer Staatswagen soll vorfahren! befahl er bem eintretenben Monsteur Sippolyt, ber aber, statt fortzueilen, verlegen und beklommen an ber Thur stehen blieb.

Run, was ift's? Was fteht Er ba? fragte ber Fürft.

Verzeihung, Ew. Durchlaucht, stotterte ber Kammerbiener, ber Staatswagen ist noch nicht fertig.

Noch nicht fertig? wieberholte ber Fürst mit einer feierlichen Lang= samkeit, jedes Wort scharf betonend. Habe ich nicht befohlen, daß ber Wagen heute um zwei Uhr fertig sein sollte? Bu Befehl, Ew. Durchlaucht. Aber ber Lapezier, welcher bie innere Drapirung zu besorgen hat, behauptet, er könne bie Zeichnungen, welche Ew. Durchlaucht ihm gegeben haben, nicht begreifen, und es sei ihm unmöglich, sich banach zu richten. Er hatte nach benfelben angesfangen zu arbeiten, aber es hat nicht gehen wollen, er hat Alles wieder abreißen müssen, und baher kommt die Verzögerung.

Dieser Mensch untersteht sich zu behaupten, daß er nach meinen, nach meinen mit eigener Hand entworsenen Zeichnungen, nicht arbeiten kann? fragte der Fürst, und ein zorniges Blizen war in seinen sonst so kalten Augen. Weil er ein ungeschickter Esel ist, der nichts Großes bes greisen kann, möchte sich der Kerl den Anstrich geben, als liege die Schuld an meinen Zeichnungen. Es wird noch dahin kommen, daß ich Alles selbst ihun muß, was geschmackvoll und schön werden soll! Ich werde wahrhaftig hinunter gehen müssen, mir selbst meine Kutsche zu drapiren, und dem Tapezier zu beweisen, daß er ein Pfuscher ist.

Und ber Fürst, in seiner zornigen Aufgeregtheit alle Rücksichten ver= gessend, näherte sich mit raschen Schritten ber Thür. Aber vor bersel= ben blieb er stehen. Wie viel Grad ist es heute? fragte er.

Der Kammerbiener flog zu bem an ber Außenseite bes Fensters auf= . gehängten Thermometer.

3wölf Grab Wärme, Durchlaucht!

Rur zwölf Grab! seufzte ber Fürst, ich werbe es nicht wagen bürsen, in die Wagenhalle hinab zu gehen. Ist die Kutsche schon auf den Wa= gensebern angeschraubt?

Rein, Durchlaucht!

So soll man mir die Kutsche hieher in mein Cabinet bringen, besfahl ber Fürst. Der Lapezier soll mit den Zeichnungen und den Werkzeugen gleichfalls hieher kommen! Rasch! In zehn Minuten muß Alles hier sein!

Genau nach zehn Minuten öffnete sich bie Thur, und bie Lakahen brachten auf einer Tragbahre ben aus Bronce, Spiegeln und Glasscheiben zusammengesetzten Kutschkasten in bas Cabinet bes Fürsten. Sinter bem wunderbaren, mit Schnörkeleien, vergolbeten Engeln und Kränzen verzierten Kasten, erschien ber Tapezier mit angstvoller bekümmerter Miene,

allerlei Sammet = und Seibenstoffe über seinen Arm geschlagen und in seiner Rechten bie Zeichnung bes Fürsten haltenb.

Setzt ben Kutschkasten bort in ber Mitte ber Stube hin, befahl ber Fürst ben Lakanen, und sich bann mit einer olympischen Kopsbewesgung an ben Tapezier wendend, fragte er: Ist es wahr, daß Er die Unverschämtheit hat, zu behaupten, Er habe nach meiner Zeichnung nicht arbeiten können?

Ew. Durchlaucht mögen mir verzeihen, stotterte ber Mann, aber es ist in bem Innern ber Rutsche kein Raum, um alle bie Festons, bie Schleifen und Rosetten anzubringen, welche Ew. Durchlaucht ba auf bas Papier aufgezeichnet haben! Ich könnte alle biese Drapirungen nur ganz en miniature machen, und es würde aussehen wie eine Musterkarte von Drapirungen.

Und das wagt Er, mir zu sagen, mir? rief ber Fürst. Meint Er etwa, ich verstände mich nicht ebenso gut auf Sein Handwerk, als auf das Regieren? Meint Er, es sei leichter ein Minister zu sein, als eine Kutsche auszuschlagen? Ich will Ihm beweisen, daß Er ein hochmüthisger Narr ist, und daß, wenn ich will, ich ein besserer Tapezier bin als Er! Mach' Er ben Schlag auf, ich will Ihm beweisen, daß sich sehr wohl nach meiner Zeichnung arbeiten läßt.

Der Tapezier beeilte sich, die mit goldener Einfassung umgebene Glasthur bes Kutschfastens zu öffnen, und ber Fürst schritt mit gravistätischem Ernst in benselben hinein.

Jest gebe Er mir ben Sammet und Atlas her, befahl ber Fürst, und halte Er mir die Zeichnung, damit ich darnach arbeiten kann. Ihr Andern aber reicht mir die Nägel zu, und haltet die Nadeln bereit. Ihr sollt jest Etwas sehen, bessen Ihr Euch Euer ganzes Leben lang berühmen könnt! Ihr sollt sehen, wie der Fürst Kaunit, durch die Dummheit seines Tapeziers gezwungen, sich selber seine Kutsche decoriren muß.

Und ber Fürst ergriff ben Sammet und machte sich mit vollkom= mener Ernsthaftigkeit an's Werk. Balb hörte man in diesem Zimmer, in welchem Kaunit noch eine Viertelstunde zuvor über die Zukunst von Bölkern und Ländern entschieden, Tractate unterzeichnet und Gesandte empfangen hatte, nichts mehr als bas Hämmern und Pochen aus bem Innern bes Rutschkaftens, welchen bie allmächtige Hand bes Ministers zu becoriren begonnen.

#### VII.

## Die wilde Gräfin.

Graf Starhemberg ging mit hastigen Schritten und ziemlich versstörtem Angesicht in seinem Salon auf und ab, zuweilen einzelne Worte vor sich hinnurmelnd, bann wieber tief aufseufzend wie vor innerem Schrecken und Entsetzen. Zuweilen auch hefteten sich seine büstern Blicke fragend und vorwurfsvoll zugleich auf ben jungen Wann, der da in der Fensternische stand und mit verschränkten Armen und einem sansten Lächeln um die schmalen Lippen dem wunderlichen Treiben des ältern Herrn zuschaute.

Als die große Pendule auf dem Marmorkamin jetzt mit langsamen Schlägen die Stunde verkündete, blieb ber Graf vor dem jungen Manne stehen und sah ihm fest in bas sanste freundliche Angestcht.

Die halbe Stunde Bebenkzeit ist vorüber, Herr Graf von Esterhazy, sagte er seierlich. Ich habe Ihnen freimüthig und offen bekannt, daß meine Nichte Margarethe eine zwar schöne, und vielleicht auch gut= muthige, aber gewiß sehr heftige und unbändige Dame ist, vor der mein ganzes Haus, ich leiber nicht ausgenommen, zittert. Sie hat diesen Iah=zorn von ihrem seligen Bater, meinem in Gott ruhenden Bruder geerbt, und ein Unglück war es für sie, daß ihre schöne und sanste Mutter ihrem Bater bald nachsolgte in die Ewigkeit. Es war nun Niemand da, der den Muth und die Autorität gehabt hätte, ihrem Willen entgegen zu treten, und so ist derselbe niemals gebrochen worden. Ich bitte aber, machen Sie mir keinen Borwurf baraus, sagen Sie nicht, ich hätte die Comtesse andere erziehen sollen! Ich habe ihr mein ganzes Leben geweiht, ich habe um ihretwillen sogar die Langeweile eines ehelosen Lesbens auf mich genommen, um meiner Nichte nicht vielleicht in meiner

Con the

Gemahlin eine thrannische Vormünderin zu geben. Auf ihren Tobtenbetten habe ich meinem Bruber und meiner Schwägerin mit einem feierlichen Eib gelobt, ihrem Kinde ein treuer und liebevoller Vater zu sein,
und ich habe mein Gelöbniß nach besten Kräften ersüllt. Es ist nicht meine
Schuld, wenn meine Nichte indeß nicht so fanst, hingebend und freundlich ist, wie man das gewöhnlich von Frauen verlangt. Sie hat eben einen
leidenschastlichen, energischen Charakter, eine starke, männliche Seele, und
ich fürchte, sie wird niemals sich einem Gemahl unterwersen, sondern
ebensogut von ihm wie von ihrer übrigen Umgebung Gehorsam verlangen.
Nun, mein Herr Graf, dies Alles, was ich Ihnen wiederhole, habe ich
Ihnen schon einmal gesagt, und dann habe ich Ihnen eine halbe Stunde
Bedenkzeit gegeben. Die halbe Stunde ist jest abgelausen, und ich frage
Sie jest, Herr Graf, haben Sie noch den Muth, mir Ihren Antrag zu
wiederholen?

Ich habe ben Muth, sagte Graf Esterhazy mit sanster, weicher Stimme. Ich wende mich an Ew. Excellenz, als an den Vormund der Comtesse Margarethe Starhemberg, und bitte Sie, mir das Glück geswähren zu wollen, der Comtesse meine Hand zu reichen, und sie als meine Gemahlin heimzuführen.

Es ist gut, seuszte Graf Starhemberg. Ich habe gethan, was meine Pflicht war, und Sie dürsen mir bereinst keine Vorwürse machen! Ich nehme Ihren Antrag an! Meine Einwilligung zur Vermählung mit meiner Nichte, ber Comtesse Margarethe Starhemberg, haben Sie! Es kommt nur barauf an, daß Sie auch die Einwilligung der Comtesse selber erlangen!

Ich ersuche Ew. Excellenz, mir zu gestatten, in Ihrer Gegenwart meine Frage an die Comtesse zu richten, sagte Graf Franz Esterhazy ruhig und sanft.

Graf Starhemberg griff seuszenb nach ber Klingel, und befahl bem eintretenben Diener, die Comtesse Margarethe um die Gnabe zu ersuchen, sich einen Moment in ben Salon zu bemühen.

Nun, wir werben ja hören, ob ste einwilligt, sagte Graf Starhemberg bann leise vor sich hin, indem er seine raschen Bange burch ben Salon wieder begann. Die Comtesse wird bie Ehre haben zu erscheinen, melbete ber zuruck= fehrenbe Bebiente.

Nun, bas ist in ber That ein gutes Zeichen, rief Graf Starhemsberg aufathment. Sie pstegt nie zu so ungewohnter Stunde in ben Salon zu kommen, benn Sie mussen wissen, Sie sind gerabe in ihre Musikzeit hineingefallen, und es gehört zu ben Wundern, daß sie ihr Piano verläßt, um in ben Salon zu kommen. Es ist —

Eben vernahm man braußen im Vorzimmer eine laute zürnende Stimme, bann bas Klirren von zerbrechenben Gläsern und einen heftigen Knall, wie wenn irgend ein metallner Gegenstand gewaltsam zur Erbe geschleubert würbe.

Das ift meine Nichte, rief Graf Starhemberg zusammenschreckenb. Es find bie Fanfaren, mit benen sie ihr Erscheinen ankündigt.

Jest ward bie Thur hastig aufgeriffen, und auf ber Schwelle er= schien eine Frauengestalt von hoben majestätischen Formen, von stolzem, imposantem Aeußern. Ihr Antlig, bessen wundervolle Formen und Lineamente an bie antiken Köpfe ber Benus erinnerten, murbe mit feinen fanftgerötheten Wangen, seinen purpurrothen Lippen, seiner flaren, burchsichtigen Stirn, unter ber zwei feine, icharfgezeichnete Augen= brauen sich wölbten, von bezaubernder Lieblichkeit gewesen fein, wenn ber Ausbruck ihrer Buge nur ein wenig ben Formen ihres Angesichtes entsprochen hatte. Aber in ihren großen schwarzen Augen flackerte ein wilbes, zorniges Feuer, bas unruhig und unftat, balb hier und balb borthin seine Flammen schoß, und um ihren schönen purpurrothen Mund zeigte fich ein folger, verächtlicher Ausbruck, ber feinen Wieber= schein in ber leichten Falte fant, bie wie ein bunkler Schatten bann und wann über ihre Stirn babin fuhr. Ihre Geftalt war von einem wundervollen Cbenmaß ber Formen, ihre Bufte voll und üppig, und boch keusch und sittsam, ihre Taille, von außerorbentlicher Zartheit und Biegsamkeit, rubte auf vollen schlanken Guften, und ihre Urme, bie halb entblößt aus bem fpigenbesetten Aermel ihres purpurrothen Sammet= fleibes hervorschauten, waren schön und marmorweiß, wie bie Arme ber Benus von Milos.

Ohne ben jungen Grafen Efterhazh zu bemerken, ber, überrascht von ihrer wunderbaren und außergewöhnlichen Schönheit, sich tiefer in

bie Fensternische zurückgezogen hatte, um bie Dame ungestörter zu bestrachten, schritt bie Comtesse gerabe auf ihren Oheim zu.

Mein Herr, fagte sie mit lauter, tonenber Stimme, Sie werben bie Gewogenheit haben, Ihren Kammerbiener Isibor noch heute aus Ihrem Dienst zu entlassen!

Hat er es gewagt, sich gegen Dich zu vergehen, mein Rind? fragte ber Graf fanft.

Er ist ein Ibiot, ein ungeschicktes Thier, bas man mit Peitschenstieben aus bem Sause jagen sollte, rief sie mit flammenden Augen. Stellen Sich Sich vor, Oncle, wie ich in das Borzimmer komme, tritt er mir entgegen mit einem Plateau voll Tassen und Gläsern. Wie er mich sieht, überfällt ihn ein Zittern, als ob er einen bösen Geist erblickte, er hält das Plateau schief, und gerade mein Lieblingsglas, das letzte Geschenk meiner seligen Mutter, das, aus welchem ihre sterbenden Lippen den letzten Labetrunk genommen, das Glas' fällt vom Plateau zur Erde nieder, und zerschellt!

Ihre vorher so hestige und strenge Stimme war, während sie sprach, immer weicher und sanster geworden, und erzitterte jett wie in tieser Rührung. Ihre Augen, welche vorher so zornig blitzten, füllten sich jett mit Thränen, die wie große Brillanten an ihren Wimpern hingen. Sie schüttelte aber unwillig ihr Haupt, baß die Thränen wie fallende Sternsschnuppen sie umleuchteten, und bann verloschen.

Ich begreife es, mein geliebtes Kind, daß biefer Verlust eines theuren Angebenkens Dich schmerzte, fagte ihr Oheim sanft.

Sie erröthete, als fühle sie sich über einem Unrecht ertappt. Oh, es ist nicht bas, sagte sie hart, es ist mir ganz einerlei, ob bas Glas ein Angebenken war, ober nicht, ich hasse solche Empsindsamkeit. Aber mich empört die Ungeschicklichkeit dieses Menschen. Er hat von jeher Alles fallen lassen, was er in die Hand nahm.

Nein, mein Kind, fagte ber Graf, er hat Dich zum Beispiel, als Du ein Kind warst, oft Stundenlang auf seinem Arm getragen, und hat Dich niemals fallen lassen.

Oncle, Sie sind insupportable mit Ihren Scherzen, rief bie Comteffe, unwillig mit ihrem fleinen, seibenbeschuheten Fuß ben Boben stampsend. Es beliebt Ihnen, biesen grauköpsigen Narren enischuldigen zu wollen, blos um mir zu opponiren, blos um mir zu beweisen, daß Sie ber Herr im Hause sind, Sie allein, daß ich nichts bin als eine Waise, die Sie aus Mitleid aufgenommen, die Sie aus Mitleid bulben.

Aber mein Rind -

Still, unterbrechen Sie mich nicht, ich will wenigstens bas Recht haben zu sprechen, so lange ich noch in biesem Hause bin. Ich sage es Ihnen, ich werbe es nicht bulben, baß bieser ungeschickte alte Mensch noch länger hier herumläuft, und mich durch seine Ungeschicklichkeiten empört. Oh, ich habe ihn biesmal wenigstens gestraft, meine Hand hat seine Wange glübend roth gefärbt.

Wie, Du hast meinen alten Isibor geschlagen? rief ber Graf er= schrocken.

Ja, geschlagen, sagte bie Comtesse, ihrem Oheim mit tropiger, heraussorbernder Miene ins Gesicht schauend. Geschlagen habe ich den
alten Istor, und bann habe ich ihm alle seine Gläser und Tassen, die
er auf dem Plateau trug, zur Erde geschleubert, daß sie in Stücken zer=
schellten, und dann habe ich das Plateau den Scherben nachgeworfen.
Haben Sie etwa dagegen etwas einzuwenden, herr Oncle?

Ich, nein, nicht im Minbesten, sagte ber Graf, entsetzt über ihren brohenben, herausforbernben Ton. Nein, wenn es Dir Vergnügen machte, biese Sachen zu zerschlagen, nun so werben wir neue kaufen.

Nein, nicht wir, sondern der Isidor wird diese Dinge wieder kausfen, und er wird sie von seiner Gage bezahlen. Er war Schuld baran, daß ich diese Dinge zerschlug, er also muß gestraft werden, Er allein! Ich bestehe darauf, ich fordere das als einen Act der Gerechtigkeit, den Sie mir schuldig sind.

Mein Gott, und ich weigere mich nicht, es zu thun!

Sie werben bas herrn Isibor sogleich anfündigen.

Aber meine liebe Comtesse, -

Sogleich, unterbrach sie ihn, heftig mit bem Fuße stampfend. Mein Gott, wollen Sie es benn zu ber einzigen Aufgabe Ihres Lebens machen, mir zu wibersprechen?

Der Graf seufzte tief auf, und näherte sich langsam ber Thur. Sie

sah es, und ein triumphirendes Lächeln flog burch ihre Züge hin. Nun benn, sagte sie, ba Sie Sich weigern, werbe ich selbst es ihm sagen, ich selbst und ganz allein. Sie sagen ihm kein Wort, Oheim, kein einziges Wort, hören Sie?

Ich werbe ihm nichts sagen, Margaretha. Aber willst Du mir jetzt erlauben, von andern Dingen zu sprechen? Du hast in Deiner Gestigkeit —

Mein Oncle, unterbrach fie ihn brobenb.

In Deiner vollkommen gerechtfertigten Heftigkeit, verbefferte ber Graf, es gar nicht bemerkt, baß wir nicht allein sind, baß wir einen Buhorer unserer kleinen bauslichen Scene hatten!

Er beutete mit ber Sand nach ber Fensternische hin, in beren aus ferste Ecke, halb geborgen von ben schweren, seibenen Vorhängen, ber junge Graf Esterhazy sich zurückgezogen hatte.

Die Comtesse folgte bem Wink ihres Oncles, und ben jungen Mann gewahrend, brach sie in ein lautes, fröhliches Gelächter aus.

Fürchten Sie nichts, mein Herr, sagte ste bann, wagen Sie es nur immerhin hervorzutreten. Ich bin keine Kape, welche Mäuse verschlingt. Ah, Sie haben uns belauscht. Nun, wenn Sie ein bramatischer Dichter sind, so wünsche ich Ihnen Glück bazu, benn Sie konnten kein besseres Vorbild eines närrischen Vormunds und einer wiberspenstigen tollen Mündel sinden!

Leiber aber bin ich kein Dichter, seufzte ber junge Mann, aus seis ner Nische hervortretend, und sich tief vor ber Gräsin verneigend. Wäre ich ein Dichter, so würde ich noch heute hundert Sonnette auf die zornstammende Juno schreiben, beren Zorn ste nur noch schöner, noch unswiderstehlicher macht.

Oncle, sagte die Comtesse ernst, und plötlich die stolze Miene einer vornehmen Dame annehmend, ich bitte Sie, mir gütigst biesen fremben herrn, ber sich erlaubt, mir so fabe Complimente zu machen, in aller Form vorzustellen.

Meine liebe Nichte, ich habe bie Ehre, Dir ben Grafen Franz Esterhazy vorzustellen, welcher seit gestern von einem mehrjährigen Ausenthalt in Italien zurückgekehrt, und ein besonderer Schüpling ber Kaisferin Maria Theresta ist.

Nun, Oncle, bas Lettere ist eben keine gute Empfehlung, lachte bie Comtesse, benn gehöre ich nicht auch zu ben befonderen Schützlingen Ihrer Majestät? Haben Sie mir nicht oft genug, und jedes Mal bann,
wenn die Kaiserin mich durch irgend eine thrannische Gnade demüthigte,
gesagt, daß ich eine besondere Favoritin der Kaiserin bin?

Bewiß, mein Rind, bas bift Du, betheuerte ber Graf.

Nun also sehen Sie, baß man eben nicht gut und liebenswürdig zu sein nöthig hat, um zu biesem Borzug zu gelangen, rief die junge Dame fast ärgerlich. Ich meinestheils wollte außerbem, die Kaiserin liebte mich weniger, ich würde bann vielleicht nicht nöthig haben, ihre langen und hestigen Strafpredigten anzuhören, mit benen sie mich jedesmal, wenn ich bei Hofe erscheine, zu begnabigen geruht.

Und ist es beshalb, baß Sie so selten bei Hofe erscheinen? fragte Graf Esterhazy lächelnb. Ich hörte bei Sofe barüber klagen.

Hat Ihro Majestät sich barüber beflagt? fragte Graf Starhemberg ängstlich.

Nein, Excellenz, es war nicht bie Kaiserin, sonbern ber junge Kai= fer Joseph, welcher sich beklagte.

Und was sagte er?

Darf ich seine Worte wiederholen? fragte Graf Esterhazy, sich an bie Comtesse wendend.

Sie nickte, und stützte sich wie zufällig an bie hohe Lehne eines Kautenils.

Run benn, ich war gestern in ber Svirée ber Kaiserin, und ber Kaiser, welcher mir, bem Spielgefährten seiner Kindheit, mit ber größten Herzlichkeit entgegen kam, übernahm es selbst, mir die Namen aller ber schönen jungen Damen zu sagen, die ich da erblickte, und die mir, dem heimkehrenden Barbaren, alle fremd waren. Da sagte ber Kaiser: "die schönste unserer jungen Damen kann ich Ihnen zu meinem Bedauern nicht zeigen, denn sie kommt seit einiger Zeit sehr selten zu uns. Aber wenn Sie sie sähen, würden Sie mir Recht geben, denn ich behaupte, daß die Gräfin Margaretha von Starhemberg schön ist wie eine Juno und eine Benus zu gleicher Zeit!"

Das fagte ber Raifer? rief ber Graf freubig.

Das fagte er, betheuerte Efterhagh.

Margaretha sagte kein Wort, sie stand da mit niedergeschlagenen Augen; ihre rosigen Wangen waren plötzlich erblaßt, ihre Lippen schmerzs lich auf einander gepreßt. Auf einmal aber warf sie ihr Haupt wieder empor, und ein spöttisches Lächeln tonte von ihren Lippen.

Ich wette, baß die Raiserin und die übrigen Damen Ihnen einen Commentar zu ben Worten des Raisers gegeben haben, sagte sie mit schneibender Stimme. Nun, nicht wahr, ich habe Recht? suhr sie fort, als der Graf schwieg. Ich fordere von Ihnen, daß Sie mir auch das sagen, benn Sie werben nicht die Albernheit begehen wollen, mir nur die Schmeicheleien und nicht die Wahrheiten mitzutheilen. Nun, mein herr Graf Esterhazh, was sagte Ihro Majestät die Kaiserin?

Comteffe, ich weiß nicht -

Sie wissen es fehr wohl, und ich verlange, baß Sie mir Alles sagen. Jebe Zögerung ware eine Beleibigung!

Nun benn, da Sie befehlen, so hören Sie! Die Kaiserin hatte allerbings die Worte ihres kaiserlichen Sohnes gehört, und sie sagte seuszend: "es ist wahr, sie ist schön wie eine Göttin, aber man sollte sie eigentlich nur ber Eris, ber Göttin ber Zwietracht, vergleichen! Sie ist wilb und unbändig wie diese." —

Ah sehr witig, in ber That, rief bie Comtesse mit einem scharfen Lachen.

Und ber Raifer? fragte ihr Obeim.

Der Kaiser, suhr Graf Esterhazy fort, ber Kaiser runzelte ein wenig bie Stirn, und blickte die Damen, welche lachten, fast zürnend an. Majestät haben Recht, sagte er, ste gleicht jett ber Göttin Eris. Aber die Mythologie erzählt uns nicht, ob biese wilde Göttin zuletzt auch noch von Gott Amor bezwungen worden ist. Die Liebe macht die wildesten Frauenherzen zahm.

Die Gräfin stieß einen Schrei aus, und faßte mit ihren beiben Hansben frampfhaft bie Lehne bes Stuhls, neben welchem sie stant. Ihre Augen schlossen sich, und eine töbtliche Blässe bebeckte ihr Antlit.

Ihr Dheim eilte zu ihr, und sie fanft und zärtlich mit seinen beiben Armen umschlingend, fragte er erschrocken: mein Kind, mein geliebtes Kind, was fehlt Dir?

Sie lehnte einen Moment ihr Haupt an seine Schulter, und ein leises Stöhnen kam aus ihrer Brust hervor. Dann fuhr ste empor, und eine tiese Purpurgluth schoß auf einmal in ihre Wangen.

Es ist nichts, sagte sie raub, ein plöglicher Schwindel, ber mich pftmals ergreift. Jett ist es schon wieder vorüber!

Und sich mit einer stolzen Kopsbewegung an den Grasen Esterhazy wendend, sagte sie mit dem strengen Ton einer Gebieterin: Sie werden wohl die Güte haben, über dies kleine Intermezzo, das nicht mein Ich, sondern nur mein Körper verschuldet hat, zu schweigen. Es würde mich verdrießen, wenn die empsindsamen Damen bei Hose erführen, daß ich auch meine empsindsamen Momente haben kann. Aber sie sind Gott sei Dank selten, und jetzt hosse ich wieder auf Jahre von ihnen verschont zu werden. Uebrigens freut es mich, daß ich die Worte der Kaiserin Ihenen soson als eine Wahrheit bestätigt, und mich Ihnen in der That als Göttin Eris gezeigt habe. Sie kamen doch ohne Zweisel aus Neugierde her, um die neue Eris kennen zu lernen?

Nein, gnäbigste Comtesse, sagte Graf Esterhazy feierlich, ich kam in einer für mich sehr ernsten und heiligen Angelegenheit hierher, und wenn ich mir jetzt erlaube, zu Ihnen von berselben zu sprechen, so barf ich sagen, daß dies mit der Genehmigung des Herrn Grafen Starhemberg, Ihres Oheims und Vormundes, geschieht. Ich bin gekommen, Comtesse Margaretha, um Sie zu bitten, meine Gemahlin zu werden, und meine Hand anzunehmen!

Die Gräfin schreckte zusammen, wie von einem Blitztrahl getroffen, und ftarrte mit großen, flammenden Augen, sprachlos vor Erstaunen, in bas sanfte, freundliche Antlitz bes blonben jungen Grafen.

Sie antworten mir nicht, Comtesse? fragte er milb. Ich sagte Ih=
nen, daß ich die gnädige Zusicherung Ihres Oheims gewonnen habe.
Vügen Sie die Ihre hinzu, Gräfin. Entschließen Sie Sich, die Meine
zu werden. Ich werde es die einzige und heiligste Aufgabe meines
Lebens werden lassen, Sie zufrieden und glücklich zu machen, und viel=
leicht gelingt es meinem Streben, mir Ihr Bertrauen, Ihre Achtung zu
gewinnen, vielleicht mögen Sie eines Tages, gerührt von meiner treuen,
nie wankenden, vertrauensvollen Liebe, mir in Ihrer Gegenliebe die herr=

teffe, sagen Sie, baß Sie meine fühnsten Wünsche erhören, baß Sie meine Gemahlin werben wollen!

Niemals, niemals wird das geschehen, rief ste mit heftiger Gewalt, ihre beiben Arme vor sich herstreckend, als wolle sie das Unheil, welches sie bedrohte, von sich abwehren. Niemals werde ich das Weib irgend eines Mannes werden. Ich bin nicht dazu gemacht, mich in Gehorsam und Demuth vor irgend Jemand zu beugen, nicht dazu gemacht, einen andern Willen als den meinen anzuerkennen!

Ich werbe bas auch niemals forbern, sagte ber Graf sanft. Sie wers ben in meinem Hause bie Herrin sein, wie Sie es hier sind, ich forbere nichts als bas unbestrittene Recht, Ihr erster, Ihr treuester Diener zu sein, um jeben Ihrer Wünsche erlauschen zu burfen, und ihn sofort zu erfüllen!

Unglücklicher, Sie wissen nicht, was Sie ba forbern, rief sie entsfett. Fragen Sie meinen Oheim, fragen Sie alle unsere Hausgenossen, und sie Alle werben Ihnen sagen, daß ich die unduldsamste, launenhafzteste Tyrannin bin, welche in jeder Stunde zwanzigmal ihre Wünsche ändert, und heute das verabscheut, was sie gestern begehrte. Oh, Sie wollen mein Gemahl werden? Mein Gott, hat Sie mein Oheim benn nicht gewarnt vor mir? Haben Sie keine Freunde, keine Verwandte, welche Sie zurückhalten konnten von Ihrem tollen Vorhaben? Ich habe sa niemals geheuchelt und schön gethan, die Leute auf der Straße wissen von mir, jedes Kind weiß zu erzählen von der wilden Gräfin Starhemsberg, die ihre Diener schlägt, wie ein Kobold im Hause herum tobt, und auf wilden Rennern oft durch die Straßen jagt, wie ein ungebänsbigter Mann.

Die Liebe macht bie wilhesten Frauenherzen zahm, so hat ber Raisfer gesagt, rief Esterhazy lächelnb.

Margaretha zuckte zusammen, und schleuberte auf ihn einen vollen Zornesblit.

Aber ich liebe Sie nicht, rief sie stürmisch, ich werde Sie nicht liesben, werbe niemals einen Mann lieben, und niemals ohne Liebe einen Gemahl annehmen. Sprechen wir also nicht mehr bavon, bie Sache ist abgethan!

Nein, sagte ber Graf, ihre Hand fassend, und ihr zärtlich und fleshend in bas erglühte Antlitz schauend, nein, die Sache ist nicht abgethan, und ich beschwöre Sie, sprechen wir noch bavon, ich beschwöre Sie, weis sen Sie mich nicht zurück. —

In biesem Augenblick öffnete sich bie Thur und ein Lakan trat ein mit einem golbenen Teller in ber Hand, auf welchem ein Brief lag.

Von Ihrer Majestät ber Kaiserin, an ben Herrn Grafen, sagte, ber Diener auf Graf Starhemberg zuschreitent. Der Graf nahm ben Brief, und zog sich mit bemselben in eine Fensternische zurück, während ber Diener leise auf ben Zehen wieder hinausging.

Gräfin Margaretha, fuhr Esterhazh bringend fort, noch einmal beschwöre ich Sie, nehmen Sie meine Hand an, werden Sie meine Ge= mahlin!

Sie schleuberte auf ihn einen Blick finsterer Verachtung. Ich habe Ibnen ja gesagt, baß ich Sie nicht lieben kann, rief sie. Ein Mann von Ehre schweigt, und zieht sich zuruck, wenn er solches Geständniß hört.

Ein Mann von Muth schweigt nicht, sonbern hofft, boch noch zuletzt bas Ziel zu erringen, nach welchem er strebt, sagte ber Graf lächelnb. Wenn man um ein köstliches Glück wirbt, kann man nicht erwarten, baß es ohne Kampf sich erobern läßt, nur bem beharrlichen Werben ergiebt es sich!

Phrasen! Elende Phrasen! rief sie verächtlich. Ihr Auge, welches mit einem stolzen Ausbruck die schlanke, zierliche Gestalt des Grasen streifte, begegnete bann ganz zufällig in dem großen Spiegel, in dessen Nähe sie standen, ihrem eigenen Bilbe.

Sehen Sie borthin, sagte ste, mit erhobener Hand in den Spiegel beutend, sehen Sie, der Spiegel, welcher unser Beider Bild wiederstrahlt, möge Ihnen Antwort geben auf Ihre Frage. Sehen Sie da diese Frau, welche den jungen Mann um eine Kopseslänge sast überragt, sehen Sie ihr schwarzes Haar, ihre wilden Augen, ihre ganze kecke, energische Erscheinung! Und nun sehen Sie diesen jungen Herrn, so niedlich, so zierlich und klein, wie die allerliedsten Nippessiguren, die auf meinem Guéridon stehen. Sehen Sie seine sansten blauen Augen, die gar nicht zürnen können, und seine schlichten blonden Haare, die

niemals burch bas Kräuseln einer eigensinnigen Locke beunruhigt worben sind. Ah, mein herr Graf, wenn ich ber Mann, und Sie bas Weib wären, dann möchte biese Ehe möglich sein! So aber ist sie unmöglich! Ich würde Sie töbten mit meiner heftigkeit, ober Sie würden mich rassend machen mit Ihrer blonden Sanstmuth! Nein, nein, mein herr, Sie sind für mich zu blond! Ich kann niemals Ihre Gemahlin werden!

Sie machte ihm eine tiefe, ceremonielle Verbeugung, und wandte sich ab, um bas Zimmer zu verlassen. Plötzlich fühlte sie sich zurücksgehalten von einer Hand, welche sich auf ihre Schulter legte, und als sie sich umwandte, begegnete sie ben Augen ihres Oheims, die mit einem angstvollen, mitleidigen Ausbruck auf ihr ruhten.

Mein Kind, fagte ber alte Herr mit unsicherer Stimme, ich beschwöre Dich, zu bleiben, und ben Herrn Grafen Esterhazh nicht im Born von Dir zu weisen. Er ist ein ebler, reicher und angesehener Cavalier, ganz geeignet, ber Gemahl meiner schönen Nichte zu werben. Ich bitte Dich also, gieb seinem Flehen nach, entschließe Dich, seine Gesmahlin zu werben!

Der Herr Graf steht ab von seinem thörichten Bunsch, mein Onkel, sagte bie Gräfin ruhig, ich habe ihm gesagt, baß ich ihn niemals lieben werbe, bas genügt ihm, um zurückzutreten!

Aber, mein armes Kind, Du wirst versuchen muffen, ihn zu lieben, rief ber Graf. Du barfft bie Sand bes Grafen nicht ausschlagen!

Wie, ich barf nicht? sagte sie mit brohender Stimme und ihre Augen flammten in wilbem Zorn.

Nein, Du barfst nicht, wiederholte der alte Graf zitternd. Die Kaiserin besiehlt es! Die Kaiserin will, daß Du dem Grafen Esterhazy Deine Hand reichst. Lies hier das Handbillet, daß ich soeben von ihrer kaiserlichen Majestät empfangen habe!

Margaretha stieß einen wilben Schrei aus, und entriß bas bargereichte Papier ben Händen bes Grafen. Mit weit aufgerissenen Augen
starrte sie es an, ihre ganze Gestalt zitterte wie im Fieberfrost, ihre Lippen waren fest auf einander gepreßt, als wollten sie bei Schrei ber Wuth zurückhalten. Lesen Sie, mein Oheim, lesen Sie, sagte sie bann nach einer Pause, bem Grafen bas Blatt wieder barreichend. Ich vermag es nicht, es schwirrt vor meinen Augen, die Buchstaben tanzen wild burch einander. Lesen Sie, ich werbe minbestens hören können!

Der Graf nahm feufgenb bas Blatt, und las:

"Lieber Graf Starhemberg! Es ift mein Wunsch und mein fefter Wille, baß Seine Nichte, bie Comtesse Margaretha, sich endlich vermähle und eines ehrbaren, reichen und vornehmen Cavaliers ehrbare Gemablin werbe. Sie wird alsbann wohl ihr wilbes Wesen verlieren, und eine fittsame, tugenbhafte Sausfrau werben. Sab' gebort, baß ber junge Graf Frang von Efterbagy werben will um Seine schone Nichte. Befehle ihr hierburch auf bas Strengste und Nachbrücklichste, bie Sand bes Berrn Grafen anzunehmen und seine Gemablin zu werben. Sie hat lange genug mit ihrem wilben Wefen bie Freier von fich geschreckt, und unfern anbern Damen ein schlimmes Beispiel gegeben. Will's nit langer bul= ben, foll ihren ftarren Ginn gahmen laffen burch bie Liebe. ihr, baß ich befehle, fie foll bie Sand bes Grafen Efterhazy annehmen. Hab' wohl ein Recht bazu als ihre Kaiferin und ihre Pathin. In acht Tagen ift bie Trauung, und ich felbst werb' babei zugegen sein. In acht Tagen ift bie Tranung ober bie Comtesse Margaretha geht in acht Tagen in ein Klofter! Das ift mein Ultimatum! Im Uebrigen bleibe ich Seine wohl affectionirte Raiserin Maria Theresia."

### VIII.

# Eine gezwungene Che.

Eine lange Paufe trat ein, als ber Graf bas Billet zu Ente gelesen. Die Gräfin stand ba, starr und bleich, wie ein Marmorbild, bie großen, glühenden Augen noch immer fest auf die Lippen ihres Oheims gerichtet, als lausche sie noch immer seinen Worten. Der junge Graf betrachtete sie mit schüchternen Bliden, und seine sanften Mienen zeugten von einer ruhigen, unerschütterlichen Entschlossenheit.

Du siehst, mein Kind, sagte ber alte Graf nach einer langen Pause, es ist unabänderlich. Die Kaiserin besiehlt, und es bleibt Dir nichts weiter übrig als zu gehorchen.

Nein, nein! rief ste zusammenfahrend, und wie aus einem Traum emporschreckend. Nein, ich werbe nicht gehorden. Ich werbe nicht bie Gemahlin bieses Mannes werben!

Dann wirst Du in ein Kloster gehen muffen! seufzte ber Graf traurig.

Id werbe auch bas nicht ihun, rief fle triumphirend, und auf ein= mal leuchtete ihr Antlit freudig auf, und ihre Augen flammten wieber in bem gewohnten Feuer. Nein, ich werbe mich nicht vermählen, und ich werbe auch nicht in ein Kloster geben! Es giebt ein Mittel, uns Alle zu retten! — Und indem sie sich mit einem bezaubernden Lächeln an ben Grafen Efterhagy wandte, fuhr fie fort: In Ihrer Sand liegt biefes Mittel, und Gie werben, Gie muffen es ergreifen! Gie haben gehort, was die Raiferin geschrieben, Sie haben ihren tyrannischen Befehl vernommen. Das Chestisten ift einmal bie große Bassion ber Raiserin, und ich bin ein neues Opfer, bas sie biefer Leibenschaft barbringt. haben gehört, daß Maria Theresta mir als meine Kaiserin und meine Bathin besiehtt, entweber mich Ihnen zu vermählen, ober in ein Kloster zu geben. Wenn es fich um eine Chestiftung handelt, ift bie Raiferin unbeugfam, und alles Fleben ift vergeblich. Retten Gie mich alfo, ret= ten Sie mich! Ich fann nicht Ihre Gemahlin werben, benn ich sagte es Ihnen schon, ich liebe Sie nicht, werbe Sie niemals lieben! kann aber auch nicht in ein Kloster geben, mein ganzes Gerz bäumt fich auf, wenn ich nur baran bente. Ich muß frei sein, frei wie ber Bogel in ber Luft, ich kann mich nicht fesseln und binben, mir nicht bie Schwingen meiner Seele lähmen laffen! Retten Sie mich alfo, benn Sie, Sie sind ja frei! Sie find burch keinen Befehl gezwungen, burch feine wrannische Drohung eingeschüchtert. Gie können frei über Ihren Willen und Ihre hand schalten. Treten Gie alfo zurnich, geben Sie gur Raiferin, fagen Gie ihr: Ew. Majeftat fint in einem Irrihume befangen. Es war niemals mein Bunsch, mich ber Gräfin Starhemberg zu vermählen, und niemals habe ich die ernste Absicht gehabt, um ste zu werben! Sagen Sie ihr das, und ich bin frei, und der tyrannische Befehl der Kaiserin ist fruchtlos!

Sie hatte ihre fleinen, burchsichtig weißen Sanbe gefalten, und blickte ihn flebenb an.

Der junge Graf schüttelte leise bas Saupt.

Ich kann nicht so zu ber Kaiserin sprechen, fagte er fanft, benn es ist die Kaiserin, welche mich hierhergeschickt hat.

Die Raiserin hat Sie hierhergeschickt! rief die Gräfin, indem sie, wie eine gereizte Tigerin vorwärts springend, mit flammensprühenden Blicken dem Grafen in's Antlit schaute. Sie sind also nicht gekommen aus freiem Antrieb, es ist die Raiserin, welche Ihnen besohlen hat, um meine Hand zu werben?

Ja, es ist die Raiserin, welche es mir geboten hat, sagte ber junge Graf mit seiner unerschütterlichen Sanstmuth.

Die Gräfin brach in ein lautes, wilbes Gelächter aus.

Das also war die glühende Liebe, von welcher Sie mir ein so rühstendes Mährchen erzählten, rief sie, das Ihr zärtlicher Wunsch, mich glücklich zu machen, und Ihr ganzes Leben mir zu weihen. Die Kaisferin hatte Ihnen besohlen, um meine Hand zu werben, und Sie sind wie ein Schulknabe, der die Authe fürchtet, wenn er nicht gehorcht, hiers hergekommen, um den Willen der Kaiserin zu erfüllen! Oh, warum bin ich kein Mann! Beim ewigen Gott, mir sollte man solche Schmach nicht anthun!

Es ist wahr, sagte ber Graf Esterhazy, bie Kaiserin hatte mir bestohlen, um Ihre Hand zu werben. Aber seit ich bas Glück hatte, Sie zu sehen, ist es nicht mehr ber Befehl ber Kaiserin, welcher mich nach Ihrem Besty streben läßt, sonbern ber glühende Wunsch meines Herzens.

Still, fagte ste mit rauber Stimme, lassen Sie biese Albernheiten, an welche Niemand glaubt! Sie waren entschlossen, bem Besehle ber Kaiserin zu gehorchen, bevor Sie mich kannten. Aber jetzt haben Sie mich gesehen, jetzt haben Sie hier eine Scene erlebt, welche Ihnen mein ganzes unbändiges, leibenschaftliches Wesen enthüllt hat, jetzt haben Sie gesehen, daß die Menschen Recht haben, welche mich die "wilde Gräfin" nennen! Gehen Sie also zur Kaiserin, sagen Sie ihr das! Sagen Sie ihr, daß ich bereit wäre, Ihnen meine Hand zu geben, daß Sie aber nicht wollen, daß Sie zurückschaubern vor einer Verbindung mit mir!

Mh, bies ware eine Beleibigung für Gic, jagte ber Graf entfett.

Was liegt mir baran, ob Sie mich beleidigen, wenn Sie mich ba= mit nur frei lassen! rief sie verächtlich.

Ich felber werbe niemals einem schönen, eblen Mäbchen solche Be-

Füge Dich also, mein Kind, süge Dich, stehte Graf Starhemberg mit Thränen in ten Augen. Dh, es ist zum ersten Male, daß Dein Wille gebrochen wird, und beshalb ist auch ber Kampf nun so schwer-Beuge Dein stolzes Herz, mein armes Kind, und unterwirf-Dich bem Besehl ber Kaiserin. Du siehst es wohl, aller Witerstand ist vergeblich.

Ich beuge mich nicht, rief sie, sich stolz aufrichtenb, und ihr Haupt schüttelnb. Ich will nicht, ich kann nicht die Gemahlin dieses Mannes werden! Mein Oheim, ich bitte Sie, lassen Sie mich einen Augenblick allein mit ihm. Treten Sie auf einige Minuten in Ihr Cabinet bort. Ich habe bem Herrn Grafen nur einige Worte zu sagen, die Niemand hören barf!

Ihr Oheim verneigte sich, und burch ben Salon eilend, öffnete er bie Thur zu bem anstoßenben Cabinet.

Die Gräfin blickte ihm nach, bis bie Thur sich hinter ihm geschlossen hatte. Dann wandte sie sich wieder bem Grafen zu.

Jett, mein Herr, sagte sie ernst und feierlich, jett sind wir allein, und Niemand als Gott wird jett außer und bas Geheimnis hören, bas ich Ihnen sagen will, und bas bis jett Niemand außer Gott gestannt hat. Schwören Sie mir bei Allem, was Ihnen heilig ist, schwöseren Sie mir bei dem Andenken an Ihre Mutter, daß Ihre Lippe niesmals bas Geheimnis verrathen will, welches ich Ihnen jett mittheilen werbe! —

Ich schwöre Ihnen bei Allem, was mir heilig ift, bei bem Anbenken

an meine Mutter, bas Geheimniß, welches Sie mir mittheilen, niemals mit einem Wort, einem Blick, einer Andeutung zu verrathen!

Sie nictte leicht mit bem Ropf, als nahme fie feinen Schwur an.

Und jest, fagte fie aufathmend, und eine glubende Rothe übergoß auf einmal ihr Gesicht und ihren Gals, jest will ich Ihnen fagen, weshalb ich niemals bie Ihre werben fann! 3ch, - fie ftockte, und fenkte ihr Haupt matt und fraftlos auf ihre Bruft, aus ber fich fchwere Geufzer emporrangen. Ich liebe einen Unberen, flufterte fie bann kaum borbar. Ja, fuhr sie nach einer Paufe fort, und wie sie nun ihr Haupt wieber emporrichtete, frahlte ihr Antlig in feligem Entzücken, ja, ich liebe einen Anberen, liebe ihn mit meiner gangen Seele, meinem gangen Bergen, mit jebem Pulsschlag meines Dafeins; jeber Gebanke an ihn ift ein Gebet für ihn, all mein Münschen, mein Soffen, mein Sehnen richtet fich auf ihn. Für ihn mochte ich fterben, für ihn meine Geligfeit bingeben! Sie wiffen es jest, ich liebe einen Anberen, und nun begreifen Sie, baß ich niemals bie Ihre werben fann, und jest, nicht wahr, werben Sie hingehen, und ber Kaiferin fagen, bag Gie mich nicht beirathen wollen? Jest werben Sie mich frei geben, indem Sie meine Hand ausschlagen?

Graf Efterhagy lächelte mitleibig.

Es ist ein schlechtes Mährchen, Comtesse, welches Sie ba ersonnen haben, um Sich frei zu machen, fagte er. Vor wenigen Minuten erst fagten Sie, baß Sie niemals irgend einen Mann lieben, niemals bie Gemahlin irgend eines Mannes werben wollten.

Ich fagte es, um mich frei zu machen, glauben Sie es mir! bat fte fast bemuthig.

Nein, ich glaube es Ihnen nicht, sagte ber Graf gelassen. Weil Sie jett Sich frei machen wollen, beshalb haben Sie bieses Mährchen ersunden. Rein, Sie lieben keinen Andern, nein, Ihr Herz ist kalt und stolz wie bas der Juno.

Oh, ich wünschte, Sie hätten Recht, rief sie schmerzvoll. Ich wünschte, biese Lippen, welche Ihnen von meiner Liebe erzählten, hätten gelogen. Denn biese Liebe ist mein Unglück und meine Pein, ich werbe burch sie sterben ober verloren gehen. Sehen Sie mich an, mein Herr, sehen

1 mm/h

Sie mir fest in's Auge, glauben Sie noch, baß ich Ihnen eine Unwahr- beit gesagt?

Nein, Gräfin, ich will Ihnen glauben, fagte ber Graf nach einer Paufe, in welcher er sie ernst und schweigend betrachtet hatte, will ben Thränen glauben, welche in Ihren Augen glänzen. Aber jetzt beantworsten Sie mir noch eine Frage. Sie haben mir burch Ihr Vertrauen bas Recht zu berselben gegeben.

Fragen Sie, fagte bie Grafin.

Wird Ihre Liebe nicht erwiedert? Ist ste dem glücklichen und bes neibenswerthen Mann, dem Sie bieselbe weihen, nicht bekannt? Glüht er nicht vor Verlangen, bas schönste, keuscheste und stolzeste Weib, welches ihn liebt, zu seiner Gemahlin zu machen?

Sie schwieg und schlen mit sich selbst zu ringen. Ein Zittern burchflog ihre Glieber, und Tobtenblässe bebeckte ihr Angesicht.

Rein, sagte sie endlich mit bebender Stimme, nein, er ahnt es nicht, und barf es nicht ahnen, daß ich ihn liebe, und niemals, wenn er es auch wüßte; würde er baran benken können, mir seine Hand zu reichen. Wir sind getrennt für alle Zeit und Ewigkeit!

Dann, fagte Efterhagy ernft und fest, bann ift er alfo auch fein hinderniß, welches fich unferer Bermählung entgegenfeten fann. wahren Sie immerhin in Ihrem Bergen biefe Liebe, welche von feinem Denfchen gekannt wirb; bauen Gie in Ihrem Bergen Altare für Ihren unbekannten Gott, und schmuden Gie biese Altare mit ben fconften Blüthen Ihrer Gebanken. Ich werbe nicht eifersüchtig barauf fein, ich werbe niemals mich bemühen, ben Namen biefes unbekannten Goties kennen zu lernen. Ihr Geheimniß ift in meiner Seele begraben, und ich werbe es niemals wieber mit einer Gilbe entweihen. 3ch meines theils habe Ihnen fein gleiches Geftanbniß zu machen. Mein Berg stand noch wie ein neugebauter Balaft weit auf mit all feinen Thuren und Fenstern, bereit, seine Berrin zu empfangen, und ba bie Raiserin Maria Theresta mir jest meine herrin zuführt, jauchzt ihr mein herz entgegen und nimmt fie freudig an.

Die Gräfin stieß einen Schrei aus, und legte mit einer heftigen Bewegung ihre Hand auf seinen Arm.

Sie wollen alfo nicht zurücktreten? fragte fle athemlos. Sie haben gehört, baß ich einen Anbern liebe, und trop bieses Geständnisses wollen Sie mich zu Ihrer Gemahlin annehmen?

Mabame, Sie haben mir gesagt, baß Ihre Liebe eine hoffnungslofe ist, erlauben Sie also ber meinen, baß sie auf die Zukunst hoffen barf! Eines Tages wird es ihr vielleicht gelingen, Ihr Herz zu rühren, und Sie werben mir alsbann die heutige Stunde vergeben!

Aber Sie lieben mich ja nicht, rief sie heftig. Es ift ja nur ber Befehl ber Kaiferin, welcher Sie um meine Sand werben läßt!

Und die Csterhazy's sind von jeher die treuen und gehorsamen Bassallen der Raiserin gewesen, sagte der Graf ernst. Was ihnen die Raisserin besiehlt, das machen Sie zur Sache ihres Herzens und stehen nimmer davon ab, und führen es aus, müßten sie auch ihr Leben und ihre Sesligkeit lassen! Erlauben Sie mir also, Gräfin, das zu ihnn, was meine erhabene Raiserin mir geboten hat, und was mir nicht nur eine Pflicht, sondern auch ein stolzes Glück ist! Ich wage es noch einmal, um Ihre Hand zu werben, ich bitte Sie, daß Sie mir das Glück gewähren, meine Gemahlin zu werden!

Wehe Ihnen, wenn ich einwillige, nach bie fer Stunde einwillige! rief sie mit flammenden Augen und brohender Geberde. Ich habe mich vor Ihnen bis zur Bitte erniedrigt, und es ist vergeblich gewesen! Ich habe vor Ihnen die Schleier aufgedeckt, welche mein herz vor der gauzen Welt verhüllen, und Sie haben sich nicht abschrecken lassen! Niemals werde ich Ihnen das verzeihen! Ich sagte Ihnen vorher, daß ich Sie niemals lieben würde, jest sage ich Ihnen, daß, wenn ich gezwungen werde, Sie zu heirathen, und wider meinen Willen Ihre Gemahlin zu werden, ich Sie hassen werde als meinen töbtlichsten Feind!

Bom haß bis zur Liebe ist oft nur Ein Schritt! sagte Graf Esters hazb achselzuckenb, erlauben Sie mir, barauf zu hoffen, baß Sie bereinst für mich biesen einen Schritt thun werben!

Ein brohenber, fürchterlicher Schrei tonte von ihren Lippen, ihre Augen schossen Funken, und mit einer bligartigen Bewegung hob sie ben Arm mit ber kleinen geballten Faust empor. Dann aber ließ sie ihn, beschämt gleichsam über ihre eigene Heftigkeit, wieber fin= fen, und ftarrte ben Grafen an, als wollte fle auf bem Grunde feiner Seele lefen.

Gine lange Baufe trat ein. Es ift gut, fagte bie Grafin bann, unb ihr Wefen zeigte jest eine falte, ftolze Rube. Gie haben mich zum Rampf herausgeforbert, und ich nehme ihn an. Wir werben ja sehen, wer Sieger fein wirb! Mur bas fage ich Ihnen, wenn Sie es finb, fo wird Ihr Sieg Ihnen keine Ehre bringen, und ich werbe mich nicht gutwillig und unterwürfig in bas Jody fügen, welches Gie niemals um meine Schultern hatten legen konnen, wenn Ihnen nicht bie machtige und brobenbe Sand ber Raiferin babei hülfreich gewesen! Leben Gie wohl, ich benke, wir haben einander nichts mehr zu fagen! Heberlegen Sie meine Worte wohl, und laffen Sie fich von meinem Obeim, und allen Denen, welche mich kennen, fagen, bag ich wenigstens ben Ginen Vorzug habe, baß ich mein Wort erfülle. Ich schwöre Ihnen aber, baß, wenn ich gezwungen werbe, Ibre Gemahlin zu werben, bag, wenn Sie nicht ein Mittel erstnnen, uns Beibe von einander zu befreien, mein ganges Leben ein fortgesettes Bestreben fein wirb, Gie zu strafen, unb mich an Ihnen zu rachen! Ich halte Wort im Guten wie im Bofen, und meine Freunde wie meine Feinde burfen auf mich rechnen! Erinnern Sie sich beffen!

Sie grüßte ihn mit einem stolzen Neigen ihres Hauptes, und ging bann langsam und hochaufgerichtet, wie eine Königin, welche ben Ausbienzsaal verläßt, aus bem Gemach.

Graf Esterhazy schaute ihr mit trüben, sinnenden Blicken nach. — Wahrhaftig, murmelte er in sich hinein, so schön sie immer ist, so könnte man boch fast sich vor ihr entsetzen! Sie hat nicht die Schönheit eines Engels, sondern einer Medusa, und ich meine, wen sie anschaut mit ihren großen, stammenden Augen, dem erstarrt das Herz. Ich würde gern der Seligkeit entsagen, der Gemahl dieses schönen Dämons zu werden, aber der grausame Besehl der Kaiserin zwingt mich dazu, und ich fürchte, es wird kein Entrinnen mehr möglich sein.

Und der Graf zog sein batistenes Taschentuch hervor, um sich damit den Schweiß zu trocknen, der in großen Tropfen auf seiner Stirn stand.

Run? fragte Graf Starhemberg, burch bie Thur feines Kabinets schauenb. Darf ich wieber eintreten?

3ch bitte, thun Gie es, herr Graf!

Ah, meine Nichte ist schon fort, rief ber alte Herr, mit jugenblicher Eilfertigkeit bas Zimmer burchschreitenb. Sagen Sie mir, was ist bas Resultat Ihrer Unterrebung? Nicht wahr, sie hat biesmal, wie immer, ihren Willen burchgesett, und Sie treten zurück?

Nein, Herr Graf, feufzte Graf Esterhazy trübe, es bleibt babei, ich bitte um bie Ehre, ber Comtesse Margaretha meine Sand reichen zu bürfen! Die Kaiserin hat es befohlen, und wir müssen ihr gehorchen!

#### IX.

## Die lette Bitte.

Die Kaiserin Maria Theresta ging unruhig in ihrem Kabinet auf und nieder; ihre Züge waren ernst und trauervoll, und ihre Augen rich= teten sich zuweilen mit einem trüben, fast angstvollen Blicke nach ber Thür bin.

Ich fürcht' mich, wahrlich, ich fürcht' mich, murmelte sie leise vor sich hin, und bas ist mir mein Lebtag noch nimmer passirt. Muß also nit ganz hell und klar sein ba brin in meinem Gewissen, ach, und ich fürcht' es ist so, und diese Stimmen, welche ba in mir flüstern, sagen besser bie Wahrheit, als alle meine Minister und Staatsräthe. Es ist ein bos Ding, bas wir vorhaben, und wir werden's nimmer verantworten können vor Gott und Menschen! Wollt', meine Hand würde lahm, baß sie nit nothig hätt', dieses surchtbare Dokument zu unterschreiben, wollt' eine Krankheit packt' mich zu bieser Stund' und würf mich nieder, baß ich meinen Namen nit braucht' unter biese Schrift segen neben die Namen meiner Feinde, neben die Namen ber Kaiserin Katharina und bes Königs Friedrich! Oh, es kann nimmer ein gutes und Gott wohlzgefälliges Werk sein, zu bem ich mich einige mit einem Mann, welcher

sein Lebelang die heilige Kirche verhöhnt und die Religion verspottet hat, mit einer Frau, welche allen Gesegen ber Sitte und Moralität Sohn spricht, und welche durch ein Verbrechen zum Thron gelangt ist. Und mit diesen Beiben habe ich mich verbündet, um raubend einzusallen in ein fremdes Land, meine Feinde von gestern sind meine Freunde von heute geworden, damit ich Theil nehme an ihrem Naub, aber auch Theil nehme an ihrem Naub, aber auch Theil nehme an ihrem Unrecht!

Aber was hilft jest noch alles Klagen und Bereuen, fuhr sie nach einer Pause fort. Es ist zu spät, zu spät! Die Entscheidung steht schon vor meiner Thür, und ich kann sie nicht mehr zurückweisen. Der Joseph wird sogleich kommen, um meine Unterschrift zu fordern, und ich habe kein Recht mehr, sie ihm zu verweigern! Muß die Sach' eben ihren Lauf gehen lassen, und mich brein ergeben. Muß — ah, da kommt er schon, unterbrach sich die Kaiserin, als sie ein leises Geräusch an der Außenseite der Thür vernahm. Es ist Joseph!

Die Raiserin ließ sich seufzend in ben Fauteuil niebergleiten, ber neben ihrem Schreibtisch stand, und ihre Augen waren unverwantt auf bie Thur geheftet.

Diese Thur öffnete sich jest, aber es war nicht ber Kaiser, welcher ba auf ber Schwelle erschien, sonbern bie Baronin von Salmour, bie Oberhosmeisterin ber Erzherzoginnen.

Frau von Salmour, rief bie Raiferin erstaunt, was will Gie bier? Es muß ein gar ungewöhnliches Ereigniß sein, welches Sie herführt?

Ich komme im Namen bes Unglücks, Ew. Majestät um eine Gnabe anzustehen, sagte Frau von Salmour ernst und feierlich.

Im Namen bes Unglücks? wieberholte bie Raiserin. Spreche Sie! Was will Sie von mir erfleben?

Majestät, eine Aubienz für eine Landsmännin von mir! Eine Aubienz für bie Gräfin Wielopolska!

Die Gräfin Wielopolska! flüsterte bie Raiserin in sich erbebenb. Dann aber, als schäme sie sich ihrer eigenen Beängstigung, fügte sie rasch hinzu: Die Gräfin soll eintreten! Ich will sie sprechen. Wenn ber Kaiser kommt, so mag er auch eintreten, selbst wenn bie Gräfin noch bei mir ist!

Frau von Salmour verneigte sich tief, und schritt wieder hinaus, aber sie ließ die Thur weit geöffnet, und durch den Vorsaal näherte sich jett die hohe, majestätische Gestalt der Gräfin Wielopolska. Ihr Antlit war bleich und farblos, wie das einer Leiche, ein schwarzes Sammetkleid umhülte ihre hohe Figur, und, floß in einer langen Schleppe hinter ihr her, ein schwarzer Spitzenschleier, der auf ihrem Haupt besestigt bis zur Erde niedersiel, umwalte sie, wie sie rasch vorwärts schritt, gleich einer bunklen Wolke.

Sie schaut aus wie ber Engel bes Tobes, murmelte bie Kaiserin, ihr entgegensehend, und ich mein', wen sie berührt mit biesen blassen, burchsstehtigen handen, die sie über ber Brust gefalten hat, ber muß sterben!

Jett trat die Gräfin in bas Kabinet ein, und während sie sich tief verneigte, schlossen sich binter ihr bie Thüren.

Die Kaiserin erwiederte ben bemüthigen Gruß ber Gräfin mit einem Kopfneigen.

hab' Sie lange nit gefehen, Gräfin, sagte sie mit einer Befangenheit, welche ber muthigen und stolzen Frau sonst nicht eigen zu sein pflegte.

Ich wartete, baß Ew. Majestät bie Gnabe hätten, mich rufen zu lassen, sagte bie Gräfin feierlich.

Und ba ich es nicht gethan, kommt Sie endlich einmal ungeforbert, rief die Kaiferin. Das ist schön, es freut mich, Sie zu sehen!

Die Gräfin erwiederte biefe, im Munde einer Kaiserin so schmeichels haften Worte nur mit einem leisen Neigen ihres Hauptes, welches bie Kaiserin zu jeder andern Zeit sehr ungeeignet gefunden haben würde, bas sie aber heut kaum bemerkte.

Eine Pause trat ein. Jebe von ben beiben Damen schien zu erswarten, baß die Andere zuerst biese peinliche Stille unterbreche. Als die Raiserin aber sah, daß ihre Erwartung vergeblich sei, daß die Lippen ber traurigen, marmorbleichen Gräfin sich nicht öffneten, mußte sie sich wohl entschließen, die Conversation zu beginnen, und in ihrem leibenschaftlichen und muthigen Wesen jeden Umschweif verachtend, ging sie jest gerade auf das Ziel los.

Ich kann mir benken, weshalb Sie gekommen ift, sagte bie Raiserin baftig. Sie hat gehört von bem Unglud, welches Polen bebroht, unb

Sie will mich fragen, ob es so ist, und ob ich so die Versprechungen erfülle, welche ich Ihr einst für Ihr unglückliches Vaterland gegeben habe! Nun, spreche Sie, ist es nit so, hab' ich nit recht gelesen in Ihrem schönen Marmorangesicht?

Es ist so! sagte die Gräfin, und ihre Stimme schien wie in Thrä=
nen zu zittern. Ja, ich habe gehört von ber Schmach und bem Elend
meines Vaterlandes; der Jammerruf dieses Elends ist zu mir gedrun=
gen in die Einsamkeit, in die ich mich seit Monaten begraben hatte, er
hat mich aufgeschreckt aus der dumpsen Verzweislung, von welcher ich
hoffte, daß sie mich tödten werde. Dieser Jammerruf treibt mich her zu
Ihnen, zu der allmächtigen Kaiserin, in deren Hand die Zukunst meines
Vaterlandes liegt, die uns den Tod und die ewige Schmach, ober das
Leben geben kann!

Oh, wäre Dem so, bann sollte Sie wahrlich nit lange zu bitten haben, rief die Kaiserin schmerzvoll. Läg' in meiner Hand bas Schicksal Polens, bann würbe sich Polen nit zu beklagen haben, und es würde bastehen, frei und unabhängig, wie jeber andere Staat!

Majestät, bas Schickfal Polens liegt in Ihrer Hand, rief die Gräfin stehend. Noch haben Ew. Majestät, ich weiß es, diese fürchterliche Acte nicht unterzeichnet, welche mein Vaterland mordet und in Stücke zersreißt, noch sind Sie rein von dieser Schuld, noch hat diese edle Hand nicht Ihren Namen gezeichnet unter das Denkmal unserer Erniedrigung. Oh lassen Sie mich diese Hand füssen, lassen Sie andetend mich vor ihr neigen, vor dieser Hand, welche so Unseliges noch nicht gethan, welche einem unglücklichen, verzweiselnden Volk noch Segen und Heil spenden kann.

Und hingerissen von dem Ungestüm ihres Schmerzes eilte die Gräfin zu der Kaiserin hin, stürzte sie vor ihr auf die Aniee nieder und preßte Maria Theresia's Hände leidenschaftlich an ihre Lippen.

Stehe Sie auf, Gräfin, stehe Sie auf, fagte die Raiserin milde. Es thut mir weh, Sie so bemüthig flehend vor mir zu sehen, da ich Ihr boch nit helsen kann!

Wer sollte benn helfen konnen, wenn nicht Ew. Majestat? rief bie Gräfin. Nein, entziehen Sie mir nicht biese schone reine Sand, welche

noch nicht besteckt ist von bem Blute Polens, welche noch bie Macht hat, gleich bem Messias die Tobten zu erwecken, und ben Sterbenben Leben einzuhauchen! Dh Kaiserin, ich bin nicht gekommen, um Sie an die Versprechungen zu erinnern, welche Ew. Majestät mir einst gegeben! Nein, nicht als eine Verpslichtung, sondern als eine Gnade sollen Ihre Lippen für uns das Wort der Erlösung sprechen!

Ich kann nicht, mein Gott, ich kann nicht! rief Maria Theresta mit bem Ausbruck bes tiefsten Schmerzes. Ich habe viele Monate lang gekämpft, und was ich bei bieser Sach' gelitten, übersteigt alle Beschreisbung! Nie kann ich ohne Angst an biese unglückselige Sache benken, bie mir in Wahrheit bas Leben zu kosten broht!\*)

Ich kann nicht! sagte die Gräfin, welche nur diese ersten Worte ber Kaiserin gehört zu haben schien. Ich kann nicht! Und es ist eine Kaiserin, welche das sagt, eine Kaiserin, die mit einem Wink ihrer Hand Millionen Menschen gebietet, die von Niemand abhängt, außer von Gott und ihrem eigenen Gewissen!

Und von den Pflichten, welche sie ihren Bölfern schuldig ist! rief die Kaiserin hoheitsvoll. Meinem Bolk aber bin ich es vor allen Dingen schuldig, ihm den Frieden zu erhalten. Ich schaudere, wenn ich daran denke, wie viel Blut während meiner Regierung gestossen ist! Nichts als die äußerste Nothwendigkeit könnte mich dazu bringen, Ursache zu sein, daß noch ein Tropsen vergossen wird. \*\*)

Und um Ihrem Desterreich ein Tropfen Blut zu ersparen, wollen Ew. Majestät jest helsen ein ganzes Volk zu ermorden! rief die Gräsin sich von ihren Knieen erhebend und die Kaiserin mit flammenden Blicken anstarrend. In dem Egoismus Ihrer Friedensliche wollen Sie den Todesschrei eines Landes nicht hören, das eben so heilige Nechte an eine freie Existenz hat, wie jedes andere Land!

<sup>\*)</sup> Der Kaiserin eigene Worte. Siehe Raumer: Beiträge zur neuern Geschichte. Bo. IV. S. 539.

<sup>\*\*)</sup> Der Kaiserin eigene Worte. Siehe Wolf: Desterreich unter Maria Theresta. S. 527.

Gräfin, Sie geht zu weit, rief bie Kaiferin. Mit welchem Recht barf Sie es wagen, so zu mir zu reben?

Mit bem Recht welches bas Unglück hat, bie Wahrheit zu fagen, rief die Gräfin stolz, mit bem Recht, welches die Versprechungen einer Kaiserin mir gegeben haben! Denn sett, da Ew. Majestät nicht freiswillig uns Gnade gewähren wollen, jett erinnere ich Sie an Ihre Verssprechungen! Das Wort einer Herrscherin muß heilig sein, und Ew. Majestät haben mir versprochen, Polen zu schützen gegen Außlands und Preußens Habgier, Ew. Majestät haben gesagt: Desterreichs Abler wird seine Fittige ausbreiten über das arme Polen und wird es schützen und behüten! Ich frage die allmächtige Kaiserin, wo ist der österreichische Abler jett, unter bessen Fittichen Polen Schutz sinden sollte?

Dh, sie haben es verstanden, ihm bie Flügel zu binben, fagte bie Raiferin schmerzvoll vor sich bin. Gott weiß es, ich hab' redlich und ehrlich gefämpft für Polen, und es war mir Ernft mit meinem Kampfen. Bab' auf alle Art versucht, Polen zu befreien, zuerft mit Drohungen, bann fogar mit Intriguen. Auf meine Drohungen antwortete man, bag bie Theilung beschlossen fei, und bag Rugland und Preußen bereit feien, ihre neuen Besitzungen gemeinsam zu vertheibigen. "Thut, was Ihr wollt, fagte man uns, wir aber find entschlossen, mit ober ohne Euch, jum Biel zu gelangen." In biefer Lage, was follten wir thun? Rußland und Preußen befriegen? Wahrlich, nur unfere Feinde konnten wünschen, bag wir solch einen Schritt thaten? Dber ruhig ftill figen und zusehen, wie bie beiben Machte einen Staat nach Belieben zerftückelten und folde Erwerbungen machten, welche bas fünftige Da= fein Desterreichs fogar auf bas Spiel feten konnten? — Wir nahmen also unsere Zuflucht zur List! Wir wehrten und viele Monate lang, vertheibigten unsern Boben Boll für Boll, und gaben erft beim letten Aleugersten nach. Wir forberten für unsern Antheil mehr als wir glaub= ten beanspruchen zu können. Aber zu meinem größten Schmerz be= willigte man mir felbst meine übertriebenften Forberungen! 2ld, bie ganze Cadi' war mir fo unangenehm, fo meinen Grunbfagen und bem gangen Inhalt meiner Regierung zuwiber, baß ich es nit ertragen kann, auch nur baran zu benten, und baß ich bie gesammte Führung berfelben bem Kaiser, bem Fürsten Kaunit und bem Marschall Lacy übers geben habe. \*).

Aniserin übrig geblieben ist, rief die Gräfin mit einem schmerzlichen Hohnlachen. Maria Theresia war Polens letzte Hossnung, und Maria Theresia werläßt Polen, weil unser Iammergeschrei ihrem weichen Ohr wehe thut! Oh Kaiserin, Kaiserin, gebenken Sie bes Tages, an welchem Sie vor Gottes Thron erscheinen sollen, um Rechenschaft abzulegen vor ihm über alle Ihre Thaten! Wie wollen Sie es verantworten und entschuldigen, was Sie heute über Polen verhängen? Oh Kaiserin, zum letzten Mal siehe ich Sie an: haben Sie Erbarmen mit Sich Selber, Erbarmen mit Ihrer Größe und Ihrem Ruhm! Kaiserin Maria Thezresia: geben Sie Polen frei! Unterschreiben Sie nicht die Acte, welche Polen in Stücke zerreißt!

Sie war wieder auf ihre Kniee niedergesunken, ihr bleiches Antlitz von Thränen überströmt, hob sie ihre gefaltenen Hände mit einem Ausbruck unaussprechlichen Flebens zu der Kaiserin empor.

Oh mein Gott, sie glaubt mir nicht, sagte bie Kaiserin traurig. Sie meint noch, es stehe in meiner Macht zurückzutreten! — Dicht zu ber Gräfin heranschreitend, nahm sie die gefaltenen Hände der Gräfin in ihre eigenen, und sie mit sanster Gewalt emporziehend, sagte sie weich: stehe Sie auf, Gräfin! Sie sieht es wohl, wie tief mein Herz mit Ihr sühlt; würd' sonst nimmer gelassen angehört haben, was Alles Sie mir da gesagt hat, würd' ausgebraust sein im Jorn, und Ihren hestigen und bösen Worten Schweigen auserlegt haben! Aber weil ich in meinem Herzen versteh' und begreife, was Sie leibet, barum bin ich sanst und geduldsam geblieben, und die heftige Sprache Ihres Uns glücks hat mich nit beleidigen können! Verzeihe sie Ihr von ganzem Herzen. Bin ein Weib und eine gute Patriotin, und verstehe daher, was Sie leibet! Will Ihr auch jest noch ein Zeugniß geben, daß ich es allzeit ehrlich gemeint hab' mit Polen, und daß ich noch zu

<sup>\*)</sup> Diese ganze Rede der Raiserin ist historisch treu. Siehe Wolf S. 525. Naumer IX. S. 540.

bieser Stunde traure und klage um bas, was bie Politik mich nöthigt zu thun!

So sprechend schritt bie Kaiserin zu ihrem Schreibtisch, und nahm von bemselben ein zusammengefaltetes Papier, bas ste ber Gräffin barreichte.

Lese Sie bas, sagte sie, es ist ein Billet, bas ich, kurz ehe Sie kam, an ben Fürsten Kaunitz geschrieben, und bas ich über Ihrem Kom= men vergessen hab' abzuschicken! Lese Sie es, und lese Sie laut, benn es soll meine Rechtsertigung in Ihren Augen sein, und barum will ich hören, ob Sie versteht, was ich geschrieben!

Die Gräfin entfaltete bas Papier und las: "Als alle meine Länder angesochten wurden, und gar nit mehr wußte, wo ruhig niederkommen sollte, steisete ich mich auf mein gutes Recht und den Beistand Gottes. Aber in dieser Sach', wo nit allein das offenbare Recht himmelschreiend wider Uns, sondern auch alle Billigkeit und die gesunde Vernunft wider Uns, muß bekennen, daß Zeitlebens nit so beängstigt mich befunden, und mich sehen zu lassen schäme. Bedenke der Kürst, was wir aller Welt für ein Exempel geben, wenn wir um ein elendes Stück von Poslen oder von der Moldan und Walachei unsere Ehr und Reputation in die Schanz schlagen! Ich merke wohl, daß ich allein bin und nit mehr en vigueur, darum lasse ich die Sachen, jedoch nit ohne meinen größeten Gram, ihren Weg gehen."\*)

Run? fragte die Raiserin, als die Gräfin zu Ende gelesen, glaubt Sie nun, baß es mir weh thut, so zu handeln, wie man mich nöthigt, es zu thun?

Die Gräfin schaute noch immer auf bas Papier hin, und wie sie bann ihre Augen empor hob, und sie auf die Kaiserin hestete, standen große Thränen in benselben. Ich banke Ihro Majestät, sagte sie tiesbes wegt, ich banke Ihnen, daß Sie mich bieses Blatt haben sehen lassen. Es wird unsterblich sein, wie bas Unglück Polens, und in den Büchern der Geschichte wird es bereinst bastehen als das erhabenste Denkmal

<sup>\*)</sup> Eigenhändiges Schreiben Maria Therefia's an Fürst Raunis. Siehe: Hormany's Taschenbuch für vaterländische Geschichte. 183!. S. 66.
Raiser Joseph. 2. Abih. II.

Maria Theresta's! Jetzt habe ich nicht ben Muth mehr, Ew. Majestät zu zürnen, jetzt will ich zum letzten Mal in Liebe und in Ehrfurcht biese Hand küssen, obwohl ich jetzt weiß, daß sie bald Polens Unglück unterzeichnen wird!

Sie näherte sich ber Kaiserin und faßte ihre Hand, um sie an ihre Lippen zu brücken. Aber die Kaiserin entzog ihr dieselbe heftig, und mit einer ungestümen Bewegung ihre beiden Arme um den Hals der Gräfin legend, rief sie mit vollem Liebeston: an mein Herz, Du schönes und unglückliches Weib! Ich kann Dir nit helsen, aber ich kann boch mit Dir weinen!

Die Gräfin, ganz überwältigt von biefer großmüthigen Bärtlichkeit ber Kaiferin, schmiegte sich fest an Maria Theresta's Brust, lehnte ihr Haupt an ihre Schulter und weinte bitterlich. Die Kaiserin neigte sich zärtlich über sie, sie streichelte mit liebevoller Hand bas schwarze glänzenbe Haar ber Gräfin, und wie sie bann sich tiefer beugte, und einen Kuß auf die marmorbleiche Stirn Anna's brückte, sielen zwei große Thränen aus ihren Augen nieber auf bas Haar ber Gräfin, und glänzeten und leuchteten bort wie zwei Sterne in bem Dunkel ber Nacht.

#### X.

### Finis Poloniae.

In diesem Moment sagte hinter ihnen eine weiche melobische Stimme: Berzeihung, Majestät! Ich wußte nicht, bag ich störe.

Gräfin Wielopolska stieß einen Schrei bes Entsetzens aus, und ein frampfhastes Zittern überflog ihre ganze Gestalt.

Ruhig, Gräfin, ruhig, fagte bie Kaiferin, indem sie die Gräfin sanst aus ihren Armen entließ. Es ist mein Sohn, es ist der Kaiser! Vor ihm haben wir nicht nöthig uns unserer Thränen zu schämen, denn er weiß es wohl, daß dies nicht die ersten Thränen sind, welche ich dem Schicksal Polens geweint habe!

Der Kaiser sagte kein Wort, er stand stumm und bewegungslos ba, und schaute mit trüben Augen hin zu ber Gräfin, welche an allen Gliesbern bebend, das fardlose Antlitz auf die Brust gesenkt, ihm gegenüber stand. Je länger er ste andlickte, besto bleicher ward auch sein Angessicht, desto schwerzlicher wurden seine Blicke, die er unverwandt auf ste geheftet hielt. — Auf einmal aber, gleichsam aus seinem schwerzlichen Sinnen erwachend, näherte er sich rasch der Gräfin, und streckte ihr seine Hand entgegen: Gott grüße Sie, Gräfin, sagte er weich. Ich freue mich, daß der Zusall mich Sie sinden ließ, denn ich habe Sie seit lange vergeblich gesucht.

Sie schien seine Hand nicht zu sehen, ihre Arme hingen schlaff an ihrer Gestalt nieder, welche schwankte wie eine vom Sturm bes wegte Lilie.

Ich war nicht in Wien, sagte sie kaum hörbar. Ich hatte mich mit meiner Verzweiflung in bie Einsamkeit geflüchtet.

Aber die Trauerkunde von dem Untergang Polens hat sie von dort zurückgetrieben nach Wien, rief die Kaiserin, ihre Hand auf der Gräfin Schulter legend.

Das glaube ich, sagte ber Kaiser bitter, bas Schickfal Polens ist bas Einzige, welches Einstuß auf die Entschließungen ber Gräfin hat. Die Gräfin Wielopolska ist nicht ein Weib, wie andere Weiber, sie ist eine Polin, weiter nichts!

Ein leiser Klageton rang sich aus ber Brust ber Gräfin empor, und ihr Haupt senkte sich tiefer auf ihre Brust, aber sie erwiderte kein Wort.

Der Kaiser suhr hestiger fort: Die Gräfin Wielopolska ist eine Tochter Polens, sie liebt nur dies, und diese Liebe hat sich wie ein Panzer um ihr Herz gelegt, und es abgesondert von allem andern menschlichen Empfinden! Und in diesem Egoismus ihres Polenthums begreift sie nicht, daß es noch anderes Fühlen und Denken giebt, verlangt sie, daß Ieder benken soll, wie sie! Wer das nicht thut, nicht kann, nicht barf, den möchte sie zu einem Verbrecher stempeln!

Du bist sehr hart, mein Sohn, sagte bie Kaiserin mitleibsvoll. Wenn Dir bie Gräfin vielleicht auch einst Vorwürfe gemacht, wie sie



bas zärtlichste Mitleib für bieses bleiche, schöne Weib, bas sie vorher so stammenb und stolz gesehen, und bas jest so bemuthig und zerbrochen ber Thur zugeschlichen war.

Mein, fagte fie heftig, bleiben Gie, Gräfin. Der Raifer fagt, baß Sie Eins find mit Bolen! Run, fo moge er es benn versuchen, fich por Ihnen zu rechtfertigen, und Ihnen und mir zu beweisen, baß bas, was wir jest thun wollen, Recht ift! Sab' feit Monaten fo viel Kummer gelitten, so viel geweint um bas unglückliche Polen, hab' in mei= nem Gewissen so viel Beangstigungen erlitten, baß sich eine Last wurb' von meinem Bergen wälzen, wenn ber Raiser es vermöcht zu rechtfer= tigen, was Desterreich jest thun will. — Mein Cohn Joseph, fuhr sie fort, indem fle fich mit einer ftolgen, hoheitsvollen Bewegung an ben Raifer wandte, Du bift hierher gekommen, um meine Unterschrift für bie Theilungsacte Polens einzuholen. Bevor ich biefe aber gebe, beweise es vor ben Augen Gottes, vor ben Augen Deiner Mutter, und endlich vor ben Augen Polens, bag wir fo und nicht anders handeln konnten. ift Polen felbst, welches Dir in ber Grafin gegenübersteht! Rechtfertige Dich und uns vor Bolen mit bem, was Du willst, und ich werbe Dir bann meine Unterschrift nicht länger verfagen!

Rechtfertigen! rief ber Kaiser heftig. Es giebt viele Dinge, welche man vertheibigen, aber boch nicht rechtfertigen kann, und bie Nothwen= bigkeit entschulbigt Bieles, was bas Gewissen verbammen muß!

Beweise die Nothwendigkeit unsers Handelns! sagte die Kaiserin ges bieterisch. Beweise, weshalb Polen ein Schicksal erdulden muß, welches ohne Gleichen basteht in der Weltgeschichte, beweise, was den Nachbarn Polens ein Recht giebt, ein Land zu zerstückeln, das mit ihnen allen in Frieden gelebt und nur in seinen eigenen Grenzen an Unglück und Zwistigkeiten krankte.

Aber mit diesem Unglück und biesen Zwistigkeiten bedrohte es seine Nachbarn, rief ber Kaiser zornig. Wie ein an böser, ansteckender Krankheit Sterbender lag dieses Polen in unserer Mitte, und ber Todeshauch seines sterbenden Hauptes verpestete unsere eigenen Lande! Wenn die Nachbarn ein Haus brennen sehen, wenn sie Flammen sehen, welche hoch emporschlagen aus bem brennenden Hause, sind sie da nicht vers

- C-1

pflichtet hinzueilen, bas Feuer zu löschen, und müßten sie babei auch, um bem Brande zu steuern, einen Theil bes Gebäudes selbst zerstören und in Trümmer legen?

Aber sie bürfen boch nicht ben Boben selbst, auf bem bas Ge= bäube stand, sich aneignen, weil sie bas Feuer gelöscht haben? fragte bie Kaiserin.

Der Boben gehört Gott und bem Volk, welches barauf lebt, rief bie Gräfin feierlich. Gott aber wollte bie Moralität ber Mächtigen prüfen und zeigte ihnen Polen!

Aber Gott prüft auch bie Moralität ber Bölfer, rief ber Kaifer glübend, und Gott ftreicht fie aus bem Budy bes Lebens, wenn fie auf ber Wage ber Gerechtigkeit zu leicht befunden werben! Es ift mahr, bie Polen haben viel gelitten, aber man barf um ihrer Leiben willen nicht vergeffen, baß sie an benfelben bie erste größte Schulb tragen. Ein Volk kann niemals sterben, wenn es nicht ben Tob in feinen eigenen Eingeweiben trägt! Polen stirbt, weil es seine Lebenskraft ver= geubet bat. Bolen gleicht einem Jüngling, ber fich burch feine eigene Lieberlichkeit fruhzeitig unter bie Erbe bringt, einem seiner vielen schönen jungen Grafen, welche jung fterben, nachbem fle ihr Bermögen und ihre Gesundheit vergeubet haben. Was ist Polen zu bieser Stunde? Ein Volf von Sclaven, von Bauern und Juben, ohne Bürger, nicht regiert, sonbern tumultuarisch umgerührt von einer lieberlichen, jeber Bestechung und Verführung zugänglichen Aristocratie, beren Reichstag mit seinem Liberum veto in Europa zum Sprichwort unauflöslicher Gefetesverwirrung und nie enbenben habers geworben ift! Gin Bolf ohne Schulen, ohne Kunft und Wiffenschaft, ohne Schifffahrt und Sanbel, ohne Reim höherer Betriebfamkeit, nothbürftig zehrend von bem, was ber fruchtbare Boben ohne Muhe ihnen barbringt! Ein Bolk, beffen alleinige herren und Eigenthümer bie Güter sammt ben Bauern noch heute beibes zusammen auf ein Jahr pranumeranbo in Ducaten ver= pachten!\*) Bauern und Juben, Sclaven bes Abels, ber in schwelge= rischen Festen Gines Winters in Warschau verpraßt, was seine verfauf-

a comb

<sup>\*)</sup> v. Raumer. Beitrage zur neueren Weschichte. Th. IV. G. 547.

ten "Seelen" ihm eingetragen, und statt sein Haupt zu verhüllen um ber Schmach seiner eigenen Entartung willen, mit geschminkten Wangen auf dem Grabe seiner Ehre tanzt und seine Saturnalien hält! Und an der Spiße dieses entarteten Volkes ein König, den eine fremde Macht, wie zum Sohn, auf ihren Thron gesetzt, der, ein König entarteter Sclazven, wiederum ein Sclave ist einer andern Macht, seinem Volke Gesetz gebend, die er von borther als Gesetz empfängt. Wahrlich, Gott hat die Moralität des polnischen Volkes geprüft, und er hat sie zu leicht befunden!

Halten Sie ein, es ift genug! rief bie Bräfin bleich und bebenb. Weshalb wollen Sie ein Volk noch lästern, welches schon im Ster= ben liegt?

Nein, es ist nicht genug, fagte ber Kaiser hart. Es ist Polen, hat die Kaiserin gesagt, Polen, welches mir gegenüber steht, um die Rechtsertigung ber Politif ber brei Mächte zu vernehmen, und ich selber weiß sehr wohl, daß dieses bleiche, edle Götterbild, welches mich da ansschaut, in seinem Marmordusen nicht das Herz eines Weibes trägt, ich weiß, daß es nicht eine Frau, sondern daß es Polen ist, welches da als schöne Statue vor mir steht! Polen, welches anklagt, welches zu Gott um Rache emporschreit, Polen möge also auch die Anklage vernehmen, welche die ganze Welt gegen dasselbe schleubert. Ich sage es noch einsmal: ein Bolk kann nur sterben und untergehen durch seine eigene Schuld! Polen trug in sich selber die Keime seiner Auslösung, es ist ein Bolk, welches Verrath begangen hat an Allem, was heilig ist, Verrath an sich selbst, an seiner Vergangenheit, seiner Mission, seinem Genius, ja selbst an seinem Glauben!\*)

Sie klagen an, aber Sie beweisen nicht, rief bie Gräfin, ihre zorns blizenden Augen auf ben Kaiser geheftet.

Oh, es ist nicht schwer, ben Beweis ber Anklage zu führen, sagte ber Kaiser mit einem verächtlichen Lächeln. Betrachten Sie nur, was in Polen geschieht, seit man bort bas Schicksal ahnt, welches ihm bes vorsteht. Was thut ber Ausschuß bes Reichstages, seit er weiß, baß

<sup>\*)</sup> Wolf, Desterreich unter Maria Theresta. S. 535.

bies bie letten Tage feiner Wirksamkeit fein werben? Sie figen bis in bie Nacht hinein, nicht um für Polen, fonbern um für fich felber zu forgen. Sie weifen fich Jahrgelber, Starofteien, Erbgüter und alle möglichen Einnahmen auf Koften ber unglücklichen Republik an, und geben ihrer Ehre und ihrem Baterlande bamit ben letten Gnabenftof. Diefe Bertreter Polens, gleichen fie nicht einer Rauberbanbe, bie in ein Saus einbricht, und Alles plunbert und zerftort, was in ihre Sanbe fommt? Ungerechtigkeit, Thorheit und Raubsucht herrschten feit lange auf bem polnischen Reichstage, und ein folder Mangel an Tugend und Ehre, fold ein Verberben, ja, folde Umkehr ber Rechtspflege, wie es in ber Geschichte anderer Länder fein fo schamloses Beispiel giebt! Die Worte Freiheit und Naterlantsliebe fint in Jebermanns Munbe, aber kein gebilbetes Bolf trägt biese Worte weniger im Berzen als bie Po-Ien. Gelbst ihre Leiben und ihr Jammer haben bie Polen nicht ge= Dieselben Leibenschaften und Feinbseligkeiten, welche ihr Unglud beffert. herbeigeführt, find geblieben! Der Stolz und bie Gier, über ihres Gleiden bie Oberhand zu gewinnen, find nicht erloschen in ben Gemüthern, welche sonst gegen bie härtesten Erniedrigungen unempfindlich zu fein fcheinen, bie fie von ben Fremben erleiben! Sclaven, welche fich ohne Wiberstand in Retten schmieben laffen, wollen noch über anbere Sclaven herrschen!\*) Das ist Bolen in feinem jegigen, wirklichen Wesen und baran allein wirb es sterben!

Nein, rief bie Gräfin glühenb, Polen stirbt an ber Habsucht und Ländergier seiner Nachbarn. Diese sind es, welche Polen frank gemacht, und es vergistet haben mit ihren bösen Nathschlägen, ihren Zuslüsteruns gen und Verlockungen. Sie sind es, welche ben Geist der Zwietracht, der Habsucht und Herrschsucht nährten, welche Polen in zwei seindliche Veldager theilten, indem sie ihm einen König aufzwangen, der nur ein Werkzeug war in ihren Händen, nur der Henkerscht, welchen unsere Veinde sandten, damit er die Freiheit Polens enthaupte! Es ist gelungen, er hat sein blutiges Amt vollendet, Polen ist enthauptet! Wer will sagen, daß es eines natürlichen Todes gestorben!

<sup>\*)</sup> Raumer. Beitrage. Th. IV. S. 551.

Diefe Unklagen treffen nicht une, nicht Defterreich, fagte ber Raifer. Wir haben Polen nicht einen König aufgebrungen, wir haben allen biefen Zwiftigkeiten fern gestanben! Aber bie Pflicht ber Gelbsterhaltung awingt und jest Antheil zu nehmen an einer Beute, bie fich wiberstand= los ihren Nachbarn barbietet. Wenn Rugland und Preußen sich ein Land theilen können, barf Desterreich nicht theilnahmlos zuschauen, ce muß, ba es bie Theilung nicht verhindern fann, wenigstens seinen Untheil baran forbern. Ich weiß, bie Sache hat ein schlechtes, ja ein schändli= ches Ansehen, welches Jebem in bie Alugen fällt, während bie Grunbe, welche Desterreich so zu handeln zwangen, nur Wenigen bekannt sind! Was ich aber that ober vielmehr billigte, — benn ich war nicht ein Hanbelnber, sonbern nur ein Rathgeber — geschah aus ber Ueberzeugung unbedingter Nothwendigkeit! Es wurde mich bitter betrüben, wenn bie Welt bies falfch auslegte, und mich als einen Mann von lockern und reaclosen Grunbfägen betrachtete. 3ch meine aber im öffentlichen und Brivatleben ein wahrhaft reblicher Mann zu fein, und bin überzeugt, baß Reblichkeit bie weiseste und gesundeste Staatsfunft ift.") Und bennoch konnten wir nicht anders handeln, und im vollen Gefühl ber unabweis= baren Nothwendigfeit wende ich mich jest wieder an Ew. Majestät, und wiederhole meine Frage: haben Em. Majestät bie Theilungsacte schon unterzeichnet, ober werben Gie bie Onabe haben, es jest zu thun?

Die Kaiserin hatte ihrem Sohn mit größter Ausmerksamkeit zuge= hört, sie war seinen lebhasten Erörterungen in athemloser Spannung ge= folgt, und ihre Mienen, welche Ansangs trübe und zweiselnd gewesen, hatten einen immer energischeren und entschlosseneren Character angenommen. Jetzt bei der Frage des Kaisers zuckte sie leicht in sich zussammen, und richtete ihre großen Augen mit einem ernsten, andachtswollen Ausdruck gen Himmel.

Eine Pause trat ein. Bleich und athemlos, mit halb geöffneten Lippen, mit vorgebeugtem Oberkörper starrte die Gräfin zu ber Kaiserin hinüber; ruhig und ernst, mit stolz gehobenem Haupte blickte ber Kaisfer sie an.

Comple

<sup>\*)</sup> Des Kaisers eigene Worte. Siehe r. Raumer Beitrage zc. Th. IV. S. 539.

Und inmitten bieses allgemeinen Schweigens und bieser auf ste gerichteten Blicke schritt jetzt die Kaiserin zu ihrem Schreibtisch hin. Mit einer hastigen Bewegung nahm sie die Feber und senkte sie in das große stlberne Tintenfaß.

Ein leises Stöhnen brang von ben Lippen ber Gräfin. Die Raiserin hörte es, und sandte einen schnellen Blick zu ihr hinüber, aber ber Ausbruck ihres Gesichtes blieb unverändert, entschlossen und energisch.

Jett neigte sie sich über die Papiere, jett fuhr ihre Hand mit rasschen Schriftzügen über das aufgeschlagene Actenstück hin, dann warf sie die Feber zur Erbe, und ihre flammenden Blicke auf den Kaiser hestend, beutete sie mit ihrer Nechten auf das Actenstück hin. Placet, rief sie mit starker Stimme, Placet, weil so viele große und gelehrte Männer es wollen; wenn ich aber schon längst todt bin, wird man erfahren, was aus dieser Verletzung von Allem, was bisher heilig und gerecht war, hers vorgehen wird.\*)

Und vielleicht, um ihre eigene, tiefe Bewegung nicht feben zu lassen, ober um einem Schmerzensausbruch ber Gräffin zu entgehen, burchschritt Maria Theresia rasch bas Gemach, und zog sich in bas anstoßende Tois lettenzimmer zurück.

Der Kaiser blieb jetzt allein mit ber Gräfin. Schweigenb stanben sie sich gegenüber, Beibe stumm vor innerer Bewegung. Dann rang sich ein tiefer Seufzer aus ber Gräfin Brust empor.

Finis Poloniae! rief sie schmerzvoll, und bie Blicke mit einem vor= wurfsvollen Ausbruck zum himmel erhebend, wandte sie sich um, und schritt langsam ber Thur zu.

Der Kaiser, unbeweglich und stumm auf seinem Platze verharrend, schaute ihr nach; seine ganze Seele schien in seine Augen gedrängt, welche die hohe, bahinschwebende Gestalt mit zärtlich schmerzvollen Blicken auschauten. Iet, nahe schon ber Thür, sah er sie schwanken, sah er, wie sie die Arme ausstreckte, nach einem Stützunkt suchend, um nicht umzustnken.

Mit einem Sprung war ber Raifer neben ihr, und bie Arme nach

<sup>&#</sup>x27;) Maria Theresta's eigene Borte. Siehe Zeitgenoffen. Th. XI. S. 29

ihr ausbreitenb, zog er bie Schwankenbe, halb Ohnmächtige an feine Bruft.

Sie lehnte einen Moment, ganz betäubt, ganz überwältigt, ihr Haupt an seine Schulter, und aus ihren geschlossenen Augen sielen zwei Thränen nieber auf seine Hand, die auf ihrer Schulter ruhte.

Finis Poloniae! wiederholte ste leise, und ein Zittern flog burch ihre Gestalt. Mit einem schmerzvollen Aechzen richtete sie sich aus bes Kaisers Armen empor, und ohne ihn nur noch einmal anzuschauen, schritt sie vorwärts ber Thur zu.

Leben Sie wohl! flufterte fle leife. Leben Sie wohl!

Der Kaifer hielt ihre Hand zuruck, welche schon im Begriff war, bie Thur zu öffnen. Anna, sagte er tiesbewegt, Anna, wollen Sie so von mir gehen? Ist bies Ihr letztes Lebewohl? Werben wir uns niesmals wiebersehen?

Sie wandte ihr Haupt langsam zu ihm hin, und blickte ihm lange und mit einem unaussprechlichen Ausbruck von Liebe und Schmerz in bas tief erregte, zuckende Angesicht.

Wir werben uns noch einmal wiedersehen, sagte ste langfam.

Wann? fragte er bringenb.

Wann die Zeit gekommen ist! Ich werde Sie alsbann rufen lassen! Schwören Sie, daß Sie meinem Ruf folgen, daß Sie kommen wollen zum letzten Wiedersehen!

Ich schwöre es Ihnen!

Leben Sie wohl!

Leben Sie wohl, Anna! Oh reichen Sie mir noch einmal Ihre Hand! Nein, fagte sie rauh; und rasch bie Thur öffnend, schritt sie hinaus.

### XI.

# Kranz Anton Mesmer.

Ganz Wien war seit einigen Wochen in einer aufgeregten Stim= mung; in allen Gesellschaften, allen Cafés, allen Häusern und Restau-

rationen, auf allen Stragen unt Plagen fprach man von ein und bemfelben Gegenstant, mit leibenschaftlicher Beftigfeit bie Bahrheit beffen, mas man ergablte, vertbeibigent, ober fie bestreitent. Diefer Begenfant maren bie munberbaren und unerhörten Auren bes ichmabischen Arztes Frang Anton Mesmer, ber fich feit einiger Zeit in Wien niebergelaffen hatte, Ruren, welche aller Erfahrungen ber Wiffenschaft fpot= teten, und fich jebem Urtheile ber Bernunft und Erfahrung zu entziehen ichienen. Denn Mesmer beilte feine Kranken nicht, wie bie anderen Mergte, mit Mebicinen unt Latwergen, mit Aberlaffen und Umichlagen, er verordnete ihnen feine Baber und fünftliche, nach lateinischen Recepten gemischte Getranke, fonbern er furirte feine Patienten einfach burch bas Auflegen seiner Sant, burch bas Anbliden seiner großen, bunkelblauen Augen; er beschwichtigte ihre Fieberybantasieen mit bem zornigen Schütteln seines Sauptes, ober madte bie ftummen Rranken reben von wunderbaren Besichtern und entzückenden Traumen, indem er ihre Stirn anhauchte, ober mit ben Spigen feiner Finger leife und in gleichmäßigen Schwingungen über ihrem Untlit und ihrer Bruft auf und nieberfuhr.

Seine Sanbe und sein Auge, bas war bie Apothefe, aus benen Mesmer seine Beilungen schöpfte, mit benen er bie Rranken furirte.

Rein Wunder also, daß bie Aerzte ihn einen Charlatan, die Apotheker einen verdammungswürdigen Duacksalber nannten.

Kein Wunder, daß das Volk, welches so leicht geneigt ist, das Wunderbare zu verehren, und an das Ueberirdische zu glauben, Mesmer verehrte und an ihn glaubte, wie es an die Wunder der Heiligen und an die Legenden glaubte.

Weshalb sollte nicht Mesmer so gut mit seiner Hand Wunder ihn fönnen, als es Moses mit seinem Stabe gethan, indem er dem dürren Felsen Wasser entlockte? Weshalb sollte das Anblicken seiner Augen nicht eben solche belebende Krast ausüben können, als es einst die Augen der Apostel gethan, die mit ihrem bloßen Anschauen Todte erweckten und Stumme reden machten?

Mesmer war auch ein Apostel. Der Apostel einer neuen Lehre. Er verwies bie leibende Menschheit auf ben Himmel, auf die Sonne und

bie Planeten, und fagte ihnen, bag vom himmel allein ihre Krankheiten tamen, bag ber himmel allein fle zu heilen vermöchte.

Der Einfluß ber Planeten, sagte er ihnen, mache die Menschen krank ober gesund, der Strahl der Sonne übe auf sie eine magnetische Kraft. Nicht die künstlichen Heilmittel und Medikamente könnten ihnen Genesung bringen, sondern einzig und allein diese magnetische Kraft, welche die Natur in das Eisen und den Stahl gebannt, und welche sie in ihrem höchsten, geheimnisvollen Wirken auch einigen wenigen bevorzugten Menschen mitgetheilt!

Und bas Bolk glaubte an ihn, und bie Kranken und Leibenben eilten zu ihm, um unter ber fanften Berührung seiner Sand, unter bem Anschauen seiner mächtigen Augen ihrer Schmerzen lebig zu werben.

Aber je mehr Glauben Mesmer bei ben Laien fand, besto mehr empörten sich gegen ihn die Acrzte. Jebe neue Heilung brachte ihm neue Segnungen von den Genesenen, neue Verwünschungen von den Acrzten ein. Die Aerzte, welche einen Paracelsus in Salzburg von dem Felsen herniedergestürzt, weil er eine neue Lehre in die Wissenschaft gebracht, weil er gesprochen von den geheimnisvollen Kräften, welche in der Erde und in den Planeten schlummern; die Aerzte konneten jest zwar Mesmer, der dieselbe Lehre predigte, nicht heimlich ermorden, aber sie konnten ihn versolgen mit ihrem Haß und ihrer Bossheit, sie konnten ihn verleumden als einen Betrüger und Charlatan, sie konnten mit langen gelehrten Deductionen beweisen, daß diese ganze neue Lehre von Mesmer eine schamlose Lüge, ein lächerlicher Unstinn sei, nur ersunden, um die Menschen zu hintergehen, um daß Geld auß ihren Taschen zu locken, und sich zu bereichern auf Kosten ihrer Leichtsgläubigkeit.

Diejenigen, welche sich starke Geister nannten, und nichts anerkennen wollten, was ihre Vernunft nicht einzusehen vermochte, hörten auf bas zornige Schelten ber Aerzte und stimmten ein in ihr Hohngelächter und ihre Verleumbungen.

Diejenigen, welchen eine gläubige Seele inne wohnte, welche so gut an die Mysterien der Natur wie an die Mysterien der Kirche glaubten, nannten Mesmer einen Wunderarzt, den Gott auf die Welt gesendet, baß er ben Leibenben helfe, und ber Lehre ber Wiffenschaft bie Lehre ber Natur gegenüberstelle.

So bestand Wien endlich nur aus zwei Parteien, aus Freunden oder Feinden Mesmer's, die sich gegenseitig mit der größten Leidenschaft bekämpsten, und einander der Lüge und der Verhüllung der Wahrheit beschuldigten. Die Freunde erzählten mit staunendem Entzücken die wunderbaren Kuren, die Mesmer täglich an den von anderen Aerzten als "unheilbar" zurückgewiesenen Kranken burch das bloße Auflegen seiner Hand bewirkt hatte; die Feinde erklärten alle diese Kuren sür Bestrügereien, welche Mesmer mit bezahlten Individuen, mit abgerichteten Helseshelsern aussührte.

Und diese Streitigkeiten, wie gesagt, bewegten sich durch alle Schichten der Gesellschaft, selbst der Kaiserhof nahm Theil an ihnen, selbst Maria Theresta ließ sich täglich Bericht erstatten über die neuen Kuren, welche Mesmer in einem Zeitraum von wenigen Tagen an Schwerleibenden bewirkt hatte, und wenn ihre beiden Leibärzte van Swieten und Störk in allem stürmischen Jorne ihrer Hochgelahrtheit sie beschworen, diesem Unwesen ein Ende zu machen, und dem "Betrüsger und Charlatan" sein ferneres Treiben und Praktistren zu untersagen, so wiegte die Kaiserin sinnend ihr Haupt, und erwiederte die Anschuldigungen der gelehrten Herren mit einem sessen und entschies denen Nein!

Wollen's abwarten, sagte sie, was ber Mann thut und zu Stande bringt. Seine Kurarten sind nicht gefährlich, weil er ben Leuten nichts eingiebt, und mit dem Auflegen seiner Hand wird er sie nimmer versgiften können, wie es mancher Arzt schon mit einer übelgewählten Arzenei gethan, mit dem Anblicken seiner Augen wird er sie nit tödten, während es wohl schon passirt ist, daß andere Aerzte mit Aberlässen und Blutentziehungen ihre Kranken getödtet haben. Laßt mir also den Mann in Ruhe, denn so lange er nichts Böses thut, soll er unangesochten hier in Wien bleiben, und seine Kunst ausüben dürsen! Hat sich ja jetzt selber eine Probe auserlegt, die beweisen muß, ob er ein Betrüger ist, oder ein Mann Gottes! Wenn er meine kleine Schutzbesohlene, das blinde Fräulein von Paradies, sehend macht, dann werde ich an ihn glauben,

und ihn einen Wundermann nennen, und wehe bann Euch Allen, wenn Ihr es bann noch ferner wagt, ihn zu lästern. Ich werde dem Mesmer mehr glauben, als all' Eurer Gelahrtheit, denn wer die Blinden sehend macht, ist in Wahrheit der Arzt Gottes! Seid also ruhig, und wartet es ab, ob es dem Mesmer gelingt, das blinde Fräulein von Paradies sehend zu machen.

Das also war es, worauf jetzt alle Welt gespannt war, bas war es, was alle Gemüther beschäftigte; bie Kur, welche Mesmer mit bem Frauslein von Paradies begonnen, und von ber er behauptet, daß sie zu einer Heilung führen würde.

Ganz Wien kannte bieses junge blinde Mädchen. Ganz Wien wußte, daß sie in ihrem zweiten Lebensjahre in Folge zurückgetretener Masern erblindet war, und daß seitdem die Nacht, welche sie umgab, niemals durch einen Lichtstrahl unterbrochen worden. Ganz Wien liebte dieses junge Mädchen, in bessen Seele die allmächtige und allgütige Natur ein anderes Licht, als das Licht der Sonne ausleuchten ließ, dem sie als Ersat für ihre blinden Augen die Weihe der Kunst verliehen, dem sie es gegeben, Gott zu schauen nicht in der Natur, aber-in der Muste.

Wenn Therese von Parabies am Klavier saß, wenn ihre Hände mit schwindelnder Schnelligkeit über die Tasten hinglitten, oder ih= nen langsame, volle Aktorde entlockten, wenn sie mit ruhigster Sicher= heit die schwierigsten Concertstücke spielte, welche die größten Virtuosen jener Zeit nur nach langer Uebung, nach langem Einprägen der Noten erlernt, von denen Therese sich aber nur zwei Mal die Noten vorlesen ließ, um sie alsdann ohne Anstoß spielen zu können, wenn sie, eine vollendete Virtuosin, öffentliche Concerte gab, in denen sie das Publizkum entzückte durch ihr wundervolles Spiel, dann hätte Niemand glauden follen, daß dieses reizende junge Mädchen mit den großen glänzenden Augen doch eine Blinde sei. Es leuchtete so viel Geist und Gesühl von diesem reinen, unschuldigen Angesicht, ihre Züge waren von einer so wunderbaren Beweglichkeit, ihre Augen schienen, wenn sie lachte, auszubligen in Freude, sie schienen umdüstert und traurig, wenn sie ernst war. Und bennoch war Therese von Paradies wirklich blind;

ly comb

und Grafen, Minister und Generale werben in Menge ba sein. Gewiß, es ist für Dich ein Ehrentag, und beshalb habe ich Dich festlich geschmückt.

Ist auch mein Haar recht schön fristrt? fragte Therese, indem sie ihre beiben Sände erhob, und sie prüsend über ihren hohen Kopsput hingleiten ließ.

Gewiß, wir haben Deine Lieblingöfrisur genommen, à la Matignon, und die Pepi hat einen wahren Wunderbau gemacht, die Frisur ist sast brei Viertel Ellen hoch, und oben brauf schwebt eine ungeheure Pussehaube mit langen himmelblauen Flatterbändern.

Ja, es ist wirklich sehr hoch, ich kann bas Ende mit meinen Hänsten nicht erreichen, rief Therese lächelnd. Ach, es muß wundervoll ausssehen. Doch ich will Dich noch Etwas fragen, suhr sie dann ernsthaft fort, und ich bitte und beschwöre Dich, antworte mir die Wahrheit! Versprich mir, daß Du es thun willst.

3ch verspreche es Dir!

Nun benn, so sage mir, wie ist mein Aussehen? Bin ich so, baß ich ben Menschen gefallen kann? Bis jetzt sind die Menschen gut und freundlich mit mir gewesen, weil sie Mitleid mit mir hatten, um meines Unglücks willen begegneten sie mir mit Wohlgefallen. Aber werben sie mir bas nun auch thun um meiner Selbst willen? Werbe ich im Stande sein, mir ihre Gunst zu erhalten? Sage mir, oh ich beschwöre Dich, sage mir, bin ich hübsch genug, daß die Menschen ihre Freude an mir haben können?

Ja, Du bist hübsch, Therese, sagte ihre Mutter lächelnb, Du hast eine schöne, schlanke und volle Gestalt, bas Oval Deines Gesichtes ist von einer reizenden Lieblichkeit, Deine Züge sind ebel und regelmäßig, Deine Stirn ist hoch und mächtig, und wenn erst in Deinen großen, dunklen Augen der Strahl bes Lichtes ausleuchten wird, dann wirst Du ein schönes Mädchen sein!

Ich banke Dir, meine Mutter, ich banke Dir! rief Therese freubes jauchzend, indem sie ihre Mutter sest in ihre Arme schloß, und ihren Mund mit Küssen bedeckte. Ihre Mutter machte sich sanft aus ihren Armen los.

Jest muß ich eilen, bie nöthigen Vorbereitungen zu treffen, sagte sie. In zwei Stunden schon soll die Operation gemacht werden, und vorher schon werden sich alle Verwandte, Freunde, und die andern vorsnehmen Gäste bei mir im Salon versammeln. Ich muß also eilen, Alles einzurichten, und selber Toilette zu machen. Ich werde Dir die Kammers jungser rusen, daß sie bei Dir bleibe!

Rein, rufe sie nicht, rief Therese lebhaft. Ich bedarf ber Ginsam= feit und Stille. Auch ich muß mich vorbereiten, muß zu der wunder= baren Stunde meine Seele sammeln, und meine Gedanken ordnen, muß allein sein mit meinem Gott, muß zu ihm sprechen in meiner Sprache!

Sie begleitete ihre Mutter bis zu bem anstoßenben Gemach, und nahm von ihr mit einem herzlichen Ruß Abschieb.

Die Blinde war jest allein, aber sie burchschritt bas Gemach mit vollkommener Sicherheit, und ging gerade zu ihrem Instrument hin, bas immer geöffnet war.

Ich will spielen, fagte ste leise, ich will ihn rufen mit meinen Tönen. Er muß es fühlen, und er wird kommen!

Sie ließ sich auf bas Tabouret vor ihrem Flügel niedergleiten und begann zu spielen. Eine wunderbare Musik war es, welche ihre Finger ben Tasten entlockten, es war die Verkündigung einer Seele, welche jauchzt und klagt, betet und weint, liebt und verzweiselt. Bald schien diese Musik wie ein Hymnus der Freude auszurauschen, bald slüskerte und seuszte es aus ihr wie eine tiese Schmerzensklage, dann wieder schwoll sie empor zu heitern, sonnigen Melodieen, und alle Schmerzen und Dissonauzen schienen sich auszulösen in einen seligen Strom von Harmonie.

Auf einmal durchflog ein Zittern ihre ganze Gestalt, und eine Bur= purgluth schoß über ihr Antlit hin. Ihre Hände fanken von den Tasten nieder, ihr Haupt neigte sich auf ihre Brust, aus der schwere, angst= volle Athemzüge hervorquollen. Wie von einer unsichtbaren Gewalt getrieben erhob sie sich von ihrem Sessel, und richtete sich gerade und steif empor, dann mit einer schnellen Bewegung schritt sie von dem In= strument weg, bis in die Mitte des Zimmers hinein. Aber hier wieder blieb sie wie sestgewurzelt stehen, und ihre beiden Hände sest auf ihr Herz brudend, flusterte ste athemlos: er kommt! Oh ich fühl's, er kommt! Jett, jett steigt er bie Treppe herauf, jett schreitet er über ben Flur, jett, oh, jett legt er bie Hand auf die Thur, und —

Die Worte erstarben auf ihren bebenden Lippen, ber Athem kam fieberhaft schnell und ächzend aus ihrem wogenden Busen hervor, ihr ganzes Wesen war in Aufruhr und Bewegung.

In biefem Moment öffnete fich bie Thur ihres Zimmers leife, fo leife, bag auch bas schärifte Dhr es faum zu hören vermochte. Therese horte es boch. Ein Schrei bes Entgudens tonte von ihren Lippen, sie streckte bie Arme aus, sie wollte vorwärts fturgen, aber ihre Füße waren wie eingewurzelt, und fo mit ausgebreiteten Armen, mit vorgebeugtem Saupt blieb fie fteben. Sie hatte mit ihrem Bergen bie Bestalt gefeben, welche ba bruben auf ber Schwelle ber Thur erschienen Die Geftalt war bie eines Mannes von faum vierzig Jahren \*). von stolzem, imposantem Meußern, von schönen, einnehmenben Bugen. Seine großen, blauen Augen, in benen ein munberbares Leuchten mar, rubten mit einem gebieterischen, festen Ausbruck auf bem jungen blinden Mabchen, bas im innerften Mark feines Lebens feinen flammenben Blick empfand und unter ihm erzitterte. Den rechten Urm hielt er ausgestrecht gegen fie gerichtet, anfange fteif und ohne ibn zu regen, bann aber fentte er ihn tiefer hinab und beutete mit bem Finger auf ben Fußboben, ge= rabe auf bie Stelle bin, wo Therese stanb.

Sofort fank bie Blinde auf ihre Aniee nieder. Ein triumphirendes Lächeln flog burch bas ernste Antlitz bes Mannes, er hob ben Arm wies ber empor und winkte mit ber Hand.

Die Blinde sprang sofort von ihren Knieen empor, ein Freudenruf tonte von ihren Lippen, und als hätte sie gesehen, daß er ihr die Arme sett ausbreitete, sprang sie vorwärts, stürzte sie, ohne zu schwanken und zu irren, gerade aus in seine Arme, und lehnte ihr Haupt an seine Brust.

Mesmer! Mein Freund! Mein Arzt, mein Erlöser! flüsterte sie leise. Ich bin's, sagte er mit voller melobischer Stimme. Ihr Herz hat mich gesehen und erkannt, Therese! Balb sollen es auch Ihre Augen!

<sup>\*)</sup> Mesmer war geb. ben 23. Mai 1734 in Inang unweit Constanz.

Er führte sie zu bem Divan und ließ sie fanft auf bemselben niebergleiten. Dann streckte er zwei Mal seine Fingerspitzen gegen sie aus und
fofort flog ein Zittern burch ihre Gestalt.

Sie sind heute sehr erregt, Therese, sagte er mit leisem, mißbilligen= bem Ion.

Ich bin es, weil Sie es sind, mein Freund, flüsterte die Blinde. Ihr Antlit glüht, Ihre Pulse schlagen, Ihre Augen schießen Blite, welche eine Welt zerschmettern möchten.

Eine Welt ber Lüge, ber Unwissenheit und ber Bosheit, rief er mächtig. Ja, Therese, die will ich heute zerschmettern mit meinen Blicken und mit meiner Hand! Und eine neue Welt will ich bafür auf=richten, eine Welt bes Nichtwissens, aber bes Schauens, bes Uebernatür=lichen, und boch so Natürlichen! Dh, Therese, wird es mir gelingen? Wird meine Hand die Krast haben, Ihre Augen zu erlösen, wird mein Beist so mächtig herrschen über den Ihren, daß er ihm besehlen kann, aus Ihren Augen hervorzubligen und zu schauen? Werden Sie mir gehorsam sein mit Ihrer Seele und Ihrem Körper?

Mit meiner Seele gewiß, hauchte sie leise, benn meine Seele gehört Ihnen einzig und unbedingt, ob mit meinem Körper, weiß ich nicht!

Die Seele muß bem Körper gebieten! fagte Mesmer ftreng.

Sie will es! sagte Therese flehend. Dh, zürnen Sie nicht, wenn sie es nicht kann!

Sie zweiseln, Therese? fragte Mesmer, und seine Augen bohrten sich wie zwei Dolche in ihr Angesicht.

Dh, Ihre Augen thun mir weh, ächzte sie, indem sie ihr Antlit mit ihren handen bebeckte, als wolle sie es schützen vor seinen Blicken.

Mesmer schlug seine Augen nieder, und wiederholte fanft: Sie zweifeln, Therese?

Ich zweiste, weil ich fühle, baß Sie zweifeln, sagte sie ausathmenb. Aber wenn es nun auch wäre, mein Freund? Wenn Ihr großer erhas bener Geist nur meiner Seele, nicht meinem Körper gebieten könnte? Was thut bas? Ich werbe beshalb nicht unglücklich sein, ich werbe mich nicht beklagen! Ich sehne mich nicht nach bem Lichte ba außen, benn bas Licht ist in mir! Wein Herz sieht Sie; was thut es also,

wenn auch meine Augen Sie nicht zu sehen vermögen? Nein, glauben Sie mir, ich zittere und bange ber neuen Welt entgegen, und mir ist, als müßte ich mich vor ihr verbergen in die tiefste Einsamfeit meiner Blindheit. Oh, mein Freund, mein Herr und mein Meister, wenn irs gend Zweisel in Ihnen sind, wenn bas Werk mißlingen könnte, so verssuchen Sie es nicht! Ich bin glücklich und zufrieden, benn ich trage eine Welt in mir, und bedarf keiner Welt außer mir!

Rein, rief Mesmer, bas Werk ift begonnen, es muß vollbracht werben. Und es soll und muß gelingen! Es handelt sich jest nicht mehr barum, Therese, ob Sie wünschen, sehend zu werben, ober blind zu bleiben! Sie muffen febend werben, ober Alles, mas ich gewollt, gebacht und erstrebt habe, fturzt in Trummern über mir zusammen, und zerschmettert mein Leben nicht allein, sonbern auch meinen Namen und meine Ehre! Der heutige Tag ift ber Tag ber Entscheibung! Beute wird Mesmer seinen Feinden und seinen Freunden beweisen, daß er die Wahrheit gesprochen, bag ber thierische Magnetismus, ben bie Aerzte verspotten, ben bie Wiffenschaft verleugnet, weil sie ihn noch nicht kennt, ben bie Laien für Zauberei ober Beirng halten, bag ber thierische Magne= tismus bie göttliche Heilfraft ift, welche ben Menschen mit ber Natur und bem himmel verbindet, bag biefer wechselweise Einfluß unter ben himmelsförpern, ber Erbe und allen belebten Wesen, ben bie bummen klugen Menschen ableugnen wollen, wirklich eristirt. Nein, Therese, ich werbe Sie heilen mittelft ber magnetischen Kraft, welche und Beibe ein= anber vereint, und Beibe zugleich bem himmel verbinbet!

Heilen Sie mich, mein Herr und mein Meister, rief die Blinde bes geistert, ich nehme von Ihnen bas Licht an, und Sie sollen burch mich ein neues Licht ausstrahlen über die ganze Welt!

Er legte fanft bie Sand auf ihr Saupt, und fah sie mit leuchtenden Blicken an. Du glaubst also an mich, Therese? fragte er. Nicht wahr, Du glaubst?

Ich glaube an Dich, und ich verstehe Dich, sagte sie leise. Ich werbe sehend werben, ich weiß es, ich fühle es! Und bann wird Niesmand mehr zweiseln bürfen. Die Binde, die von meinen Augen fällt, wird auch absallen müssen von den Augen Deiner Feinde, von den

Augen ber Wissenschaft und ber Gelehrsamkeit. Sie werben sehen, baß es eine Kraft giebt, welche sie nicht kannten und nicht ahnten, eine Kraft ber Natur, welche ohne menschliches Zuthun bas verrichtet, was bie Arzneikunde bisher ber Kunst ober ber Natur zugeschrieben hat!

Oh, Du sprichst meine Gebanken aus, Therese, rief Mesmer zärtzlich, Du stehst in meine Seele hinein, und findest auf Deinen Lippen meine Worte wieder! Du weißt also auch, daß ich die Wahrheit sage! Es giedt einen thierischen Magnetismus, eine überstanliche Kraft, welche besser als alle Arzneien im Stande ist, den Menschen Gesundheit und Seilung zu bringen. Mögen die Aerzte darüber lachen, die Wissenschaft mich verspotten, eines Tages werden sie erkennen müssen, daß ich die Wahrheit gesprochen, und daß ihr Wissen nichts ist als eitel Lug und Trug! Die Aerzte sind Reisende, welche, einmal von der rechten Straße abgekommen, sich immer tieser verirren, weil sie, statt umzukehren und sich zurechtzusinden, beständig gerade forteilen!\*)

Aber Sie werben ihnen bie rechte Straße zeigen, mein Meister, rief Therese begeistert, Sie werben bie Verirrten zurücksühren auf bie rechte Straße, und ber Dank ber zukünstigen Geschlechter wird Sie bafür belohnen!

Wenn ber Undank des gegenwärtigen Geschlechtes es dazu kommenläßt, fagte Mesmer wehmüthig. Es ist schwer, in dem Labyrinth des Wissens und des Glaubens sich zurecht zu sinden. Ich weiß das, benn auch ich war lange Zeit ein Verirrter in diesem Labyrinth, aber ich sehnte mich nach der Befreiung, nach der Erkenntniß! Ein verzehrendes Veuer füllte meine ganze Seele! Ich suchte die Wahrheit nicht mehr voll zärtlicher Neigung, sondern voll der äußersten Unruhe. Ich sich in die entlegensten Wälder, in die tiefste Einöde. Da fühlte ich mich näher der Natur. In der hestigsten Bewegung glaubte ich zuweilen, daß mein von ihren vergeblichen Lockungen ermüdetes Herz die Natur wild von sich stieße, und mit zürnender Stimme rief ich ihr zu: "Oh Natur, was willst Du von mir? Lasse ab von mir! Lasse mich wei-

<sup>\*)</sup> Mesmer's eigene Worte. Siehe: Franz Anton Mesmer aus Schwaben. Von Dr. Justinus Kerner. S. 58.

ter ziehen in meiner Dunkelheit, wenn Du mir boch bas Licht nicht zeisgen willst!" — Dann wieber glaubte ich sie zärtlich zu umarmen, und beschwor sie mit ber glühenbsten Ungebuld boch endlich meine Wünsche zu erfüllen. Gin Glück für mich, daß in ber Stille ber Wälber nur die Bäume die Zeugen meiner Heftigkeit waren, benn die Menschen würsten mich für wahnsinnig gehalten haben!

Ich nicht, Meister! rief Therese glühent. Ich hätte bei Ihnen sein mögen, und ich hatte Sie verstanden!

Mesmer bruckte ihr gartlich bie Sand und fuhr fort: Alle übrigen Beschäftigungen wurden mir verhaßt, jeber Augenblich, ben ich ihnen wibmete, schlen mir ein an ber Wahrheit begangener Diebstahl gu fein! 3ch bereute fogar bie Beit, bie ich beburfte, um Ausbrucke für meine Gebanken zu finden. 3ch fant, bag mir jeben Gebanken unmittelbar ohne langes Nachstinnen in bie Sprache einzukleiben pflegen, bie uns bie bekanntefte ift. Und ba faßte ich ben feltfamen Entschluß, mich von biefer Sclaverei loszumachen. Drei Monate bachte ich ohne Worte! Als sich bies tiefe Nachbenken enbete, sah ich mich voll Erstaunen um! Meine Sinne betrogen mich nicht mehr wie vorher. Alle Gegenstände hatten für mich eine neue Gestalt, und mit einem nie gefühlten Entzücken ward ich mir bewußt, baß ich bie Wahrheit, die ich so lange gesucht, endlich gefunden hatte! Es fam wieber Ruhe in meine Geele, benn fie hatte bie Wahrheit erfannt, und fie entfernte fich nicht mehr von meiner Erkenntniß! Freilich ftanb mir nun noch ein schwerer Rampf mit ben Meinungen ber Menschen bevor, aber bas schreckte mich nicht. Bielmehr fühlte ich bie Nothwen= bigfeit, bie Angahl ber hinberniffe baburch zu vergrößern, baß ich's mir als bie heiligste Pflicht auferlegte, ber Menschheit bas unschätbare, meinen Sanben anvertraute But in feiner vollen Reinheit fo unverfälfcht, als ich es von ber Ratur erhalten hatte, zu überliefern, und nur ba helfend einzuschreiten, wo ich meiner Gelbst gewiß war! Biel habe ich gelitten von bem Unverstand und ber Bosheit ber Denschen, am meiften von bem Reib und bem Sohn ber Aerzte, welche in ihrem Soch= muth lieber blind bleiben, als sich von Andern ein Licht anzünden laffen

wollen!\*) Aber ber Tag ist gekommen, an bem ich sie zur Erkenntniß zwingen will! Heute sollen sie erkennen müssen, daß all ihr Wissen Stückwerk ist, und daß die Natur mit ihren heiligsten Offenbarungen ihnen bis hierher verschlossen war. Oh Therese, Du bist das Evanges lium meiner neuen Religion, welche Gottes und der Natur überschwellend voll ist! Verkünde ihnen, mein Kind, die neue, die heilige Religion! Schlage Deine Augen auf, und lasse sie in ihren hellen Sternen die allewige Urkraft der Sterne und Planeten erkennen, die sie zu leugnen gewagt!

Ich will es, Meister, ich will es, rief Therese begeistert, ich will ben Ungläubigen und Zweiselnden Dein Evangelium verfünden, und wider ihren Willen sollen sie glauben müssen! Ja, mein Herr und mein Meister! Die Stunde der Erkenntniß ist gekommen, und meine sehenden Augen sollen alle die Andern überzeugen, daß auch sie blind waren. Komm, Meister, nimm die Binde von meinem Angesicht, das Licht wird mich nicht mehr blenden, ich werde nicht mehr wie gestern ohnmächtig vor seinem Strahl zusammensinken! Oh laß mich sehen, laß mich Dich sehen!

Sie fuhr mit ihren beiben Händen zu ihrem Haupt empor, um sich bie Binde abzunehmen, aber Mesmer hielt sie zurück.

Nein, fagte er, noch nicht! Im Beisein aller meiner Feinbe, bie sich indeß Deine Freunde nennen, muß es geschehen, nicht eher!

Aber sie werden schon im Salon unserer warten! Hörst Du nicht, Weister, wie die Wagen vor unsere Thur rollen! Hörst Du nicht, wie sie Treppe heraufsteigen! Oh sie werden Alle schon ba sein! Komm also, laß uns geben!

Noch nicht, Therese, benn wenn alle Diesenigen ba sind, bie ich ers warte, wird man, wie ich es erbeten habe, uns benachrichtigen.

Wen erwartest Du benn, Meister?

Meine Feinde, Therese! Und ich sage Dir, sie werden kommen! Der Prosessor Barth wird kommen, um ben Charlatan zu sehen, ber

<sup>\*)</sup> Alle diese Reben enthalten Mesmer's eigene Worte. Siehe: Justinus Kerner. S. 60.

bie Vermessenheit hat, burch eine unsichtbare Kraft zu heilen, was er, ber berühmte Staarstecher und Anatom, nur vermöge seiner Pincette und seiner Messer vermag. Doctor Ingenhaus, mein erbitterter Gegner, wird da sein, um zu sehen, welche insernalische Künste der Charlatan anwendet, der schon mehr als hundert Kranke geheilt hat, die seine Geslahrtheit als unheilbar erklärt hatte; Pater Hell wird da sein um zu sehen, ob die Gegenwart eines großen Astronomen mich nicht schrecken wird, oder ob der Charlatan wirklich den Muth hat, selbst in Gegenwart Pater Hell's, der es doch besser weiß, zu behaupten, daß die Planeten da oben im Zusammenhang stehen mit den Menschen, und Einstuß haben auf ihr Sein und Denken. Ja, ja, sie werden Alle kommen, nicht um sich überzeugen zu lassen, sondern um zu triumphiren! Denn nach ihrer Meinung ist es keinem Zweisel unterworsen, daß der Charlatan heute vernichtet ihnen gegenüber stehen wird!

Nenne Dich nicht mit so unwürdigen Namen, Meister, bat Therese schmerzlich.

Sie nennen mich ja Alle so, warum also soll ich es nicht auch thun, rief Mesmer lachenb.

Sie nennen Dich jest noch so, aber heute noch werben sie Dich, wie ich, ihren Herrn und Meister nennen. Heute noch werben sie zur Erkenntniß kommen, heute noch werben sie zu Deinen Füßen niedersinken, und weisnend und innerlich zerbrochen Dich um Bergebung siehen, daß sie so lange an Dir zweiselten, so lange im Irrthum besangen waren.

Dh, mein Kind, wie wenig kennst Du die Welt, rief Mesmer schmerzlich. Die Menschen verzeihen niemals Denen, welche sie eines Irrthums überführten, und für empfangene Wohlthaten psiegen sie sich burch Verleumbung und Verbächtigung zu rächen!

Dh, wenn es so ist, Meister, so lasse mir meine Blindheit! Begehre nicht, daß ich Diesenigen sehen soll, welche Deine Feinde sind, ober gieb meinem Auge die Kraft eines Dolches, damit ich die Unwürdigen burch= bohre, gieb —

Sie stockte, und sank ächzend in die Rissen bes Sopha's zurück. Mesmer hatte seine Sand gegen sie ausgestreckt, und die Spipen seiner Finger berührten fast ihre Stirn. Du bift aufgeregt, sagte er, schlafe!

Rein, murmelte ste, nein, ich will nicht schlafen!

Ich will es! sagte Mesmer gebieterisch, und bie Spite seines Vorberfingers berührte leise ihre Stirn.

Therese senszte tief auf, ihr Haupt sank zurud, und bie schweren und ruhigen Athemzüge, welche aus ihrer Brust hervorgingen, bezeug= ten es, baß sie Mesmers Besehl erfüllt hatte, baß ste eingeschlasen war.

Run neigte sich Mesmer über sie, und begann seine Manipulationen. Er näherte sich ihren halbgeöffneten Lippen, und auch seinen Mund öffnend, hauchte er ihren Athem ein, und strömte seinen Athem in ihren Mund zurück, ben jest ein Lächeln unaussprechlicher Wonne umzitterte. Dann erhob er seine beiben Hände, und mit den Spisen seiner Finger der Schlasenden Scheitel berührend, ließ er seine beiden Hände einen Halbsreis durch die Lust beschreiben, und dann auf der Brust Theresens sich wieder vereinigen, um dann in leiser Schwingung wieder empor zu steigen zu ihrer Stirn. So auf und ab in gleichmäßigen Wellenlinien bewegten sich seine Hände, und immer tieser ward der Schlas der Blinden, und immer wieder neigte sich Nesmer zu ihren Lippen, um ihren Athem zu trinken, und ihr den seinen einzuhauchen.

Jetzt öffnete sich bie Thür und Theresens Mutter erschien auf ber Schwelle.

Die Eingelabenen find Alle versammelt, fagte sie feierlich.

Mesmer nicte gravitätisch. Wir find bereit, sagte er.

Mein Gott, Sie sagen bas, und boch schläft Therese? rief Frau von Paradies verwundert.

Ich werbe sie wecken, wenn es Zeit ist! Wo ist meine Glasharmonika?

Im Salon, wie Sie angeordnet hatten!

So laffen Sie und babin geben, und von borther Therese rufen!

## XIII.

## Der erfte Tag des Lichts.

In bem Salon bes Herrn von Paradies war die Elite ber Wiener Gefellschaft versammelt. Die Aristocratie, die Wissenschaft, die Kunst und die Industrie waren hier vertreten, ja selbst die Kaiserin, wie gessagt, hatte einen ihrer Kammerherren gesendet, um ihr Bericht zu ersstatten über die merkwürdige Operation, die der neue Wunderdoctor heute an der "Pensionairin der Kaiserin" vornehmen wollte. Aber auch aus dem niedern Bürgerstande, sogar aus den untersten Schichten des Bolkes waren, auf ausdrückliches Begehr Mesmers, einige Bevorzugte eingeladen worden. Die Bewohner der Paläste wie der hütten sollten Zeuge sein des Triumphes der neuen Wissenschaft über die alte, des Triumphes des thierischen Magnetismus über die Satungen der diese herigen Arzneifunde!

Ein geheimnisvolles Halbbunkel herrschte in bem Saale, benn auf Wesmer's Anordnung waren bie grünen Vorhänge ber Fenster herunter= gelassen.

Ringsum in bem Saale waren Stühle aufgestellt, bie mehrfach gereiht in einem Halbkreise bie Estrade umgaben, die sich ba in ber Mitte bes Saals befand. Auf bieser Estrade stand ein Divan, einige Stühle und ein Tisch, auf welchem man einen verschlossenen Kasten bemerkte. —

Auf diesen Kasten waren die neugierigen, fragenden Blicke ber Versfammlung gerichtet, und selbst Herr Prosessor Barth konnte sich, trot seines stolzen, ironischen Lächelns, seiner olympischen Haltung und seines hoheitsvollen Wesens, eines Anslugs von Neugierbe nicht erwehren, und wandte seine stolzen Blicke immer wieder zu dem Kasten hin.

Sie werben sehen, Herr Kollege, sagte er, sich zu seinem Nachbar neigent, er wird uns Allen ein X für ein U gemacht haben. Er wird bie Gelegenheit benugen, um vor einer glänzenden Gesellschaft seine erste Augenoperation zu machen, und auf biese Weise sich schnell einen Ruf zu erwerben. Der Kasten wird seine Instrumente enthalten! Sie wer-

ben sehen, im enischeibenden Moment wird er eine Lancette aus jenem Kasten nehmen und sie bamit operiren.

Das heißt, operiren wollen, Herr College, sagte Doctor Ingenschaus bebächtig. Diese Blinde zu operiren ist unmöglich, wie Ew. Hochswohlgeboren ja Selbst zu allererst erfannt haben. Wie soll man operiren, wo nichts zu operiren ist? Das Messer und die Lancette können boch ben erstorbenen Sehnerven ihrer Augen nicht neue Thätigkeit verleihen?

Wenn er eine Lancette nimmt, um ihr bamit in bie Augen zu bohren, werbe ich ihn verhindern, rief der Professor mit brohender Stimme. Man soll es in meiner Gegenwart nicht wagen dürsen die Wissenschaft zu verhöhnen und die gesunde Vernunft Lügen zu strafen. Ich werde genau Acht geben, und wehe dem Vetrüger, wenn ich ihn betreffe!

Aber ber Kasten enthält gewiß keine dirurgischen Instrumente, flüsterte ber zweite Nachbar bes Professor Barth. Ich benke, ich weiß, was barin ist.

Nun, was ist barin, Herr Pater Hell? fragten bie beiben Herren mit lebhafter Neugierbe.

Ein Planet wird darin sein, meine Herren, rief ber berühmte Aftrosnom. Sie wissen ja, ber Bunderboctor hat nicht genug an Euren Aposthefen, er pfuscht mir in meinen Himmel hinein, und will sich aus meisnen Fixsternen und Planeten Arzueien und Latwergen brauen, mit denen er seine Patienten heilt. Hosse indeß, daß er sich da in seinem Kasten einen Planeten mitgebracht hat, den noch niemand kennt, und den er dasher ungestraft sich vom Himmel herunterlangen konnte. Wehe ihm aber, wenn ich heut Abend auf meiner Warte einen meiner Sterne vermisse! Ich werde dann sogleich die Polizei requiriren, und den Monsteur Medsmer als einen frechen Dieb einstecken lassen.

Die Herren lachten fröhlich über ben farkastischen Scherz bes Astronomen, wurden aber in ihrer Fröhlichkeit burch bas Eintreten Wesmer's unterbrochen, ber, bem Ruf ber Frau von Paradies solgend, jett in ben Saal trat.

Ohne bie Berfammlung eines Blickes, eines Grußes zu würdigen,

durchschritt Mesmer ben leeren Raum, und trat auf die Estrade. Sein Antlit war bleich, aber ernst und energisch, und wie er jett, neben bem Tisch stehend, seine großen blauen Augen mit einem langsamen Blick über die Gesellschaft hingleiten ließ, fühlte Jedermann, daß in der Seele dieses Mannes kein Zweisel und keine Unruhe, sondern nur seste, unwandelbare Ueberzeugung wohne.

Jest öffnete Mesmer ben Kasten. Ein athemloses Schweigen berrschte in ber Gesellschaft, alle biese leuchtenben, fragenden, neugierigen Blicke waren unverwandt auf ben Doctor gerichtet.

Er schien bas nicht zu fühlen. Mit vollkommener Gelassenheit nahm er einen Stuhl und setzte sich nieber. Nun legte er seine Hand in ben geöffneten Kasten, bessen Rückseite bem Publifum zugewendet war.

Jest wird er die Instrumente herausnehmen, murmelte Prosessor Barth seinem Nachbar zu. Aber bevor dieser Zeit sand zu einer Erwiesberung, erschallte ein Ton von so wunderbarer, seltsamer Gewalt, daß selbst der gelehrte Prosessor sein Herz davon erbeben sühlte. Und jest ein neuer Ton, noch mächtiger anschwellend, noch langsamer in geistershaftem Gestüster verklingend, und nun reihte sich Ton an Ton, nun durchrausschte den Saal die wunderbarste, nervenerschütternosse Musik. Und alle Gesichter erbleichten, und von den sremdartigen seltsamen Klängen sühlte sich jedes Herz bewegt, und wie verzückt hingen Aller Augen an diesem Zauberer, der seinem Kasten so merkwürdige, herrliche Musik zu entlocken vermochte.

Ah, sehen Sie ba, Herr Professor, flüsterte ber Pater Hell, Sie haben Sich nur im Pronomen geirrt. Der Mann hatte in seinem Kasten nicht Instrumente, sondern nur ein Instrument.

Ia wahrhaftig, flüsterte Professor Barth, ber Planet, ben Sie prophezeiten, hat sich in eine Glasharmonica verwandelt.

Und bie Lancette, bie er führt, ist ein Fischbeinstab mit einem Pfropfen baran, sagte Doctor Ingenhaus achselzuckent.

Mesmer spielte weiter; immer lauter, immer machtvoller burch= rauschten bie Tone ben Saal, mit immer sehnsuchtsvollerer Gewalt schienen sie einen unsichtbaren Geist beschwören zu wollen, baß er erscheine.

Und jest nahte ba burch bas Vorgemach eine weiße Geftalt. Sie

- Ju

schwebte näher heran, ihre Füße schienen ben Boben nicht zu berühren, man hörte sie nicht, man sah sie nur nahen. Jett stand sie auf ber Schwelle ber Thür. Da blieb sie stehen, angewurzelt, unbeweglich, benn Mesmer streckte abwehrend eine Sand gegen sie aus, und bannte sie an biese Stelle.

Aller Augen wandten sich jett auf diese Gestalt hin, auf "diese Braut bes Tages," die da in dem Schmuck ihres bräutlichen Festes sich nahte. Noch waren ihre Augen verhüllt von einer dicken Binde, noch gehörte diese rührende, zarte Gestalt bem Gott des Schweigens und der Finsterniß an, aber sie stand schon auf der Schwelle einer neuen Welt, und das selige Lächeln, welches ihre Lippen umspielte, schien diese Welt mit einem Liebeshauch zu begrüßen.

Althemlose Stille herrschte in bem Saal, langsam nur und leise ließ sich bann und wann ein sanstanschwellender Harmonikaton vernehmen. Dann wieder ward Alles still, seierlich, geheimnisvoll.

Da ließ Mesmer die Hand, welche er gegen Therese ausgestreckt hatte, sinken, ba legte er sie wieder auf die Tasken, und nun burch= rauschte ber volle Strom der Melodieen wieder den Saal.

Therese bewegte sich, sie schritt vorwärts. Lauter, mächtiger erschallte bie Musik.

Im Saal ward jett bas tiefe Schweigen hier und ba burch lautes Schluchzen, burch halblaut gemurmelte Gebete unterbrochen. Jebermann fühlte bie Bedeutung biefes Momentes, und ließ sich von bemfelben hinzreißen. Auf einmal entstand eine Bewegung, einige Damen waren vhnmächtig geworden: ihre zartbesaiteten Nerven waren überwältigt wors ben von bem Einbruck biefer Stunde und bieser Musik.\*)

Aber Niemand fümmerte sich um sie, Niemand wollte seinen Platz verlassen, um die Ohnmächtigen aus bem Saal zu sühren. Man ver= gaß ihrer und schaute nur in athemloser Erwartung auf Mesmer und Therese hin.

<sup>\*)</sup> Es geschah sehr häusig, baß Damen, ja sogar auch herren in Dhnmacht sielen, wenn Mesmer auf ber Glasharmonika spielte. Siehe Justinus Kerner, S. 42.

Er spielte immerfort, aber bas Haupt halb ruchwärts gewandt, hefe tete er seine großen flammenben Blicke mit einem gebieterischen Ausbruck auf Therese.

Sie fühlte biesen Blick und erbebte unter bemselben. Mit rascheren Schritten näherte ste sich jet; wie getragen von unsichtbaren Genien schwebte bas junge, lächelnbe Mädchen mit ben verhüllten Augen zu ber Estrade hin, und stand jetzt auf berselben, bicht neben Mesmer.

Er beutete mit einem einzigen, furzen Wink seines Fingers auf ben Divan hin. Sofort wandte sich Therese von Mesmer ab, und ging zu bem Divan, auf bem sie sich nieberließ.

Sie ist gut abgerichtet, murmelte Herr Professor Barth. Das ist natürlich eine verabrebete und einstudirte Scene.

Wenn man mit einer Glasharmonifa Blinde sehend machen fann, flüsterte Doctor Ingenhuas, so verbrenne ich morgen meine Bücher, und werbe wandernder Musikant.

Wenn man mit bem Winken seiner Hand Planeten eitiren kann, sagte Pater Hell, so zerschlage ich noch beute meine Gläser und werbe Famulus von Mesmer. Es scheint in ber That, als ob

Die Sarmonifa verstummte, und machte bem leisen Gespräch ber gelehrten Gerren ein Enbe.

Mesmer stand auf, und seine hohe muskelkräftige Gestalt hoch emporrichtend, näherte er sich Theresen. Sie erbebte, und lehnte schwer athmend ihr Haupt zurück in die Kissen. Mesmer erhob seine Hände und beschrieb über ihrem Haupte langsam einige Kreise burch bie Luft.

Es brennt und bohrt in meinen Augen wie glühende Dolche, mur= melte Therese.

Jest richtete er bie Spigen seiner Finger gerabe gegen ihre Augen, und berührte mit benfelben bie Binbe.

Nimm bie Binbe ab und sieh! rief Mesmer mit gebieterischer Stimme.

Therese hob hastig ihre Sande empor und riß bie Binde von ihren Augen fort.

Gine athemlose Stille herrschte in bem Saal, alle Bergen flopften

angstvoll, mit glühender Neugierde waren alle Blicke auf dieses bleiche, junge Mädchen gerichtet, das mit weit geöffneten Augen auf der Estrade stand, und starr und unverwandt auf Mesmer hinschaute, der unbewegslich ihr gegenüber stand.

Jetzt hob Therese bie Hand empor und beutete auf Mesmer hin. Wie, rief sie mit einem Ausbruck tiefen Entsetzens, ist bas bas Bilb eines Menschen?\*)

Mesmer antwortete nicht, er nickte nur mit bem Kopf; seine Arme auf die Hüften stützend, ließ er seinen Körper allerlei schwankende Beswegungen machen.

Therese stieß einen Schrei aus, und suhr zurück. Das ist fürch= terlich zu sehen! rief sie entsetzt. Dies Menschenbild wird über mir zu= sammenstürzen. Wo ist Mesmer, zeigt mir Mesmer!

Ich bin es, fagte Mesmer, fich ihr nabernb.

Sie zuckte zusammen und betrachtete ihn lange mit prüfenden, trüben Blicken. Ich glaubte, ein Menschenantlitz sei strahlend wie bas Glück, sagte sie, und bies Gesicht, bunft mich, sieht aus wie ber verkor= perte Schmerz. Sehen alle Menschen so aus? Wo ist meine Mutter?

Frau von Paradies hatte nur auf ben Ruf ihrer Tochter gewartetz sie kam jetzt mit ausgebreiteten Armen, ihr Antlit überströmt von Freudenthränen, zu ihr herangeeilt.

Aber Therese warf sich nicht in ihre Arme, sie stieß einen Schrei aus, und verhüllte sich mit beiben Händen bas Gesicht.

Therese, mein geliebtes Kind, rief ihre Mutter zärtlich, sieh mich an, schau in meine Augen und erkenne barin die Liebe einer Mutter.

Ja, bas ist die Stimme meiner Mutter, rief Therese freudig, indem sie ihre Hände wieder von ihrem Antlig gleiten ließ. Ihre Mutter stand neben ihr, und schaute ste lächelnd an.

Du, Du bist meine Mutter? flüsterte Therese. Ja, ja, ich erkenne Dich, ich kenne biese Augen, ste seben aus, wie eine verklärte Thräne ber Liebe! Oh Mutter, meine Mutter, laß mich Dich anschauen und zu Deinen Augen beten!

<sup>\*)</sup> Theresens eigene Worte. Siehe Justinus Kerner. S. 63. Kaiser Joseph. 2. Abth. II.

Frau von Paradies neigte ihr Haupt vorwärts, um ihre Tochter zu füssen, aber wieder fuhr Therese mit einem Aufschrei bes Entsepens zus ruck, und verhüllte ihr Gesicht.

Weshalb brohst Du mir so fürchterlich? fragte sie angstvoll. Geh zurnd, Du wirst mir mit bem entsetzlichen Ding bie Augen ausbohren.

Womit, Therese? fragte ihre Mutter erstaunt. Sieh mich an und sage mir, was Dich in meinem Antlitz erschreckt.

Blicken Sie empor und schauen Sie Ihre Mutter an, Therese, be- fahl Mesmer.

Sie gehorchte bieser Stimme, welche ihr Herz erbeben machte, und ließ ihre Hände von ihrem Antlit gleiten.

Nun sage mir auch, was Dich erschreckt hat, bat Frau von Pa= rabies!

Therese hob ihre Sand empor und beutete schüchtern auf bie Nase ihrer Mutter.

Das ba, fagte fie. Bas ift bas?

Das ist meine Rase! rief ihre Mutter lächelnb, und burch ben ganzen Saal hörte man jett bas melobische Rauschen eines frohen Lachens.

Diese Rasen sind fürchterlich in bem Menschengesicht, rief Therese entsetzt. Es kommt mir vor, als wenn sie mir entgegen brobten und mir meine Augen ausstechen wollten.\*)

Ich will Ihnen bas Bild eines brohenden Menschen zeigen, The= refe, rief Mesmer, indem er eine brohende Stellung annahm, und mit geballten Fäusten, mit bligenden Augen, mit fest aufeinander gepreßten Lippen zu ihr heranschritt.

Therese brach zusammen, und stürzte auf ihre Antee nieder. Sie werben mich tödten, schrie sie entsetzt.

Die Scene, zugleich so einfach und so tramatisch, machte auf alle Anwesenden einen überzeugenden Eindruck. Selbst der gelehrte Prosessor Barth ließ sich hinreißen von der Gewalt bes Moments.

Bei Gott, bas ift feine Zäuschung, fie fann feben, rief er.

<sup>\*)</sup> Theresens eigene Worte. Siche Juftinus Rerner. G. 63.

Wenn bas herr Professor Barth fagt, so wird wohl Niemand cs zu bestreiten wagen, sagte Mesmer laut genug, um von Jedermann im Saal verstanden zu werden.

Der Professor runzelte sinster seine Stirn, und gab sich bas Anssehen, die Worte Mesmer's gar nicht gehört zu haben. Er bereuete schon, was er gesagt, und hätte, trotz seines bekannten Geizes, jedes seiner Worte mit einigen Ducaten zurücksausen mögen. Aber es war zu spät, alle Anwesenden hatten sie vernommen, und Ieder stüsterte es froh dem Andern zu: Auch Prosessor Barth ist jetzt überzeugt. Auch er gesteht zu, daß Therese sehen kann. Mesmer ist in Wahrheit ein Wunderdoctor!

Therese indes hatte jest auch ihren Bater und ihre nächsten Berwandten begrüßt. Aber sie, welche mährend ihrer Blindheit immer ein so zärtliches, liebevolles Wesen gegen alle ihre Angehörigen gezeigt, hatte jest gegen sie Alle ein kaltes, fast zurückstoßendes Benehmen.

Ich wußte es wohl, seufzte sie traurig, ich wußte es, baß bas Ses hen mich nicht glücklicher machen könnte. Ich sah Euch Alle mit meisnem Herzen, und ich liebte Euch! Best, wo ich Euch sehe mit meinen Angen, bebt mein Herz zurück und entsetzt sich vor all ben traurigen Gesheimnissen, die mir Eure Gesichter verrathen. Ach, ich glaube, um die Menschen recht lieben zu können, muß man blind sein! Aber, suhr sie lebhaster fort, weshalb entzieht Ihr mir Bello, meinen Liebling. Oh laßt mich meinen treuen Hund sehen, er ist so lange mein Führer in meiner Blindheit gewesen, laßt mich ihn sehen!

Bello, ter große schwarze Bernhardinerhund, hatte längst au ber verschlossenen Thur eines Nebengemaches, bie Nähe seiner Herrin witsternt, laut gebellt und gewinselt.

Frau von Parabies eilte jett hin, tie Thur zu öffnen, und sofort stürzte ber hund mit langen Sätzen zu Theresen hin, um zu ihren Füßen nieberzufauern und ihre hände zu lecken.

Therese neigte sich lächelnd zu ihm nieder, und hob seinen Kopf empor. Das fluge Thier, als errathe es ben Wunsch seiner Herrin, legte seinen Kopf auf ihre Knice und schaute mit seinen großen, bunklen Augen klug und verständig zu ihr empor.

Therese streichelte sanst sein glänzendes, schwarzes Fell. Dieser Hund, sagte sie sinnend, dieser Hund gefällt mir weit besser als ein Mensch. Es liegt so viel Güte und Wahrheit in seinen Augen, und sein Hundesper erschreckt mich lange nicht so sehr als ein Menschensangesicht.\*)

Ich benke, wir könnten uns jetzt von bannen begeben, brummte Professor Barth, bas Schauspiel ist zu Ende, und jetzt werden die lieben Verwandten und Freunde nichts Eiligeres zu thun haben, als bem Autor und ber ersten Liebhaberin zu applaudiren. Ich sehe für mich gar keine Verpflichtung ein, babei zu sein!

Ich auch nicht, fagte Doctor Ingenhaus, indem er sich anschickte feinen Herrn Collegen zu begleiten. Ueberdies fühle ich mich etwas verswirrt im Kopfe von all' ben Gedanken, die bieser verteufelte Doctor barin zerbröckelt hat. Lassen Sie uns gehen!

Nehmen Sie mich mit, fagte Pater Hell ihnen folgend. Ich muß wirklich nachsehen, ob ber Zauberer keinen Planeten vom himmel gestichlen hat, mit bessen Hülfe er bieses Wunder hier zu Stande gesbracht hat.

Die brei Herren burchschritten gravitätisch, und ohne sich zu verabs schieden, ben Saal, um sich hinweg zu begeben. Un ber Thür trafen sie ben Grafen von Langermann, ben Kammerherrn ber Kaiserin.

Ah, Sie machen es wie ich, meine Herren, sagte ber Graf, Sie enteilen bem Zaubersaal, um die Wunder, die Sie erschaut, Ihren . Freunden mitzutheilen. Ganz Wien wird heute und morgen von nichts Anderem sprechen als von der glücklichen Heilung der schönen Therese von Paradies, und Niemand wird jett mehr zweiseln können, da unser berühmter Prosessor Barth selber die glückliche Heilung constatirt hat. Ich werde mich beeilen, das der Kaiserin mitzutheilen, und Ihro Majestät wird sehr erfreut sein, ihren Schützling genesen zu wissen.

Sie können ber Kaiserin auf alle Fälle mittheilen, baß wir eben eine sehr gut gespielte Theaterscene erlebt haben, Herr Graf, sagte Prosessor Barth verbrießlich.

<sup>\*)</sup> Theresens eigene Worte. Siehe Justinus Rerner. G. 63.

Eine Theaterscene? fragte ber Graf verwundert. Aber die Heilung bes blinden Mädchens ist indeß doch eine Wahrheit, und Sie Selber haben bas vorher bestätigt.

Ein flüchtig hingeworfenes Wort, bas man halb aus Höflichkeit, halb aus Uebereilung fagt, ist noch keine Bestätigung, rief ber Professor' Barth ärgerlich. Man fagt Manches im Salon, was man in seiner Studirstube nicht zu rechtsertigen unternähme.

Auch bebarf ein solcher Fall ber reiflichen Erwägung, fagte Doctor Ingenhaus bebächtig. Es ist unmöglich, in Einem Tage über ein Factum von so ernster Bebeutung zu entscheiben.

Aber, meine Herren, rief ber Graf lachend, bas Factum steht minbestens sest, baß bas Fräulein von Paradies nicht mehr blind ist und baß Mesmer sie ohne Instrumente und Arzneien blos burch Auflegen seiner Hand kurirt hat! Ich eile, ber Kaiserin biese Nachricht zu bringen!

Er grüßte bie Herren mit einer flüchtigen Berbeugung, und eilte von bannen.

Da geht er hin, murrte Professor Barth, thut als ob er eine wuns berbare Freudennachricht in ber Burg als Herold zu verkünden habe. Im Hoscirkel wird man heute natürlich nur von dem Wunderdoctor Mesmer zu sprechen wissen.

Und wir? Was werben wir thun? fragte Pater Hell, mit seinen kleinen listigen Augen bie Freunde anblinzelnb.

Ja, sagen Sie, Herr College, was werben wir thun? fragte Doctor Ingenhaus.

Professor Barth antwortete nicht. Er schritt mit gravitätischer Rube die Treppe hinab, und über ben Flur ber Hausthur zu. Erst als sie auf der Straße angelangt waren und sich einige Schritte von dem Hause der Wunder entsernt hatten, blieb Professor Barth stehen, und legte seine Hände schwer und gewichtig auf die Schultern seiner beiben Freunde.

Was wir thun werben, meine Herren und Freunde? fragte er langsam.

Ja, sagen Gie es uns, sagte Doctor Ingenhaus. Durfen wir es

- -

0

Jugestehen, baß biefer Mann über uns ben Sieg bavon getragen hat? Daß er, ben wir fo lange als einen Charlatan verhöhnt und verspottet haben, jetzt zu Stande gebracht, blos mit seiner Haub, was unser besrühmter Augenoperateur mit ber Lancette in seiner Hand nicht zu Stande zu bringen vermochte?

Dürsen wir es bulben, fragte Pater Hell buster, baß bieser Mensch mit einem fühnen Handgriff alle Gesetze ber Wissenschaft und ber Ersfahrung umstößt, und uns eine ganz neue, lächerliche Lehre an Stelle bessen sein, was seit Jahrhunderten und Jahrtausenden her in der Wissenschaft erkannt und erforscht war? Wagte er es nicht zu behaupsten, daß er sich seinen thierischen Magnetismus von den Sternen hersunter geholt habe? Hat er nicht die Reckheit zu sagen, was noch kein Ustronom der ganzen Welt entdeckt hat, daß nämlich die Planeten einen directen Einfluß haben auf die Welt und die Menschen?

Und endlich, fagte Doctor Ingenhaus ingrimmig, endlich ist er nicht mir, ber ich es zur Ausgabe meines ganzen Lebens gemacht habe, Nervenkranke zu behandeln und zu kuriren, mit ber frechen Behauptung entgegen geireten, daß nur ber thierische Magnetismus die Nervenskrankheiten zu heilen vermöge? Und laufen nicht seindem alle meine Kranken wie wahnsinnig und toll mir aus der Kur fort, und rennen zu diesem Charlatan hin, der ihnen Heilung verspricht durch das Aufelegen seiner Hand? Er ist auf diese Weise Arzt und Apotheker in Einer Person, und die wahnsinnigen Menschen zahlen ihm für seine eigene Person das Honorar, das sie sonst zwischen und und dem Apostheker theilen.

Er ruinirt die Aftronomie, die Medicin und die Pharmacie, wenn er den Sieg über uns erlangt, fagte Professor Barth seierlich; — über uns, das heißt über die Wissenschaft, denn wir vertreten die Wissenschaft, an welche dieser freche Mensch Hand anzulegen wagt. Die Wissenschaft würde in Trümmer zusammensinken, wenn wir diesen Medsmer gewähren ließen. Wir seibst würden durch ihn bei Seite gedrängt, und in den Staub getreten, während er triumphirend an uns vorüberseilte, der höchsten Ehre zu. Schon verfündet der Kammerherr der Kaiserin bei Hose das Wunder, das er erschaut, und in wenigen Stuns

ben wird ganz Wien entzückt sein über die wunderbare Mähr, die est empfängt. Wenn wir nicht unsere Maahregeln nehmen, ist die Wissenschaft zu Grunde gerichtet, sind unsere Lehrstühle umgeworfen, ist unsere Praxis vernichtet.

Wir muffen also unsere Vorkehrungen treffen, riefen bie beiben herren schnell. Sagen Sie also, was sollen wir thun?

Einfach, die Scene, die wir erlebt haben, für ein Theaterstückchen ausgeben, sagte Professor Barth gelassen. Therese von Paradies ist blind, und bleibt blind, und was wir da heute gesehen, war eine einstudirte Farce, weiter nichts!

Aber unglücklicher Weise, verehrter Freund, haben Sie uns bieses Auskunftsmittel burch ben liebensmürdigen Enthusiasmus unmöglich gemacht, mit bem Sie die Blinde laut und öffentlich für geheilt und für sehend erklärten.

Sie haben also nicht ben Ton ber Ironie bemerkt, mit bem ich biese unglücklichen Worte sprach? Ich wollte ben Charlatan verhöhnen, weiter nichts! Der Gjel nahm sur Wahrheit, was nur Spott war!

Und alle Unwesenden haben es unglücklicher Weise auch so gemacht, feufzte Pater Hell. Man wird Ihren Versicherungen leider hinterher schwerlich glauben!

Man wird es nicht heute und nicht morgen, aber vielleicht übers morgen, sagte ber Prosessor stolz. Wenn wir Aerzte und Nänner ber Wissenschaft in einem sesten Phalanx austreten gegen biesen Mann, wird es und schon gelingen ihn zu besiegen. Wenn wir es nicht thun, ruinirt er und Alle. Es ist also Pflicht ber Selbsterhaltung ihn zu bekämpfen, und als einen Charlatan zu brandmarken! Das sei unsere Ausgabe, und sie zu lösen, muß unser heiliges Bestreben sein! Therese von Paradies ist eine Plinde, und es ist im Interesse der Wissenschaft nothwendig, daß sie es bleibt. Man wird schon Mittel sinden, es zu beweisen, daß sie es auch ist, und daß die guten, leichtgläubigen Wiener sich wieder einz mal einen Bären haben ausbinden lassen! Kommen Sie, wir wollen das heim in meinem Studirzimmer das Nähere verabreden!

Während die brei Widersacher Mesmer's solche unheilvolle Plane brüteten, waren die Freunde und Befannten, die in dem Salon bes Herrn von Parabies versammelt waren, noch immer bamit beschäftigt, sich Theresen vorzustellen und bie Genesene mit herzlichen Glückwünschen zu begrüßen.

Therese saß bleich und unbeweglich auf bem Divan und starrte die fremden Gesichter mit einem traurigen Lächeln an, und schauberte, wenn man ihr sagte: bas ba ist die Freundin, welche Du so sehr liebst! Das ist ber Freund, ber Dir so oft burch seine lustigen Geschichten die Zeit verkürzte!

Sie schloß bann bie Augen, und fagte flehend: Sprecht zu mir, ba= mit ich Euch wieder erkenne, und mich so ganz allmälig an Euer frem= bes Angesicht gewöhne. Sprecht jest zu mir, bamit meine Augen burch mein Herz lernen Euch lieb zu gewinnen!

Auf einmal aber, als eben wieber eine ihrer Freundinnen ihr vor= gestellt warb, brach Therese in ein lautes Lachen aus. Was trägt benn bie für ein lächerliches Ding ba über ihrem Haupt? fragte sie.

Nun, fagte ihre Mutter, bas ist ja bie Frisur, bie Du so sehr liebst. Das ist ein Kopsput à la Matignon.

Therese suhr entsetzt mit beiben Händen zu ihrem eigenen Haupt empor. Ia, sagte sie traurig, so unnatürlich steif und häßlich steigt ba auch bei mir das lächerliche Ding in die Höhe. Ich will niemals wies ber so fristrt werden, Mutter!

Aber, mein Kind, biese Frisur ist jest bie neueste Mobe, und Du wirst Dich wohl barin fügen, sie zu tragen, benn was Mobe ist, ist schön!

Ich werbe mich nicht barin fügen, sagte Therese, langsam ihr Haupt schüttelnt. Jett ba ich sehen kann, werbe ich nicht so sehr fragen, was Mobe, sondern was kleidsam, hübsch und natürlich ist. Aber jett, da ich Menschen und Thiere kennen gelernt habe, jett laßt mich auch die Natur und den Himmel kennen lernen. Mein Arzt, der mir das Licht gegeben, soll mir jett auch den Himmel geben. Oh, Mesmer, führen Sie mich zu Gott, zur Natur und zum himmel!

Kommen Sie, Therese, wir wollen es versuchen, ob Sie den Ansblick bes Lichtes schon zu ertragen vermögen, sagte Mesmer, indem er sanst ihren Arm in den seinen schob, und sie von der Estrade hersunter hob.

Aber seltsam, Therese, welche sonst in ihrer Blindheit frei und leicht burch alle Zimmer bes elterlichen Hauses ihren Weg fand, ohne nur einmal anzustoßen und sich zu verwirren, Therese bewegte sich jetzt nur schwankend und mit kleinen furchtsamen Schritten vorwärts.

Mein Gott, mein Gott, flusterte ste, sich angstvoll an Mesmer's Arm flammernb, sehen Sie nur, wie alle biese Dinge auf mich zuschreisten, sie werben über uns zusammenstürzen und uns zerschmettern!

Mesmer lächelte. Diese Dinge stehen fest, sagte er, und wir sind es allein, welche sich bewegen. Sie werden Sich an alle biese neuen Eindrücke gewöhnen, Sie werden burch die Erfahrung die Gesetze ber Optif begreifen und die Größe ber Gegenstände ermessen lernen.

Aber was ist benn bas? rief Therese verwundert, indem sie sich eben bem großen Wandspiegel näherte, ber zwischen ben Fenstern anges bracht war.

Das ift ein Spiegel, Therese.

Aber ba brin sind Sie ja zum zweiten Mal? Wer ist es, ber es wagt, so auszusehen, wie Mesmer?

Das ift mein Spiegelbilb, Therese.

Aber welch eine wunderliche Gestalt mit der abscheulichen Matig= nonfrisur hängt da am Arm ihres Spiegelbildes?

Das sind Sie, Therese!

Das bin ich? rief sie lebhaft, indem sie hastig auf ben Spiegel zu= schritt. Aber plötlich wich sie entsetz zuruck.

Mein Gott, sagte sie, biese Person kommt gerabe auf uns zu. Lassen Sie uns zurücktreten, ober sie wird uns umstoßen!

Und sie wich ängstlich und schen zurück; aber auf einmal lachte sie fröhlich auf. Ah, fagte sie, bieses Mädchen hat eben so wenig Muth wie ich. Je weiter ich mich von ihr entferne, besto ängstlicher weicht sie vor mir zurück.\*)

Aber bas ist auch nur eine optische Täuschung, Therese. Das junge Mäbchen, welches Sie ba sehen, ist auch nur ein Spiegelbilb, Ihr Bilb!

<sup>\*)</sup> Juftinus Rerner. S. 65.

Ach, es ist mahr, ich vergaß, sagte sie mübe, indem sie ihre Hände gegen ihre Stirn brückte. Kommen Sie, führen Sie mich bicht an ben Spiegel, daß ich mich betrachten kann! Ich werbe die Augen schließen, um nicht vor ber Erscheinung zu erschrecken.

Sie schloß bie Alugen, und lehnte sich fester auf ben Arm Desmers, ber sie jest zu bem Spiegel geleitete.

Das also bin ich, flüsterte Therese, ihre Augen wieder öffnend, und mit prüsenden Blicken ihr Spiegelbild betrachtend. Meine Mutter hat Unrecht, sagte sie bann nach einer Pause. Das Gesicht da ist nicht hübsch, benn es ist langweilig; die Seele hat noch nichts auf bieses Gesicht gesichrieben. Kommen Sie, Meister, beschäftigen wir uns nicht mehr mit diesem langweiligen Gesicht, lassen Sie mich den himmel schen!

Erst wollen wir versuchen, ob Sie bas Tageslicht auch schon in seiner unverhüllten Gewalt ertragen können, Therese. Bleiben Sie hier stehen, ich werbe ben Vorhang bes Fensters öffnen.

Diesmer trat an bas Fenster, und ließ ben Borhang langsam aufrollen. Aber Therese stieß einen Schrei bes Entsetzens aus, und ver= bullte sich bas Gesicht.

Das bohrt in meine Augen, wie Dolchspiten, achzte fie.

Ich wußte es wohl, sagte Mesmer, Ihre Augen muffen sich erst an ben Tag gewöhnen. Ich werbe Ihnen ben himmel heute Abenb zeigen. Jeht, Therese, mussen Sie es Sich schon gefallen lassen, bie Binde wieder vor Ihr Antlitz zu legen, benn Ihre Augen bedürsen ber Ruhe!\*)

<sup>\*)</sup> Die Schilderungen in diesem Capitel, namentlich der Eindrücke, welche Therese von dem, was fie sab, empfing, sowie auch Theresens Worte sind keine Ersindung, sondern ich bin darin genau einem Aussach gesolgt, ben Justinus Kerner in seinem oft eitirten Werk mittheilt, als von dem Bater des blinden Mädchens herrührend.

## XIV.

## Der Schlachtplan.

Raiser Joseph war in seinem Cabinet eifrig bamit beschäftigt, bie im Lause bes gestrigen Tages eingegangenen Briefe und Bttschriften zu lesen, als die Thur hastig geöffnet ward, und ber eintretende Lakan Se. Durchlaucht ben Fürsten Kaunit meibete.

Der Kaiser winkte stumm mit ber Hand, ben Fürsten eintreten zu lassen und eilte bann selber bem Fürsten entgegen, ber so eben auf ber Schwelle ber Thur erschien.

Nun wahrlich, rief er lebhaft, Kaunig seine Hand barreichenb, es muß ein ungewöhnliches Ereigniß sein, bas Ew. Durchlaucht in so früher Morgenstunde zu mir führt.

Es ist auch ein ungewöhnliches Ereigniß, Sire, fagte Kaunit, instem er auf bem Lehnstuhl Platz nahm, ben ber Kaifer ihm felbst neben ben seinen gestellt hatte.

Und zwar ein Ereigniß sehr feierlicher und festlicher Art, fuhr ber Kaiser verwundert fort, denn wie ich sehe, sind Ew. Durchlaucht heute im Gala=Anzug, und geschmückt mit all den hohen und bligenden Orsten, welche die gerechte Anerkennung aller europäischen Fürsten Ihnen verliehen hat. Oh sagen Sie doch, Durchlaucht, was hat dies Alles zu bedeuten?

Das hat zu bebeuten, Sire, baß heute ber Tag gekommen ist, ben ich seit zwanzig Jahren erwarte, ben ich seit zwanzig Jahren nicht einen Moment aus ben Augen verloren, für ben ich gearbeitet, gebacht, gewirft habe all biese Jahre hindurch, schweigend und in der Stille, ihn wor mir sehend wie ein herrliches Ziel, ihn herbeiwünschend wie den kostbarsten Lohn all meiner Arbeit und meiner Mühen. Gin solscher Tag ist aber im Leben eines Staatsmannes gewiß ein heiliger und hoher Vesttag, und Ew. Majestät werden es baher natürlich sinden, daß ich mich zu demselben geschmückt habe mit all den Zierrathen, welche die Gunst der Fürsten mir verliehen. Ich habe heute eine Schlacht zu schlagen, und damit ich sie gewinne, muß Ew. Majestät die Gnade has ben mir zu secundiren.

Ah, es ist also ein Zweikampf mit ber Kaiserin, in welchem ich Ihr Secundant sein soll? fragte Joseph lächelnd. Es ist sehr gütig, daß Ew. Durchlaucht mir die Ehre erzeigen wollen, aber Sie wissen wohl, daß ich nichts vermag über meine Frau Mutter, und daß ich noch immer ein Kaiser ohne Scepter und ohne Krone bin! Aber sagen Sie, Kauenitz, was ist der Grund dieses neuen Zweikampses?

Sie kennen ihn, Sire, und ich komme zu Ihnen, Majestät, damit Sie sehen sollen, daß ber Kaunit ein Mann von Wort ist, und baß er erfüllt, was er verspricht.

Aber ich entstnne mich nicht, baß Sie mir jemals etwas versprochen batten, rief Joseph nachbenkenb.

Doch! Ich entsinne mich bessen, sagte Kaunitz, langsam sein Haupt neigend. Ich entsinne mich, daß eines Tages ber junge Kaiser, glübend vor Aufregung und Zorn, in mein Kabinet stürzte, und von mir Rechensschaft verlangte für einen Kummer, ben man ihm angethan.

Marianbel! rief ber Kaiser tief aufseufzend. Es war bamals, als man mir bies holbe, liebliche Kind böslich entführt hatte.

Ja, es war an bem Tage, ich sah ba einen jungen Mann, ber mehr mit bem Herzen als mit bem Kopf lebte, und mehr seinen Neisgungen als seiner Vernunft Gehör geben wollte. Das mag im gewöhnslichen Leben recht genußvoll und bequem sein, aber bieser junge Mann burste sich bas nicht erlauben, benn er war ein Kaiser, und ich erinnerte ihn baran!

Sie erinnerten ihn baran, daß er nicht bas Recht anderer Menschen habe, seinem Herzen zu folgen, sagte der Kaiser bitter, daß er kein Mann sei, der lieben und hassen dürse, was ihm gefällt, sondern ein Kaiser, daß heißt ein von den Verhältnissen der Politik und Etiquette abhänsgiges Geschöpf, das nur die Leiden, aber nicht die Freuden anderer Menschen zu theilen berusen ist. —

Der Kaiser aber verstand mich und seinen hohen Beruf, und opserte seiner Krone bas junge Mätchen, an welchem seine Augen Wohlgefallen gefunden. Für dieses Opser versprach ich bem Kaiser, ihm allzeit ein treuer Bundesgenosse zu sein, und es ihm baburch zu vergelten, daß ich mein ganzes Leben, Sein und Denken bem Dienste Oesterreichs weihte.

Drei Dinge waren es vor Allem, bie ich Eurer Majestät verhieß, und für bie wir uns zu treuer Bundesgenossenschaft vereinigten. Entsinnen Sich Ew. Majestät bessen noch?

Ich entsinne mich bessen. Sie versprachen mir, Desterreich siegreich und groß an die Spitze aller europäischen Mächte zu stellen, und Sie haben es gethan. Sie versprachen mir zum Zweiten, daß Sie Desterzreich eine Entschäbigung schaffen wollten für das verlorene Schlessen, und auch dies Wort haben Sie erfüllt, für Schlessen haben Sie uns Galizien und Lodomerien gegeben. Zum Dritten versprachen Sie

Zum Dritten versprach ich die Gewalt der Priester zu brechen, und die Iesuiten zu bekämpfen, unterbrach ihn Kaunitz mit seierlicher Stimme. Sire, ich din heute hier, um mein Wort zu erfüllen. Die Stunde der Entscheidung ist da, ich will zur Kaiserin gehen, um ihre Einwilligung zur Vertreibung der Iesuiten aus dem ganzen Kaiserstaat Desterreich zu erlangen!

Aber ste wird Ihnen bieselbe niemals gewähren, rief ber Kaiser heftig. Sie wissen es ja, die Anhänglichkeit an diesen Orden der Jessuiten ist in dem Hause Habsburg erblich geworden, und die Kaiserin nennt mich zuweilen in ihrer schmerzlichen Auswallung einen "entarteten Sohn," weil ich diese Anhänglichkeit nicht theile.

Es wird am Ende boch Mittel geben, diese Anhänglichkeit ber Kai= ferin zu untergraben, sagte Kaunitz gelassen.

Sie hoffen noch immer, und wir haben boch bisher immer vergeblich gekämpft, rief Joseph schmerzlich. Wäre ich Regent, so könnten Sie meiner Unterstützung gewiß sein, und meinen Beisall zu Ihrem Plan ber Aushebung ber Jesuiten haben Sie. Aber ich sehe, nach all ben Niederlagen, welche wir Beibe in dieser Sache schon erfahren haben, nicht ein, wie Sie benselben verwirklichen wollen! Dh, warum sieht die Kaiserin diese Leute nicht mit meinen Augen! Ich kenne sie, ich weiß alle ihre Entwürse, die sie durchgesetzt, ihre Bemühungen, Finsterniß über den Erdboben zu verbreiten, und Europa vom Cap Finisterre bis an die Nordsee zu regieren und zu verwirren. In Deutschland waren sie Mandarine, in Frankreich Akademiker, Hosseute und Beichtväter, in Spanien und Portugal bie Granden ber Nation, und in Paraguay Könige. \*)

Und boch ist es bem Herzog von Choiseul gelungen, biese machtigen Herren aus Frankreich, boch ist es Pombal und Aranda gelungen,
sie aus Portugal, Spanien und Paraguan zu vertreiben. Weshalb sollten also wir verzweiseln an einer Sache, die boch diesen Männern gelungen ist?

Weil wir es unglücklicher Weise mit einer Fürstin zu thun haben, welche bie Jesuiten liebt, Raunitz. Weil Maria Theresia eine Tochter aus bem Hause Habsburg ist. Ferbinand ber Zweite und Leopold ber Erste waren bis zum letzten Hauch ihres Lebens bie treuen Gönner ber Jesuiten, und Maria Theresia stammt aus ihrem Blut!

Aber Joseph ber Erste, Ihr Großoheim, Sire, war auch ein Sabs= burger, und wie mich bünft, war bieser Kaiser nicht eben ber Iesuiten Freund!

Nein, wahrlich, ber war nicht ihr Freund, rief ber Raiser glühend. Wäre Joseph nicht Raiser geworten, so hätten wir in Deutschland vers muthlich auch Malagribas, Aveiros und einen Versuch bes Königsmorstes erleben können. Aber Joseph kannte sie vollkommen, und er war auf seiner Huth.\*\*) Kennen Sie bie Geschichte, wie Joseph ber Erste seinen Beichtvater gegen bie Jesuiten zu vertheibigen wußte?

Ich bitte Ew. Majestät um bie Gnabe, mir biese Geschichte zu er= zählen!

Hören Sie also! Das Synebrium bes Orbens hatte einstmals ben Beichtvater im Verbacht ber Redlichkeit, es beschuldigte ihn, mehr Anhänglichkeit an ben Kaiser als an ben Vatican zu beweisen, und versanlaßte beshalb, baß bieser redliche Mann nach Rom eitirt ward. Er aber sah sein ganzes, grausames Schicksal voraus, wenn er borthin müßte, und bat also ben Kaiser, bies zu verhindern. Umsonst war Alles, was ber Monarch that, um biesem Schritt vorzubeugen. Selbst ber

\*\*) Des Raisers eigene Worte. Siche Briefe ze. G. 13.

1 2

<sup>\*)</sup> Des Raisers eigene Worte. Siehe Briese Joseph II. als charafterisstische Beiträge zur Lebens- und Staatsgeschichte bieses Herrschers. S. 12.

Nuntius verlangte im Namen seines Hoses bie Entsernung des Beicht= vaters. Da aber erklärte der Kaiser, aufgebracht über diesen Despotissmus Roms, daß, wenn dieser Priester unumgänglich nach Rom müßte, er nicht ohne zahlreiche Gesellschaft dahin reisen sollte, und daß ihn alle Zesuiten in den österreichischen Landen dahin begleiten müßten, von denen er keinen jemals in seinen Landen wiedersehen wolle. Diese auch in den damaligen Zeiten unerwartete und außerordentlich, entschlossene Antwort des Kaisers ließ die Zesuiten von ihrem Borhaben zurückstehen, und der redliche Beichtvater des Kaisers blieb in Wien.\*

Nun, wir wollen versuchen, zu bieser schönen Geschichte heute einen Penbant zu liesern, sagte Kaunitz mit bem Anstug eines Lächelns. Lassen Sie uns an's Werk gehen, Majestät. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren, Alles ist von mir angeordnet, vorbereitet und überlegt, Alles genau auf die Stunde berechnet. Leihen Sie mir also Ihren Beistand, Sire, und lassen Sie uns die Scene beginnen.

Sagen Sie mir nur, was ich zu thun habe, und ich bin bereit einen letten Versuch zu magen, rief Joseph.

Fürst Kaunit blätterte einen Moment in bem Porteseuille, welches er mitgebracht hatte, und nahm bann einen Brief aus bemselben hervor, ben er bem Kaiser barreichte.

Wollen Ew. Majestät nicht bie Gnabe haben, biesen Brief an Ihro Majestät zu übergeben? Es ist ein Schreiben bes Königs Carl III. an die Kaiserin, und wie ich aus bem Begleitschreiben bes Marquis Aranda ersehe, beschwört barin ber König seine erlauchte Verwandte auf die eindringlichste Weise, den Jesuiten, welche der König so energisch aus Spanien verwieben, nicht in Oesterreich noch länger eine Zustucht zu lassen.

Diesen Brief soll ich meiner Mutter übergeben? fragte ber Kaiser lächelnt. Wenn bas Alles ist, mas ich zu thun habe, so bunkt mich, hatte ber Gesantte Spaniens bas eben so gut machen können als ich.

Verzeihen Em. Majestät, es ist aber nicht Alles, was Sie zu thun haben, und es geschieht auf ben ausbrücklichen Bunfch König Carls, baß

- July

<sup>\*)</sup> Des Raifere cigene Borte. Siehe Briefe ac. G. 13.

von Spanien wünscht nichts sehnlicher, als bag Ew. Majestät sich in Ansehung ber Jesuiten auf seine Seite stellen.

Er verlangt nichts Geringeres, rief Maria Theresta, indem ste mit der Hand auf das Papier schlug, daß es knisterte, nichts Geringeres, als daß ich seinem Wüthen gegen die heiligen Väter vom Orden Jesu nachstomme, und wie mich dünkt, verlangt er das in einer ziemlich ungebührslichen und leibenschaftlichen Sprache. Ohne Zweisel hat er Ew. Majestät gebeten, sein Gesuch bei mir zu unterstützen, benn er weiß wohl, daß der Kaiser in diesem Dinge, wie in so vielen anderen, nicht mit seiner Mutter harmonirt und ihr vielmehr entgegen ist. Nit wahr, Herr Sohn, gebenkst mit dem König Carl da ein Turnier zu sechten gegen Deine Mutter, und hossis wiederum den Sieg über mich zu erlangen, wie Dues leiber mit Polen auch gethan? Sag's frei heraus, willst nicht dem Brief da das Wort reben?

Frei heraus, Majestät, ja, bas will ich, rief Joseph. Ja, ich will thun, was König Carl gethan hat, ich will Ew. Majestät beschwören und anstehen, ben Iesuiten die Macht zu entziehen, welche sie seit Jahrschunderten in Oesterreich wie in der ganzen Welt auf eine so empörende und gewaltsame Weise gemißbraucht haben! Ich will Ew. Majestät beschwören, zu thun, was König Carl von Spanien, was König Ludwig von Frankreich gethan, und die Iesuiten aus Ihren Landen zu verbannen!

Antlit glühte, die sich aber noch gewaltsam zur Ruhe zwang. Nein, ich werbe das nicht thun! Ich untersuche nicht, ob die Jesuiten verdient haben, was ihnen so eben in Frankreich, Spanien und Portugal widerschren ist, denn ohne Zweisel hatten die Souveraine, welche die Unterstückung des Ordens versügt, das Für und Wider in ihrer Weisheit abgewogen; allein da ich sie wegen ihrer Aussührung in meinen Staaten nur loben kann, nicht minder wegen ihres Eisers und ihrer Arbeisten, so halte ich ihre Eristenz für das Wohl der Religion und meiner Bölker höchst wichtig und muß sie in dieser Ueberzeugung aufrecht ershalten und beschützen.\*)

<sup>\*)</sup> Maria Theresia's eigene Worte. Siehe: Georgel mémoires pour servir à l'histoire des événements de la fin du XVIII, siècle, II p. 130.

Wenn Ew. Majestät bas thun, so ist Desterreich verloren, rief ber Kaiser, in seiner eigenen hestigen Erregung ber nöthigen Vorsicht ganz und gar vergessenb.

Wer wagt es, bas zu sagen? rief Maria Theresia, von ihrem Fauteuil emporspringend und sich hoch und stolz vor Joseph aufrichtenb. Wer wagt es, mit so kecker Stirn mir gegenüber zu treten, und zu vers bammen, was ich billige, zu schelten, was ich gut heiße?

Ich wage bas, im Namen bes ganzen österreichischen Bolfes, bas bie Jesuiten bisher in Zwang und Knechtschaft erhalten haben, sagte Josesph ernst, ich wage es im Namen ber misleiteten, irregesührten Jugend, welche in ben Schulen und Collegien ber Jesuiten irrige Lebren, und falsche veraltete Begriffe eingesogen, ihre Lehrjahre vergeubet hat, und unwissend und verdummt aus den Schulen und Universitäten wieder hervorgegangen ist. Das Schulwesen ist verfallen und zu Grunde gegangen unter der Herrschaft ber Iesuiten, und Unwissenheit und Geistessinsterniß haben sich an bessen Stelle gesetzt.

Man hat bei mir folche Klagen geführt, sagte bie Raiserin stolz. und ich habe bavon, wie es einer Herrscherin ziemt, wohl Notiz genom= men. Sabe bem Jesuiten = Collegium bas Recht entzogen, ihren Reftor zugleich als Prafibenten ber Universität zu betrachten, und hab' bie frommen Bater auf immer von biefer Stelle entfernt. Sab' ihnen auch bie Censur ber Bucher entzogen, hab' ferner bem Carbinal Migazzi ge= ftattet, ein Priefterseminar zu errichten, und bie Oberaufsicht beffelben ben Jesuiten zu entziehen. Bab' Alles reiflich in Erwägung gezogen, was mir ber Carbinal in feinem Memoire über ber Zesuiten nachtheili= gen Einfluß auf bie Stubien und bie Wiffenschaft Ueberzeugenbes gesagt hat, und bin bereitwillig auf alle feine Berbefferungsvorschläge eingegan= gen. Ich bent' also, als Raiferin und herrscherin meine Pflicht gethan zu haben, und mein' auch, mich ftreng genug gezeigt zu haben, benn ba ber Beichtvater ber Erzherzoginnen, ber Franz Leuer, es gewagt hat, gegen bie Pringeffinnen in ungebührlichen Ausbruden wiber ben Carbinal zu eifern, hab' ich ihn feiner Stelle entfest, und für immer aus Defterreich verbannt. Sab' alfo nit bewiesen, bag ich Bartei nebm' für bie Bater Jesu, sonbern bin streng und gerecht verfahren allzeit. Dehr aber follt Ihr nit verlangen, und mehr werb' ich nimmer thun! Will Allen gerecht werben, also auch ben Jesuiten, will ste ferner schüßen in meinen Landen, benn die Jesuiten sind die Vormauer aller Autoritästen, und so lange ste aufrecht stehen, wird das freche Wesen der Anarschie und bes Ungehorsams nimmer die Grenzen Desterreichs überschreiten können. \*)

So lange die Jesuiten aufrecht steben, rief Joseph, wird bie Wiffenschaft, bie Moral, und bie Religion in ihrem innersten Wesen ge= fahrbet fein! Weshalb nimmt ber Abel jest überall feine Gobne aus ben Jefuiten=Collegien fort? Weil man allgemein bemerkt hat, bag bie Böglinge ber Jesuiten vor Allen burch ausgelaffene Lebensart, burch Atheisterei und bie unsichere Moral bes Probabilismus ausgezeichnet waren! \*\*) Weshalb find bei uns die Wiffenschaften verfallen und nicht in bem Buftanbe, ber ihnen gebührt? 3ch antworte barauf nicht mit meinen Worten, sonbern mit benen, welche ber Carbinal Migazzi in bem Memoire gebraucht, bas er an Ew. Majestät gerichtet hat. "Der Jesuiten = Orben hatte, wie alles Irbische, bas allgemeine und klägliche Schickfal, welches will, baß sich Alles feinem Untergang nabere, und bie Bater icheinen burchaus von ber guten Strafe abzuweichen, auf welcher fie einst so ruhmwürdig babingeschritten waren." - Db, bie Jesuiten fchreien über bie Bosbeit und ben Sag ihrer Feinde, aber bie zwei größ= ten Feinde, welche fie haben, find ihre eigene Unwiffenheit, und bie gu= nehmenbe Beiftesfultur bes Bolfes!

Aber sie haben Jahrhunderte durch Gutes und Großes geschafft, rief die Kaiserin, sie haben Jahrhunderte durch die Wissenschaften und Künste gepslegt und behütet, die Vildung gefördert, und den Völkern ferner Weltsheile das Christenthum gebracht. Wenn Ihr jetzt, Ihr klusgen jungen Leute, Alle vermeint, daß die Jesuiten alte Leute sind, welche nichts mehr zu leisten vermögen, so solltet Ihr ihnen mindestens die Ehrsturcht bezeigen, die man dem Alter schuldig ist, und dem greisen Orden,

<sup>\*)</sup> Der Raiserin eigene Worte. Siehe Groß-hoffinger I. S. 185.

<sup>\*&</sup>quot;) Groß-Soffinger I. S. 184.

mich grausamer zeige als ein protestantischer Fürst? Nimmer und nimmer soll bas geschehen! Sab' in meinen Landen keine Ursach, den frommen Söhnen Loyola's zu zürnen, bin ihnen Lieb und Dankbarkeit schuldig für viel Gutes und Schönes, das sie seit langen Zeiten in Oesterreich zu Stande gebracht, und will sie dafür schützen und hochhalten, so lang mir Gott das Leben läßt!

Der Kaiser war eben im Begriff, eine hestige Antwort zu geben, als bie Thür sich öffnete und ber Kammerhusar mit seierlicher Stimme verskündete: Se. Durchlaucht ber Fürst Kaunitz, und Se. Eminenz ber papstsliche Nuntius Monsignore Garampi!

Maria Theresia befahl, sie eintreten zu kassen, und nahm wieder auf ihrem Fautenil Platz, hinter welchem ber Kaiser sich aufstellte, die leuchstenden Blicke ber Thür zugewandt, durch welche setzt der Fürst eintrat, Hand in Hand mit dem päpstlichen Nuntins.

Beibe Herren näherten sich schweigend und mit feierlichem Ernst ber Monarchin, welche ihnen in gespannter Erwartung entgegensah, und dem Nuntius mit einem hulbvollen Lächeln die Hand zum Kusse barreichte.

Bin wahrlich gespannt, zu ersahren, was diese beiden Gerren zu gemeinsamer Audienz zu mir führt! sagte die Kaiserin nach einer Pause. Man ist's nit gewohnt, ben Gesandten Sr. Heiligkeit des Papstes gerade in Gesellschaft des Fürsten Kaunis Durchlaucht zu mir kommen zu sehen, und wenn Se. Eminenz es heute vorgezogen haben, statt in Begleitung des Herrn Cardinals Migazzi, lieber in der des Herrn Fürsten Kaunitz zu kommen, so muß das wohl seine absonderlichen und ungewöhnlichen Beweggründe haben.

Das kommt baher, Majestät, sagte Kaunit ruhig, baß bas, was ber Herr Nuntius heute vorzutragen hat, eigentlich zunächst nicht bie Kirche allein, sonbern mehr noch ben Staat angeht; und bei Staatsgeschäften gebührt es wohl bem Reichskanzler und ersten Minister Eurer Majestät, zugegen zu sein.

Ew. Eminenz haben mich im Namen bes Papstes in Staatsgeschäften zu sprechen? fragte bie Kaiserin verwundert. Sprechen Sie also! Was ist's, daß Se. Heiligkeit Ihnen aufgetragen?

Der Runtins nahm aus seinem Talar ein zusammengefaltetes Per= gamentblatt hervor, von welchem an seibenen Faben bie großen papstli= chen Siegel herabhingen:

Se. Heiligkeit beauftragt mich, Ihro apostolischen Majestät ein Breve vorzulesen, sagte Monsignore Garampi seierlich. Wollen mir Ew. Masjestät bie Erlaubniß bazu ertheilen?

Lesen Sie! fagte bie Raiserin, indem sie sich aus ihrem Sessel er= hob, um die Botschaft bes Papstes anzuhören.

Der Muntius entfaltete Vas Vergament, und unter bem feierlichen, athemlosen Schweigen ber Unbern las er biefes Breve, welches seitbem in ber Geschichte nach seinen Anfangsworten ben Namen: "Dominus ac Redemptor noster" erhalten hat. Dieses Breve begann mit einer Auseinandersetzung, bag es von jeher in ber Gewalt ber Bapfte gelegen, religiöfe Orben zu begründen und aufzuheben, und bag bie Bapfte zu allen Zeiten von bieser Gewalt Gebrauch gemacht. Go habe Gregor alle Bettelorben, Clemens V. ben Tempelorben, Bius V. ben Orben ber Humiliatenbrüber u. f. w. aufgehoben. Sobann wandte fich bas Breve zu einer Beleuchtung bes Jesuitenorbens. Es sagte, biefer Orben ber Gefellschaft Jesu sei von ben Bapften großmuthig und freigebig unterflutt, megen feines guten Zweckes, beizutragen zur Forberung ber Frommigkeit und Religion, zur Bekehrung ber Reger und Ungläubigen. Es fei aber in biefer Gefellschaft feit ihrem Entstehen mannigfacher Saamen ber Zwietracht und Gifersucht aufgekeimt, nicht allein in ihrem Innern, fonbern auch gegen anbere Orben, gegen Afabemien, Universitäten, öffent= liche Schulen, ja fogar felbst gegen bie Fürsten, in beren Staaten sie aufgenommen worben.

Moment inne und ließ seine Blicke hinüber schweisen nach ber Kaiserin, die ihm mit bleichem Antlit, mit unruhigen Blicken zugehört hatte, während das Antlit des Kaisers immer heller, immer strahlender von Freude und Zuversicht geworden war, und seine leuchtenden Augen die Blicke des Fürsten Kaunitz suchten, um in ihnen die Bestätigung seiner Wünsche und Hoffnungen zu suchen. Aber das Antlit des Fürsten war so undewegt und ehern, wie immer, kein Zug seines Gesichts, kein Zucken

welchem ich die Macht genommen, zu schaben, folltet Ihr bankbar sein für die Großthaten seiner Jugenb!

Rein, Majestät, rief Joseph erglühend in eblem Born, fein Bolf bat bie Bervflichtung ber Dankbarkeit gegen bies Institut, bas bie schwärmerische Einbildungsfraft eines spanischen Beteranen in einer ber füblichen Gegenben Europa's entwarf, welches eine Universalherrschaft über ben menschlichen Beift zu erwerben suchte, und feinen Ruhm, bie Ausbreitung feiner Größe und bie Berfinfterung ber übrigen Welt gum ersten Augenmerk feiner Blane machte. Aber am allerwenigsten bat Deutschland Grund, ben Jesuiten bankbar zu fein! Ehe fie in Deutsch= land bekannt geworben, war bie Religion eine Glückseligkeitslehre ber Bolfer; aber bie Jesuiten haben fie zu einem emporenben Bilb umgeschaffen, jum Begenstand ihres Ehrgeizes, und jum Deckmantel ihrer Entwürfe fie berabgewürdigt. Der Jesuiten Intolerang war Schuld und Urfach, baß Deutschland bas Elend eines breißigjährigen Krieges bulben mußte. Ihre Principien haben bie Beinriche von Frankreich um Leben und Krone gebracht, und sie allein sind Urheber bes entsetzlichen Ebifts von Rantes gewesen! Die Erziehung ber Jugend, Literatur, Belohnungen, Ertheilung ber größten Burben im Staate, bas Dhr ber Könige, und bas Herz ber Königinnen, Alles war ihrer weisen Führung anvertraut! Man weiß aber nur zu fehr, welchen Gebrauch fie bavon gemacht, welche Plane sie ausgeführt, und welche Fesseln sie ben Nationen auferlegt haben. Wahrlich, wenn ich zu irgend einem Saß fähig ware, fo müßte ich biese Menschengattung haffen, welche einen Fenelon verfolgt, und welche die Bulla in coena Domini hervorgebracht, die foviel Ver= achtung für Rom erzeugt hat! \*)

Nun, es will mich bedünken, daß ber Herr Sohn eines tapferen Haffes fähig ist, und daß er sich nicht zu beklagen hat über sein allzus weiches und gutes Herz, rief Maria Theresia mit flammenden Blicken. Ging's nach Ihm, so würden die Bater Jesu noch heute verbannt, und

1 2

<sup>&</sup>quot;) In dieser ganzen Rede des Kaisers ist kein Wort Ersindung, sondern sie enthält nur die eigenen Worte des Kaisers. Siehe: Briese von Joseph II. S. 15—16.

könnten geschmäht und verhöhnt in ber Frembe umberirren. Aber fie wurden freilich nit weit zu manbern haben, benn ber König von Preußen, ben boch mein herr Sohn auch ben weisen und großen Friedrich nennt, ber König von Preußen ift gern bereit, uns auch bie Jesuiten zu neb= men, wie er und Schlesten genommen hat. Will auf all bie Beschulbi= gungen, welche ber herr Sohn gegen bie Jesuiten geschleubert hat, 36m auch nur antworten mit ben Worten biefes Konias, ber ja boch allen mobernen Freigeistern und Philosophen als Muster vorleuchtet. Der König hat auch schon bas Gerücht vernommen, welches jett bie Welt burchrauscht, bas Gerücht, es wolle ber heilige Papst zu Rom ben Orben ber Jesuiten ganz und gar aufheben, und in Bezug barauf bat ber preu-Bische König an seinen Agenten in Rom, ben Abbe Colombine, ein Schreiben gerichtet, von welchem mir unfer bortiger Gefandter eine Ab= schrift hat zugehen laffen. Sab' fie beute mit bem italienischen Courier bekommen, und es macht mir Freude, fie bem herrn Sohn vorzulesen. Bore Er nur!

Die Kaiserin nahm von ihrem Schreibtisch ein Blatt Papier, und mit athemloser Haft, mit glühenden Wangen las sie: "Sagen Sie es Jedermann, der es hören will, jedoch ohne Prahlerei und Affektation, und suchen Sie auch eine schickliche Gelegenheit, es dem Papst oder seinem ersten Minister zu sagen, daß in Anschung der Jesuiten mein Entschluß dahin gesaßt sei, sie auf alle Fälle in meinen Staaten in jenem Zustande, in welchem sie sich bis jetzt besanden, beizubehalten. Im Breslauer Frieden habe ich in Ansehung der Religion den Status quo für Schlesien ga=rantirt. Ich habe in allen Rücksichten nie bessere Priester als die Iesssuiten gesunden. Fügen Sie zugleich auch hinzu, daß, da ich in die Klasse der Ketzer gehöre, der heilige Vater mich eben so wenig von der Obliegenheit, mein Wort zu halten, als von den Pflichten eines ehrlichen Mannes und eines Königs dispensiren könne." Friedrich. \*)

Run? rief die Kaiserin, nachdem sie zu Ende gelesen. Soll ich, die apostolische Majestät, mich beschämen lassen von dem Regerkönig? Wollt Ihr alles Ernstes verlangen, daß ich einem katholischen Orden

<sup>\*)</sup> Peter Philipp Bolf: Allgemeine Geschichte ber Jesuiten, Bb. 4. G. 53.

Aber ich bin von ber Weisheit und Erhabenheit Eurer Majestät überzeugt, bag biefe Ihre Entschliegungen im Ginflang fteben werben mit benen bes heiligen Baters zu Rom, rief Joseph glübenb, und in= bem er halb ein Anie vor ber Raiferin beugte, und ihre Sant an feine Lippen brudte, fuhr er fort: "Dh Majestät, laffen Sie biefe Stunde zu einer fegenbringenden für Ihre Bölfer werben! Geben Gie Ihrem Sohn bas beilige und schöne Vorrecht im Namen aller biefer Bolfer zu Ihnen zu fleben: erlösen Sie uns aus ben tyrannischen Sanben, welche bis hieher unfern Geift gefesselt und in Banben hielten, befreien Gie uns von bem Zwang, ben bie Jesuiten über unsere Gewissen und unfere Bergen ausgeübt. Dh seien Sie biesmal, wie immer, unfere weise Mutter, welche nichts will, als bas Wohl Ihres Bolkes, nichts begehrt als die Größe Ihres Landes! — Oh meine Kaiferin und Herrin, es ift ein großer erhabener Entschluß, ben ich im Ramen Defterreichs von Ihnen erflehe, aber mit golbenen Lettern wird ber Genius ber QBelt= geschichte ihn einzeichnen in seine Bucher, und leuchtend wird er ben kommenben Geschlechtern entgegenstrahlen als ein Denkmal ber Erhaben= heit und Größe Maria Theresta's, bie ihr eigenes Berg überwand, um ihrem Bolk genug zu thun. Oh meine Mutter, wenn in meinem Bergen irgend noch eine Stelle gewesen, zu welcher bie Liebe und Un= betung für Em. Majestät nicht gebrungen, fo wird mein ganges Berg bavon erfüllt werben zu biefer Stunde, in welcher Em. Majeftat einen neuen Segen und eine neue Kraft über Desterreich ausgießen, inbem Sie bas Wort bes Papftes bestätigen und Desterreich frei machen von ber Gewalt ber Jesuiten!"

Ich kann nicht, ich kann nicht! rief Maria Theresia, wider ihren Willen tief bewegt von den glühenden Worten ihres Sohnes, der jetzt noch immer vor ihr knieend, mit leuchtenden Augen zu ihr aufschaute. Nein, ich kann nicht thun, was ich für grausam und versderblich halte. Die frommen Bäter haben allzeit treu zu uns gehalten, seit mehr als einem Jahrhundert sind sie die Beichtväter unsers Hauses gewesen, unsere Geheimnisse sind in ihrer Brust so kest und sicher beswahrt gewesen, als habe sie nur das Ohr Gottes vernommen, ich kann ihre Treue gegen uns nicht lohnen mit grausamer Untreue!

Stehe also auf, mein Sohn, benn ich kann Dir Deinen Wunsch nicht erfüllen.

Der Kaiser richtete sich mit finsterm Antlitz und dustern Blicken empor und trat zurück. Aber jetzt näherte sich der Kaiserin, die sich wieder von ihrem Sessel erhoben hatte, Fürst Kaunitz, und tieser, wie er es sonst gewohnt war, sich vor ihr neigend, sagte er mit seiner kalten, besonnenen Ruhe: Ich bitte Ew. Majestät jetzt, auch mir einen Moment Gehör zu gönnen.

Spreche Er, Herr Fürst, rief die Raiserin ungeduldig, aber ich sag's Ihm zuvor, meinen Entschluß wird Er diesmal nit ändern! Weiß sehr wohl, daß Er, so wie der Kaiser, ein Feind der Jesuiten ist, und daß Euch Beibe das päpstliche Breve gar sehr erfreut. Will Euch Beiben aber nicht den Willen thun, will mich nit einschüchtern lassen von Eurer Freude oder Eurem Zorn; noch bin ich die Herrscherin, und also will ich entscheiden!

Auch will ich es nicht wagen, gegen biefe Entscheibung anzuskämpfen, sagte Kaunitz gelassen. Nur auf bas, was Ew. Majestät vorsher gesagt in Bezug auf bie Treue und Verschwiegenheit ber Jesuiten, welche kaiserliche Beichtväter gewesen, möchte ich mir Erlaubnitz erbitten, Ew. Majestät einige Worte zu erwiebern.

Ab, also eine neue Beschulbigung, rief bie Kaiserin hohnlächelnb. Lasse Er hören!

Ich wünschte sie inbessen nur vor den Ohren Ew. Majestät hören zu lassen, fagte Kaunitz, und ich möchte Ew. Majestät um die Gnade bitten, mir auf wenige Minuten eine Privat = Audienz zu bewilligen. Ew. Majestät haben ein scharfes Ohr, und ich vermag leise zu sprechen. Ich bin überzeugt, daß man bort drüben in der Fensternische nicht zu verstehen vermöchte, was wir hier Beide sprechen werden!

Maria Theresta blickte unschlässig und verlegen auf den Kaiser hin, der indessen die ungewöhnliche Bitte des Fürsten mit vollkommener Geslassenheit und einem unbefangenen Lächeln aufnahm.

Kommen Sie, Monsignore, sagte Joseph heiter, indem er seinen Arm vertraulich unter den Arm bes Nuntius schob, kommen Sie, und lassen Sie uns versuchen, ob Se. Durchlaucht Necht hat und ob man

----

seiner Lippen verrieth bei ihm irgend eine Bewegung, ruhig und kalt hefteten sich seine großen lichtblauen Augen auf ben Nuntius und schweiften bann zuweilen langsam und theilnahmlos hinüber nach ber Kaiserin und ihrem Sohn.

Lesen Sie weiter, Eminenz, lesen Sie weiter! sagte Maria Theresta jett athemlos.

Der Nuntius verneigte sich ein wenig, und mit lauter erhobener Stimme las er: "In Rücksicht, baß zwischen bem heiligen Stuhl und ben Königen von Frankreich, Spanien, Portugal und beiber Sicilien, beren Voreltern sich durch angeerbte Frömmigkeit und Großmuth auszeichneten, Zwietracht entstanden ist, welche durch die Intriguen des Orzbens der Gesellschaft Iesu hervorgerufen, in Betracht, daß diese Gesellschaft die reichen Früchte nicht mehr bringen, und den Nutzen nicht mehr schaffen kann, welchen sie gestistet; in Betracht dessen heben wir mit reiser Ueberlegung, aus gewisser Kenntniß und aus der Fülle der apostozlischen Macht, die erwähnte Gesellschaft auf, unterdrücken sie, löschen sie aus, schaffen sie ab.")

Ein burchbringender Schrei tönte von den Lippen der Kaiserin und wie zerschmettert von der unerwarteten Nachricht, taumelte sie rückwärts und sank laut ächzend wieder in den Fauteuil nieder. Als aber der Kaiser sich zu ihr niederbeugte, als er zu ihr sprechen wollte, wehrte sie ihn mit Heftigkeit zurück.

Schweig, sagte sie heftig. Will zu bieser Stund' weber tröstliche noch triumphirende Wort' von Dir vernehmen. Rath Dir ab, Deine Freude nit gar so saut werden zu lassen, benn noch bin ich allein Herrin in meisnen Landen, und feine andere Stimme hat zu gebieten als die meine!

Und indem ihre flammenden Blicke sich mit einem brohenden Ausbruck jetzt auf den Nuntius hefteten, sagte sie: Se. Heiligkeit hat es nicht für nöthig erachtet, sich worder wegen dieser traurigen und höchst betrübenden Angelegenheit mit mir und meinem Hose zu verständigen, wie er bas ohne Zweisel mit den Hösen von Spanien und Frankreich gethan. Wögen diese also das heilige Breve, bessen Inhalt ihnen natürlich kein

1 -96

<sup>\*)</sup> Dr. Abam Bolf, Defterreich unter Maria Therefia, C. 430.

Geheimniß gewesen, unverzüglich verkünden. Mich hat dies Geheimniß wie ein Bligstrahl überrascht, und ich muß mir erst Zeit gönnen, mich zu erholen, um meine Entschließungen zu treffen.

Nein, Maiestät, fagte ber Nuntius, Niemand bat bieses Breve ge= fannt, Niemand bat vor seinem Erscheinen mit Bestimmtheit von bemfel= Im tiefften Geheimniß, in ber Stille ber Nacht hat Ge. ben gewußt. Beiligkeit es mit bem Karbinal Zelaba ausgearbeitet, und weber bie Ge= fanbten in Rom, noch bie Congregation ber Jesuiten wußten etwas ba= von. \*) Auch hat Ge. Seiligkeit mich ausbrücklich ermächtigt und mir befohlen, Ihro apostolischen Majestät ber Kaiserin Maria Theresta von ihm zu fagen, "baß Se. Beiligkeit es ber Raiferin und ber ganzen Welt versichere, er habe sich in ber Jesuiten = Angelegenheit nicht burch irgend eine Rücksicht ber Welt, auch nicht aus Zwang ober Gefälligkeit für bie bourbonischen Sofe bestimmen laffen, sonbern sei einzig und allein ben Befehlen feines Gewiffens und feiner reiflichen Ueberlegung gefolgt. " \*\*) Mit Gebet und Einsamkeit hat er fich vorbereitet zu bem großen, ernsten Schritt, mit Gebet hat er ihn vollenbet. Und jest beschwört und bittet Se. Heiligkeit bie Allerchriftlichste Raiserin, für Ihre Lande seinem Breve bie Bestätigung zu ertheilen, auf bag alle Welt erkennen moge, welche unerschütterliche Eintracht herrschet zwischen bem beiligen Stuhl zu Rom und bem Raiserhofe Desterreichs.

Das ist der Moment, wo die Staatsgeschäfte beginnen, sagte Kaunitz, sich der Kaiserin nähernd. Ich bitte Ew. Majestät, mir den schriftlichen Besehl zuzustellen zur Publicirung des Breve, welches ich alsbann dem Kardinal Migazzi mitzutheilen habe.

Bitt' Er nicht, Seine Vitte kommt zu früh! rief die Kaiserin heftig. Bin noch nit entschlossen zu thun, was Er verlangt. Sat Se. Seiligkeit, ohne mich zu fragen und mich nur zu benachrichtigen, ohne mich auch nur einer vertraulichen Mittheilung zu würdigen, seine Entschließungen getroffen, so werbe ich nun auch, ohne Rücksicht auf den päpstlichen Stuhl, die meinigen treffen.

<sup>\*)</sup> Abam Wolf, Maria Theresia 2c., S. 430.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbft S. 431.

wirklich bort in ber Fensternische nichts zu hören vermag von ben gesheimnisvollen Worten, welche ber Herr Fürst jett zu ber Kaiserin sprechen wirb.

Die Raiserin blickte ihrem Sohn nach, bis biefer mit bem Nuntius sich in bie außerste Fensternische zurückgezogen hatte.

Jetzt reb' Er, sagte ste bann, sich an ben Fürsten wendend, ber ge= lassen ein zusammengefaltetes Papier aus seinem Busen hervorgezogen hatte, und es langsam und spielend aus einer seiner Hände in die ans bere schob.

Ew. Majestät bemerkten vorher, sagte Kaunitz leise, die Jesuiten seien seit einem Jahrhundert die treuen und verschwiegenen Beichtväter der kaiserlichen Familie gewesen, und Ihre Geheimnisse seien in ihrer Brust so fest und sicher bewahrt gewesen, als habe sie nur das Ohr Gottes vernommen. Sind Ew. Majestät fest überzeugt, das dem so ist?

Ich bin bavon fest überzeugt, fagte bie Kaiserin laut und energisch. Ich habe meinem Beichtvater alle meine Geheimnisse anvertraut, und er hat mich niemals verrathen, ja ich bin überzeugt, baß er selbst nicht mit Gott von Dem gesprochen, was ich ihm in der heiligen Beichte anvertraut.

Und ist benn bas am Ende ein so großes Berdienst? fragte Kau=
nitz gelassen. Gilt es nicht in ber katholischen Kirche für ein heiliges,
unverbrüchliches Gesetz, baß ber Priester die Geheimnisse des Beicht=
stuhls bewahren muß, und sie nur bann verrathen und mittheilen barf,
wenn ein ausbrücklicher Dispens des Papstes ihn bazu ermächtigt?

Es ist so, fagte die Kaiserin, und Er sieht also, daß sich die frommen Bäter Jesu ben Gesetzen der Kirche gehorsam unterwersen, benn das Beichtgeheimnis ist ihnen, wie allen andern Priestern, heilig.

Berzeihen mir Ew. Majestät noch eine Frage. Wird nicht auch ber Priester, welcher die Beichtgeheimnisse verräth, ohne vom Papst bazu er= mächtigt zu sein, von ber Kirche als ein Verbrecher bezeichnet, wird er nicht als ein Uebelthäter ausgestoßen, auf immer von seinem Amt ent= hoben und muß in strenger Klosterhast büßen für seinen Verrath?

Ja, Er hat Recht, Herr Fürst! Wer bas Beichtgeheimniß verräth, ben nennt bas Gesetz bes Papstes einen Verbrecher, bie beilige Kirche

stößt ihn aus, und niemals wieber barf er bie Funktionen ber Priester verrichten.

Dann, Majestät, war ber Papst wohl besugt, ben Orben ber Jesuiten zu bestrasen, sagte Kaunitz, bann werben Ew. Majestät bie weise Anordnung bes Papstes billigen müssen. Denn bieses Papier sührt ben Beweis, baß ber Orben nicht viel hält von ber Geheimhaltung ber Beichte, und baß es wenig auf sich hat mit ber Treue und ber Ber-schwiegenheit ber kaiserlichen Beichtväter. Wollen Ew. Majestät bie Gnabe haben, bies Papier anzuschauen?

Er reichte mit einem leisen Neigen seines stolzen Hauptes ber Kaisferin bas Papier bar, welches sie hastig nahm und auseinander schlug. Aber wie sie alsbann die Augen barauf heftete, zuckte sie zusammen, und ihre Wangen erbleichten. Was ist bas? murmelte sie entsetz, indem ste halblaut las: "Beichte der Kaiserin Maria Theresia, gehalten am 20. Mai 1772 und von mir unmittelbar nachher niedergeschrieben." — Aber dies ist eine Verleumdung, eine Intrigue, mit welcher man mich zu übersraschen trachtet! Oh, Durchlaucht, es ist das eine ziemlich plumpe Lüge, welche Seinem Scharssinn wenig Ehre macht!

Ich lüge niemals, fagte ber Fürst ernst. Ew. Majestät haben ja überdies nur nöthig das Blatt umzuschlagen, und zu lesen, was da gesschrieben steht. Ew. Majestät allein können ja wissen, ob Ihre bamals gehaltene Beichte wirklich bem entspricht, was bieses Blatt enthält.

Die Raiserin warf einen schnellen forschenden Blick auf ben Fürsten, bann schlug sie bas Blatt um und heftete ihre Augen auf bas Papier.

Eine tiefe, burch keinen Laut, keinen Seufzer unterbrochene Stille herrschte jest in bem Gemach. Drüben in ber Fensternische stand ber Kaiser mit ineinandergeschlagenen Armen, neben ihm ber Nuntius, die Hände über der Brust gefalten. Beibe schauten mit ernsten, gespannten Blicken hinüber zu ber Kaiserin, welche immersort las, und auf beren Antlit ber Fürst seine kalten, stieren Augen gerichtet hielt.

Jetzt ließ Maria Theresta bie Hand, welche noch immer bas Papier hielt, sinken, und starrte tüster und in sich gekehrt zur Erbe nieder. Es ist keine Verleumbung, murmelte sie leise in sich hinein. Oh ich entsinne mich sehr wohl jenes Tages, an welchem ich Porhammer, um meinem geängsteten Herzen Erleichterung zu schaffen, jene Beichte hielt. Der Fürst hatte mir eben die Nothwendigkeit auseinandergesett, daß Desterreich seinen Antheil sordere an der Theilung Polens, und ich hatte endlich, obwohl wiederstrebend, nachgegeben. Da ließ ich Porhammer kommen, und in heiliger Beichte vertrauete ich ihm alle die Zweisel und Beängstigungen meines Gewissens an. Und Alles, was ich gesagt, das steht da Wort für Wort geschrieben! Es ist als wenn ich in einen Spiegel schaue, und da mein eigen zuckend Herz erblicke. Sag' Er mir, herr Kürst, suhr sie dann sort, ihr Haupt rasch erhebend und Kaunity mit blizenden Augen anschauend, sag' Er mir schnell und ohne Umsschweise, woher hat Er das Papier?

Se. Heiligkeit ber Papst Ganganelli hat es mir gefandt, sagte Kaunig. Ew. Majestät wissen, baß auf Besehl bes Papstes ber Jesuiten= general Micci vor einigen Monaten verhaftet und auf die Engelsburg ge= bracht ward. Bei bieser Gelegenheit untersuchte man seine Papiere und sand da diese Schrift, welche ber treue Porhammer seinem General ge= sandt hatte.\*)

Die Kaiserin ächzte laut auf und zerknitterte in ihrem zornigen Schmerz das Papier in ihrer Hand. Wahrlich, es ist eine scharse und schneibende Wasse, welche Ihm da der Papst gesandt hat, sagte sie dann nach einer Pause, und Er hat mein Herz damit getroffen, daß es blutet. Muß es freilich zugeben, daß der Mann, dem ich mein Lebtag vertraut, der zwanzig Jahre mein Beichtvater gewesen, daß der Mann ein Verzräther gewesen! Aber das Eine bose Beispiel entscheidet nicht für Alle! Weil der Porhammer ein Verräther und Meineidiger ist, kann man nit den ganzen Orden verdammen!

Aber er scheint boch in Uebereinstimmung mit bem General bes Orbens gehandelt zu haben, sagte Kaunitz bedächtig. Ricci hat biese geschriebene Beichte empfangen und wohl ausbewahrt, ohne ben Pater für biesen Verrath zu züchtigen.

Er hat Recht! fagte bie Kaiserin rasch. Der Orbensgeneral wußte

<sup>\*)</sup> v. Hormanr, Taschenbuch für die vaterländische Geschichte. 2. Jahrgang. S. 55. — Preuß. Friedrich ber Große. Th. IV. S. 38.

um bas Verbrechen und er bestraste es nicht! Ach nun ist meine hand gelähmt, und ich kann ben Blitz nicht mehr aufhalten, ber herniedersfährt, ben Orben zu zerschmettern. Wöge benn geschehen, was ich nicht mehr hindern barf!

Aber bies ba, fuhr sie fort, indem sie auf das zerknitterte Papier in ihrer Hand beutete, dies da bleibe ein Geheimniß zwischen uns. Ich dank's Ihm, daß Er nit im Beisein und vor den Ohren des Kaisers mir das Dementi gegeben, es würd' mich sehr beschämt und den Ioseph gar sehr gesreut haben. Werd's Ihm nimmer vergessen, wie taktvoll und schonend Er Sich in dieser Sach' gegen mich benommen, werd' Ihm auch dafür mein Leblang eine wohlassectionirte und treue Kaiserin bleisben, und Er kann allzeit auf mich zählen!

Sie nickte ihm freundlich zu, und that bann einige Schritte vor, indem sie ben beiden Herren, welche in der Fensternische standen, mit ers hobener Hand winkte, zu ihr zu kommen.

Tritt hierher zu mir, mein Gobn, fagte bie Raiferin, Joseph bie Hand barreichend. Hast vorber gar einbringliche und feurige Worte zu mir gesprochen, und follst jest feben, baß ste nit ungehört an meinem Dhr und meinem Bergen vorübergeraufcht finb. Gie Beibe aber, meine Berren, Sie, Berr Runtius, und Er, Berr Fürft, vernehmen Sie jest. was bie Raiferin Maria Theresta Ihnen zu fagen hat, und was, fo hoffe ich, ben Beifall meines Mitregenten und Cohnes, bes Raifers Joseph, haben wirb. — Monsignore, Sie haben mir im Auftrage Gr. Beiligfeit bas Breve bes Papftes Clemens XIV. vorgelesen, welches ben Orben ber Jesuiten vernichtet. Ich meinestheils wurde mich niemals baben veranlaßt gesehen, bie Jesuiten in meinen Staaten zu unterbruden. Da jeboch Seine Beiligkeit bie Aufhebung bes Orbens für nothwendig erachtet, so werde ich mich als eine treue gehorsame Tochter ber Kirche nicht länger wiberseten, und bin bereit, die Aufhebungsbulle vollziehen zu laffen. \*) - Berichten Sie bas Gr. Beiligkeit, und bamit Sie feben, bag ich mich beeile, feinen Befehlen zu genügen, verweilen Sie noch einen Moment.

<sup>\*)</sup> Groß-hoffinger I. S. 193. Der Kaiserin eigene Borte.

Sie trat zu ihrem Schreibtisch, und warf mit flüchtiger Sand einige Zeilen auf ein Papier, bas sie alsbann bem Fürsten Kaunit barreichte.

Herr Fürst, sagte sie, Er bat mich vorher, Ihm, um ber Form zu genügen, in einem eigenen Hanbbillet ben Befehl zu ertheilen, bas Aufshebungsbreve bes Papstes vollziehen zu lassen. Nehme Er bas Billet hier, und begebe Er Sich bamit zum Carbinal Migazzi. Se. Eminenz möge alsbann bas Weitere verfügen, und bie Begräbniffeier für ben arsmen, verblichenen Orben veranlassen!

Sie wandte ihr Haupt hastig ab, um Niemand die Thränen sehen zu lassen, welche auf einmal ihren Augen entstürzten, und durchschritt das Gemach, um sich hinauszubegeben. Tief ergriffen und schweigend schausten der Kaiser und die beiben Minister der hohen Gestalt der Kaiserin nach, welche gebeugt und kummerbelastet der Thür zuschwankte. Aber an dieser Thür wandte sich die Kaiserin noch einmal um, und ließ die Herren ihr zuckendes Antlitz, und ihre von Thränen überstutheten, bleischen Wangen sehen.

Wenn ber Carbinal in's Jesuiter-Collegium fährt, ihnen bas Aufshebungsbreve vorzulesen, sagte Maria Theresia laut und gebieterisch, so soll ihm ein kaiserlicher Commissarius beigegeben werden. Dieser Commissarius hat sogseich nach ber Aundmachung den Jesuiten meinen Schutz und meine Gnade zu versprechen, wenn sie als getreue Diener der Kirche und des Staats sich aufsühren werden. Auch soll ihnen in meinem Namen gesagt werden, daß ich bischle, es solle mit allem Glimps, Gelinzbigseit und gutem Anstand gegete sie versahren werden, und daß ich's auch künstig nimmer bulben werde, daß man den gewesenen Jesuiten mit Unanständigkeit und Hohn begegne.\*) Sie nickte noch einmal leicht mit dem Ropf und ging hinaus.

Schweigenb schauten bie Herren ihr nach. Reiner wagte bie Größe und Bebeutsamkeit dieses Moments durch irgend ein Wort zu entweihen. Dhne ein Wort zu sagen, machte baher ber Nuntius bem Kaiser seine ceremonielle Abschiedsverbeugung, als aber bann auch Kaunit sich ver-

<sup>\*)</sup> Der Kaiserin eigene Worte. Siehe: Abam Wolf: Maria Theresia 2c. S. 432.

neigen wollte, schritt ber Kaiser rasch auf ihn zu, und schloß ihn fest und innig in seine Arme.

Ich banke Ihnen, flüsterte er leise. Sie haben alle Ihre Versprechungen erfüllt, Sie haben Desterreich groß und frei gemacht. Ich werde Ihnen bas nie vergessen, und bleibe Ihr Schuldner so lang ich lebe! —

Ernst und schweigend schritten sobann die beiben Herren burch ben Vorsaal und über die Treppe hinab zu bem großen Portal, vor welchem ihre Staatscarossen hielten.

Fürst Kaunit nickte bem Nuntius einen letten stummen Abschiebs=gruß zu, und angstvoll erbebend vor ber rauhen Luft bes September=tages,\*) gegen ben er sich indeß durch sechs Mäntel und einen Muss gesschützt hatte, eilte er in seine dicht geschlossene Kutsche. Aber als die Thür hinter ihm geschlossen war, und der Wagen mit ihm bahinrollte, ließ ber Fürst den Muss, den er sich angstvoll vor den Mund gehalten, herabgleiten, und, — etwas Unerhörtes und Seltenes! — 'ein Lächeln umspielte seine schmalen Lippen.

Wie's nun auch kommen möge, sagte er bedächtig, ich werbe Minister, bas heißt, Desterreichs unumschränkter Beherrscher bleiben. Ob
nun Maria Theresta ober Joseph Kaiser von Desterreich sich nennen
wird, ich werbe sein Herrscher bleiben. Beiben birestch unentbehrlich,
Beibe haben sie erkannt, welchen Schatz sie an mie besitzen, und haben
mich ihrer ewigen Dankbarkeit versichert. Weite ist gefallen, die Jesuiten
sind gestürzt, aber Kaunitz wird immerd aufrecht stehen, eine Säule,
an welche Desterreich und sein Kaisersaus sich anlehnen!

Am andern Tage fuhr ein Ichrei der Ueberraschung und des Entsfehens durch ganz Wien, bin wie die Windsbraut sausete die Nachericht durch alle Straßen, und durch alle Häuser: "der Iesuiten=Orden ist ausgehoben! Cardinal Migazzi ist so eben ins Iesuiter=Collegium geschren, um den frommen Vätern das Breve des Papstes vorzulesen, und sie auszusordern, binnen vier Wochen ihre Häuser zu räumen und ihre Ordenskleider abzulegen!"

Und so geschah es! Vier Wochen nach bem Tage, an welchem ber

<sup>\*)</sup> Das Aushebungebreve langte am 10. September 1763 in Wien an.

Carbinal im Jesuiter=Collegium bas Breve vorgelesen, öffneten sich bie Pforten bes Gebäudes und ein seltsamer, seierlicher Anblick bot sich ber Menge bar, welche Kopf an Kopf gedrängt, die ganze Straße erfüllte.

Angeführt von ihren Obern gingen bie Jesuiten in ihren langen schwarzen Ordenskleibern, ben schmal und lang aufgeschlagenen Sut auf dem Haupt, den Rosenkranz an dem blauen Gürtel hängend, aus diesem großen, finstern Gebäude hinaus, das sie seit einem Jahrhundert inne geshabt. Jeder von ihnen trug eine Bibel oder ein Erbauungsbuch unter dem Arm, Aller Gesichter waren traurig und bleich, Aller Lippen sest auseinander gepreßt, als wollten sie das Wort des Unmuths, oder den Seuszer des Schmerzes zurückhalten. Nur ihre sinsterblißenden Augen indeß sprachen zu der Menge, und schienen unter diesen Hunderten nach einem besteundeten Gesicht, einem theilnehmenden Auge zu suchen. — Aber das Bolk schaute in dumpfer Bestürzung diesem seltsamen, aus lebendigen Leichen bestehenden Leichenzug zu, und nur hier und da sah man ein altes Mütterchen weinend ihre Hände salten, eine reichgeputte Dame an einem der Venster der Häusen drücken.

Kein Ruf, kein Gruß, aber auch keine Verwünschung und kein Sohn ertönte aus weiger Menge, die überall schweigend sich aufthat, und diesen feierlichen, schwausen Zug, der sich langsam in ihrer Mitte fortschlängelte, hindurch ließ.

So unter athemloser Stiue jumwogt von dem Volk, bewegte sich der Zug weiter durch die Straßerschahin dis zu dem Kohlmarkt. In der Mitte besselben hielt der Rector an und in einem weiten Kreis sammelten sich um ihn die Orbensbrüder.

Beispiel; sie neigten ihr Haupt zum Gebet; und bas Bolk, hingerissen von dem seierlichen, tiefernsten Anblick, plötlich von wunderbarem, große müthigem Mitleid ergriffen sur diese Ausgestoßenen, Vertriebenen, die von dieser Stunde an keinen Namen, keinen Stand und keinen Beruf mehr haben und auf ewig von der Welt verschwinden sollten, das Volk schaute jest mit Thränen auf diese schwarzen Gestalten, die mit gesenkten Häupfetern da standen, und in einem letzten Gebet Abschied nahmen von ihrer

großen Vergangenheit und ihren großen Erinnerungen; bas Bolf fank auf seine Kniee nieber, um zum letten Male mit ben frommen Bätern bie Gebete zu beten, welche es von ihnen gelernt!

Es war ein letzter Triumph, eine letzte Schaustellung, welche die klugen Bäter sich bereitet hatten. Jetzt war das Gebet beendet, und ber Rector trat zu Denen, welche ihn umgaben, und reichte ihnen die Hand. Und Jeder dieser bleichen, finstern Männer stüsterte leise einige Worte, auf die ber Rector leise eine Antwort gab.

So schritt ber Rector immer weiter, weiter burch bie Reihen ber Orbensbrüber, und als er von Jedem mit einem Händebruck Abschied genommen, Jedem leise einige Worte gesagt, trat er aus ihrem Kreist heraus, und schritt langsam, nur von zwei Jesuiten begleitet, von bannen, hinein in die Menge, in deren Gewoge er balb verschwunden war.

Und seinem Beispiel folgten jest alle Ordensbrüber. Schweigend und büster verloren sie sich hier und borthin, und bald war von all biesen schwarzen Gestalten nichts mehr zu sehen, als hier und bort ein schwarzer, langaufgefrämpter hut, ber über ben Köpfen bes Volks sich fortzusbewegen schien, und endlich auch in ber Ferne verschwand. —

Das war bas Leichenbegängniß ber Jesuiten, welche ein Macht= spruch Ganganelli's getöbtet hatte, von welchen bie Wiener meinten an biesem Tage für immer Abschied genommen zu haben, und von welchen bie ganze Welt glaubte, baß sie für immer gestorben seien.

Sie aber wußten es besser, sie glaubten nicht an ihren Tob, und bie Worte, welche ber Jesuitenrector, Abschieb nehmend, zu seinen Brüsbern gestüstert, bezeugten bas.

Wann wird unfer Orben wieder auferstehen? hatte Jeber von Ihnen gefragt. —

Und Jedem von ihnen hatte ber Rector geantwortet: "Er wird auf= erstehen, wann seine Zeit gekommen ist. Harret auf diese Zeit! Un= sterblich wie die Seele ist ber Orden Loyola's!"

## Kaiser Joseph der Zweite

unb

sein Hof.

Von

Q. Mühlbach.

3weite Abtheilung:

Raiser Joseph und Marie Antoinette.

60 Dritter Band. 200

Fünfte Auflage.

Berlin 1858. Verlag von Otto Janke.

# Kaiser Joseph

unb

## Marie Antoinette.

Von

### 2. Mühlbach.



60 Dritter Band. 200

Fünfte Auflage.

Berlin 1858. Berlag von Otto Janke.

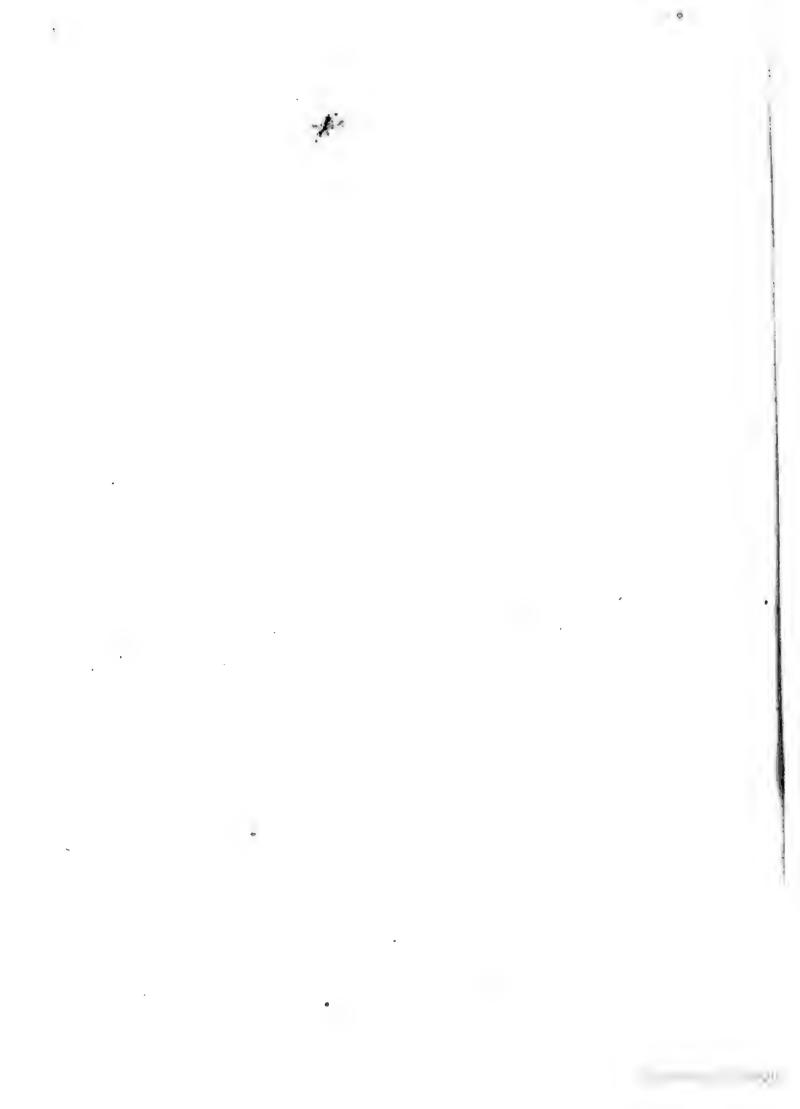

## Viertes Buch.

In THian.

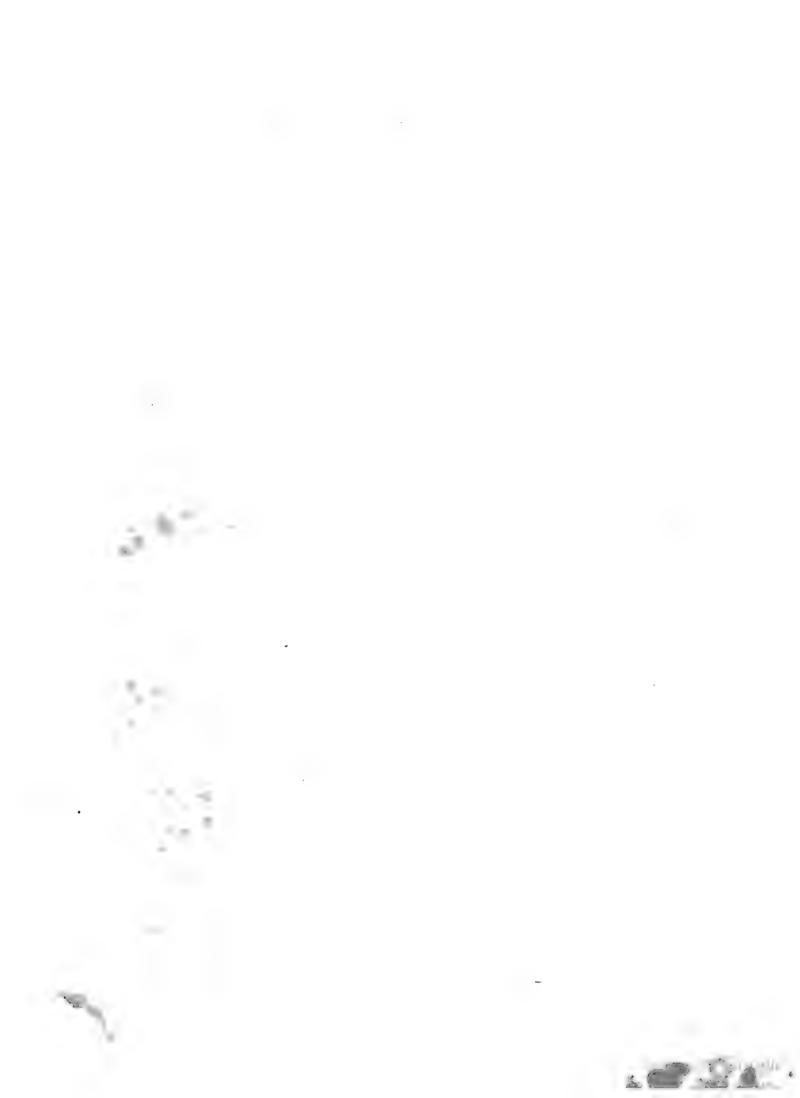

### Herzenskämpfe.

Die acht Tage Frist, welche die Kaiserin ber Comtesse Starhemberg gegeben, waren verstossen, und am Morgen bes achten sollte die junge Gräfin sich entscheiben, ob sie ben ihr von der Kaiserin bestimmten Gesmahl annehmen, ober als Nonne in ein Kloster gehen wolle.

Die Gräfin hatte biese acht Tage in einer seltsamen, sieberhaften Aufregung zugebracht, und sowohl ihr Oheim als die ganze Dienerschaft bes Hauses hatten viel von ihren Launen zu leiben gehabt, und in heim- licher Angst und Sorge viel um sie gelitten.

Sie wird sich bas Leben nehmen, flufterten bie Diener unter ein= anber, wenn fie bie Grafin mit jebem Morgen bleider aus ihren Ge= mächern hervortreten faben, um ftumm an ihnen vorüberschreitenb, bin= abzugehen in ben Hof, bort bas wilbeste und unbandigste ihrer Pferbe zu besteigen, und von ihren beiben Dienern begleitet von bannen zu Wenn ste bann nach vielen Stunden beimkehrte, so wußten bie beiben Diener viel zu erzählen von bem wilben Ritt ber Gräfin, wie fie im Augarten im rasenbsten Galopp burch bie Alleen bahin gebrauft, so baß bie Diener ihr kaum zu folgen vermocht, wie ste bann wieder auf einmal ihr Pferd angehalten, und ganz unbeweglich und ftarr, bas Haupt vornüber geneigt an ben Hals ihres Pferbes, stunbenlang auf berfelben Einer ber Diener wollte behaupten, fie habe vor Er-Stelle verweilte. mattung geschlafen, ber anbere versicherte, er habe gesehen, bag bie Grafin Und der allerunangenehmste und ärgerlichste bitterlich geweint habe. Umstand in biesen Erzählungen ber Diener war es für ben alten Grafen

Starhemberg, daß unglücklicherweise seine Nichte biesen seltsamen Reverien gerade an solchen Stellen bes Augartens sich hingegeben, wo sie nicht unbemerkt geblieben. Denn brei Mal war, wie die Diener erzählten, ber Kaiser Joseph allein, und wie er es pflegte, nur von einem einzigen Jockey begleitet, die einsame Allee hinter ihr herauf geritten gekommen. Aber die Gräfin hatte ihn nicht eher bemerkt, bis der Kaiser dicht bei ihr war, dis er mit lauter Stimme ihren Namen rief und sie begrüßte. Die beiben ersten Male, wo dies geschah, hatte die Gräfin einen Schrei des Entsegens ausgestoßen, sich flüchtig vor dem Kaiser verneigend, hatte sie ihrem Pferd die Sporen in die Seiten gedrückt, und war mit wildem Ruf von dannen gesprengt.

Aber bas britte Mal hatte ber Kaiser, welcher sie von serne gewahrte, und sah, baß sie, bas Haupt vornüber geneigt, bas Antlig ganz begraben in ben bichten Mähnen ihres Arabers, sein Kommen gar nicht gewahrte, einen Seitenweg eingeschlagen, welcher bicht neben bem Platz ausmündete, wo die junge Gräsin hielt. So war er, aus diesem Seitenweg hervorkommend, plöglich an ihrer Seite gewesen. Die Gräsin hatte wieder, wie die beiben ersten Male, von bannen sprengen wollen; aber ber Kaiser war dem zuvorgekommen, indem er mit einem raschen Griff die Zügel ihres Pferdes angehalten, und es zum Stehen gezwungen hatte.

Nun hatte die Gräfin einen so wilden, brohenden Schrei ausgesstoßen, daß die Diener erzählten, sie hätten gefühlt, wie sie selber vor Schrecken erblaßten, und gedacht, ber Herr Kaiser müßte nun sehr böse werden über ben respektwidrigen Schrei. Aber der Kaiser hatte gelacht, und mit lauter freundlicher Stimme hatte er gesagt: Jetzt sind Sie meine Befangene, Gräfin, und nicht eher gebe ich die schöne Amazone frei, dis sie mir sagt, weshalb sie mich so hartnäckig flieht, und weshalb man sie überhaupt niemals mehr bei Hofe sieht?

Bei biesen Worten bes Kaisers war die Gräffn so bleich geworben, baß die Diener vermeint hatten, sie mürbe sterben, und baß der Kaiser ganz angstvoll gefragt hatte: Aber mein Gott, Comtesse, was sehlt Ihnen? Sie werben ohnmächtig werben?

Da war bie Gräfin plötlich in ein lautes Lachen ausgebrochen, und

mit einem gewaltigen Ruck ihr Pferb von ber Hand bes Kaifers losmachend, war sie vorwärts gesprengt. Aber ber Kaiser hatte seinem Pferb bie Sporen in die Seiten gedrückt und war ihr nachgeeilt. Nun war ein wildes Jagen, ein rasendes Wettrennen gefolgt. Mit lautem Ruf hatte die Gräfin ihr Pferd angetrieben, zornig hatte sie es geschlagen mit ber Reitgerte, daß bas Pferd sich hochausbäumte, und ba war ber Kaiser wieder an ihrer Seite gewesen, und ben Moment benutzend, hatte er abermals ihr Pferd beim Zügel ergriffen.

Zum zweiten Male gefangen! hatte er mit einem fröhlichen Lachen gerufen.

Da hatte bie Comtesse ihn angeschaut mit bosen, bligenben Augen. Weshalb lachen Ew. Majestät? hatte sie gefragt.

Weil ich finde, daß wir da eine allerliebste komische Scene aufges führt haben, hatte ber Kaiser geantwortet. Aber schauen Sie mich nicht so zornig an, Comtesse, ich fürchte mich boch nicht vor Ihren schönen Augen. Sie müssen mir Rede stehen, und ich lasse Sie nicht frei, bevor Sie mir nicht meine Frage beantworten: weshalb fliehen Sie mich so harmäckig, und weshalb sieht man Sie nie bei Hose?

Jett war bas bleiche Gesicht ber Gräfin purpurroth geworben, und wie sie bann gesprochen, war ihre Stimme so sanft und weich gewesen wie bie schönste Musik.

Sire, hatte sie gesagt, Sire, Sie fragen, weshalb ich nicht mehr bei Hofe erscheine? Weil ich mich arm, unglücklich und elend fühle; weil ich weiß, daß ich mit meinem ganzen Wesen nicht passe in diese glänzenden, lächelnden, heitern Kreise, und endlich, weil ich weiß, daß mich Niemand bort vermißt. Sie fragen, weshalb ich Ew. Majestät sliehe? Sire, ich frage Sie: Wenn Jemand traurig und einsam in dunkler Nacht dahin schleicht, kann man von Dem sagen, daß er die Sonne flieht?

Sie erwiedern meine Frage mit einer Frage, hatte ber Kaiser gesagt, Sie weichen mir aus, aber Sie antworten mir nicht.

Ich weiß keine Antwort, hatte sie gerufen, und ich beschwöre Sie, Majestät, lassen Sie mein Pferd jett los, wenn Ew. Majestät nicht wollen, baß ich tobt zu Ihren Füßen nieberstürzen soll.

Und wie sie so gesprochen, war sie bleich gewesen, wie eine Leiche, und ihre ganze Gestalt hatte gezittert und gebebt. Der Kaiser hatte es gesehen, und ganz erschrocken ben Zügel ihres Pferdes loslassend, hatte er sich tief vor ihr verneigt, und schweigend sein Pferd umwendend, war er von bannen geritten. Nun hatte auch die Gräfin den Heimweg einsgeschlagen, und ganz langsam, im Schritt reitend, war sie in das Hotel zurückgekehrt.

Ein Glück war es für ben alten Grafen, baß die beiben Diener, welche die Gräfin begleitet hatten, so verständige und kluge Leute waren, und so gut ihre Berichte abstatteten. Denn von seiner Nichte selbst hätte Graf Starhemberg nichts ersahren; mit keinem Wort hatte sie dieser dreis maligen Begegnung mit dem Kaiser erwähnt, ja, sie sprach überhaupt kein Wort, und nicht einmal hatte ihr Oheim, seit jenem unglückseligen Tage, wo der Heirathsantrag des Grasen Esterhazh und das Villet der Kaiserin gekommen, Gelegenheit gefunden, sich mit seiner Nichte zu besprechen. Die Wahrheit zu sagen, hatte er diese Gelegenheit auch gar nicht gesucht, denn die blizenden, wilden Augen der Comtesse, und ihre bleichen Wangen slößten ihm Schrecken ein, und er war es ganz zusries den, daß seine Nichte, wie sie es wünschte, selbst ihr Diner nicht mit ihm theilte, sondern sich auf ihrem Zimmer serviren ließ.

Alber bie Speisen, welche man für sie auftrug, kamen immer unsberührt wieber aus ihrem Zimmer. Die Comtesse schlass, benn bie ganzen Nahrung mehr zu bedürfen, und auch keines Schlass, benn bie ganzen Nächte hindurch war sie wach. Stundenlang hörte der alte Graf, welscher die Zimmer unter den ihren bewohnte, sie da oben auf und nieder gehen, bald langsam, dann wieder so rasch und wild, als wiederhole sie da oben mit sich selber das Wettrennen, das sie im Augarten mit dem Kaiser gehabt. Dann wieder musscirte sie stundenlang, und odwohl ihr Oheim wußte, daß sie eine außerordentliche Clavierspielerin, eine hochsgebildete Sängerin war, hatte er doch nicht geahnt, welch eine große Künstelerin sie sei. Es lag eine wunderdare, magische Gewalt in der Musst, welche sie so in der Stille der Nacht, unter dem Schweigen der Welt, threm Instrument entlockte, und allnächtlich übte sie auf den alten Graen bieselbe Macht aus. Wie von dieser Musst gelockt und gerufen, vers

---

ließ er seine Gemächer, schlich er, mit bem brennenben Licht in ber Hand, die breite Treppe hinauf, und trat leise auf ben Zehen in das Borzimmer seiner Nichte. Dann setzte er sich nieder auf den Lehnsessel, der da dicht neben der Thür stand, hinter welcher seine Nichte weilte, und mit wahrer Andacht, mit tiesem Entzücken lauschte er auf diese Musik, welche ihm alle Leiden und Dualen, alle Entzückungen und Wonnen eines Menschenherzens zu verrathen schien. Wie diese Töne klagten und weinsten, welch eine tiese, leidenschaftliche Seele in dieser wundervollen Stimme sich verrieth! Das war nicht mehr seine Nichte, die wilde Comstesse Starhemberg, das war ein junges Mädchen voll tiesen, leidenschaftslichen Gesühls, ein junges Mädchen voll Schüchternheit und Gluth, voll Unschuld und Liebe!

Oft unterbrach sie sich mitten in ihrem Gesange, und es schien bann, als ob Schluchzen ihre Stimme erstickte, als ob ber Schmerz sie übermannte, und ihre Musik sich auflöste in Thränen. — So war es allnächtlich gewesen, aber nie hatte ber alte Graf seine Nichte so wunders voll singen, so leibenschaftlich klagen und weinen gehört, als in ber Nacht, welche ihrem britten Abenteuer mit dem Kaiser gefolgt war, in dieser Nacht, die dem Tage vorherging, an welchem Leonore ihren Entschluß fassen sollte.

Und wie er ste so laut weinen hörte, hatte die Liebe und bas Mitleib selbst seine Schen vor ber Heftigkeit seiner Nichte überwunden, und ohne weiter zu überlegen, nur seinem Herzen solgend, öffnete er die Thür und trat ein.

Leonore bemerkte ihn gar nicht. Sie war von ihrem Stuhle am Clavier zur Erbe niedergesunken, und bas Haupt tief auf ihre Brust ge=neigt, die gefaltenen Hände hoch emporgehoben zum himmel, weinte und schluchzte sie laut. Das weiße Nachtgewand war von ihren Schultern herabgeglitten, das lange aufgelöste Haar siel über die knieende Gestalt wie ein dunkler Trauerschleier nieder.

Als ber Graf mit zärtlichem Ton ihren Namen rief, blickte ste auf; ber Schein ber Kerzen, welche am Klavier standen, siel gerade auf ihr Antlitz, über welches die Thränen wie lichte Perlen niederrollten. Das Kommen bes Grafen schien sie gar nicht zu überraschen und zu erzürnen,

ste hob bie Augen mit einem unbeschreiblich rührenden Ausbruck zu ihm empor und sagte leife und wehmuthig:

Sieh, mein Obeim, was bie Raiferin aus mir gemacht hat!

Der Graf neigte sich zu ihr nieber, und zog sie fanft empor in seine Arme; willenlos wie ein Kind ließ sie sich aufrichten, und lehnte matt ihr Haupt an ihres Oheims Schulter. Dann auf einmal schien sie wie aus einem Traum zu erwachen, ein Zittern durchflog ihre ganze Gestalt, sich heftig aufrichtend legte sie ihre beiben Hände auf die Schulztern des Grafen und sah ihm sest in's Gesicht.

Oheim, sagte sie hastig, ist es unabanderlich? Muß ich mein Herz beugen, und meinen Willen brechen lassen? Muß ich, wie eine Sklavin, einem fremben Willen gehorchen?

Der alte Graf seufzte tief auf. Ich fürchte, mein armes Kind, baß Du es mußt, sagte er. Ich habe gethan, was in meinen Kräften stand, aber es ist Alles vergeblich gewesen.

Bas haft Du gethan? fragte sie haftig.

3ch habe mich zuerst noch einmal mit bem Grafen Esterhazy be= fprochen; aber ber behauptet, von Deiner Schönheit und Deinem ab= fonberlichen Wefen bezaubert zu fein, und nicht nur bem Befehl ber Raiferin, sonbern ben glübenben Bunfchen feines Berzens zu folgen. indem er um Dich wirbt. Ich versuchte also mein Seil am Hofe fel= Allein ich fand Niemand geneigt, mir beizustehen, benn bie Raiferin ift noch immer febr verstimmt und mißmuthig über bie unglückliche Aushebung ber Jesuiten, und Niemand wollte es unternehmen, ber Raiferin in ihrer Lieblings=Ungelegenheit, in ber Beirathsmacherei, ent= gegen zu treten. Go unternahm ich benn, mas Reiner magen wollte, ich ging zur Kaiserin selber, und beschwor sie, Dich frei zu geben, und Dich zu erlösen von ber traurigen Alternative zwischen bem Kloster und ber Beirath. Allein ich fant bie Raiferin ganz unbeugsam. "Sie heira= thet ben guten Grafen, ober ste geht in's Kloster!" Das war Alles, was sie mir auf mein einbringliches Fleben erwieberte. Ich fagte ihr, Deine Vermählung würde mein Tob sein, benn ich würde bie Trennung von Dir nicht ertragen können; barauf antwortete fie mir: "ber Esterhazy ift ein gar gefälliger, lieber Mensch. Er wird gewiß einwilligen, wenn Er

ihn bittet, mit seiner sungen Frau bei Ihm in Seinem Hotel zu wohnen." Ich wagte zu sagen, ber Charakter bes Grafen passe nicht zu bem Deinen, worauf sie erwiederte: "gerade darum gebe ich sie ihm, damit er sie sanft mache und ihren störrischen Sinn breche. Ihr ungebändigt Herz soll einen Herrn annehmen, entweder Gott oder einen Gemahl!" — Und als sie mich entließ, befahl sie mir, Dir zu sagen, daß sie morgen Alles in der Kammer=Kapelle herrichten lassen würde, daß sie Dir selber die Ehre erzeigen wolle, Deine Brautmutter zu sein und Dich Deinem Gemahl zu übergeben, daß aber, wenn Du Dich weigertest, der kaiserliche Staatswagen, den sie senden würde, um Dich abzuholen, Dich sogleich statt in die Burg, in das Kloster Unserer lieben Frauen sahren würde. — Du siehst also, all mein Fleben war vergeblich, die Kaiserin giebt nicht nach.

Und bas war Alles, was Du thatest, Oheim? fragte bie Gräfin, ihre burchbringenben Blicke auf bas Antlit bes Grafen geheftet.

Ich versuchte noch Etwas, sagte ber Graf leise und mit niedergesschlagenen Augen. Ich ging zum Kaiser und bat ihn um sein Fürwort und seine Vermittlung.

Und was antwortete er Dir, Oheim? fragte die Gräfin rasch, indem sie ihre Hände sester auf die Schultern des Grasen legte, als wollte sie sich auf ihn stügen, um nicht umzusinken. Ich beschwöre Dich, sammle Deine Gedanken, Oheim, und wiederhole mir jedes Wort, das er gessprochen! Was erwiederte Dir ber Kaiser, als Du ihn batest, für mich bei der Kaiserin ein Fürwort einzulegen?

Ich will Dir genau seine Worte wiederholen. Der Kaiser sagte: "Liebster Graf, ich bedauere, Ihnen nicht dienen zu können, denn was die Heiraths = Angelegenheiten anbetrifft, so duldet darin die Kaiserin durchaus keine Mitregentschaft, sondern hält sehr fest an ihrer Souwe= rainetät! Ueberdies sinde ich, daß die Comtesse sich gar nicht zu bekla= gen hat, denn die Kaiserin hat für sie wirklich eine sehr gute und passende Wahl getrossen. Der Graf Franz Esterhazy ist jung, hübsch, außerordentlich reich, ein Günstling der Kaiserin und von einer großen Sanstmuth und Herzensgüte. Sie sollen sehen, liebster Graf, er wird das Ihrer Nichte eine

scherzen, theurer Graf! Die Comtesse wird nicht wagen, wozu kein Mann ben Muth finden wurde.

Ah, mein junger herr, meine Nichte hat vielleicht mehr Muth, als alle Männer! sagte ber Graf kopfschättelnb.

Aber mein Gott, rief Esterbazy, was habe ich benn verschulbet, um fo febr ihren Saß zu verbienen?

Sie sind ihr aufgebrängt worden, bas ist Alles! Meine Nichte ist eine jungfräuliche Amazone, welche ben Gebanken nicht ertragen kann, ihre Freiheit, ihre Unschulb und Schönheit hingeben zu sollen an einen Mann und zwar auf Befehl! Hätte man ihrem stolzen Herzen Zeit ge-lassen, so würde sie vielleicht von selbst und mit Freuden gethan haben, was sie jest nur gezwungen thut.

Sie glauben im Ernst, lieber Graf, baß bie Comtesse mich lieben könnte? fragte Graf Esterhazy mit einem verstohlenen Seitenblick auf ben großen Spiegel, ber ihm seine eigene schlanke und zierliche Figur und sein hübsches, sanstes Gesicht zeigte.

3ch bin bavon überzeugt, betheuerte ber alte Graf, und Ge. Dajestät ber Raiser ist berselben Meinung. Gie werben biefes ftolze, jungfräuliche Berg boch zulett bezwingen, und bann wird es fich Ihnen in inniger und treuer Liebe bingeben. Faffen Gie also Muth! ben Gie Gebuld mit ben Launen eines jungen Mabdens, welches beute zum ersten Mal es lernen foll, ihren Willen einem anberen Willen unterzuordnen; geben Gie ihren Launen nach, bulben Gie ihr Zurnen und Grollen, bas boch weiter nichts ift, als bie auffteigenbe Wolke eines Gewitters an einem heißen Sommertage. Wenn bie Wolfe fich entladen, wenn es tüchtig gebonnert und geblitt hat, bann scheint bie Sonne wieber, und taufend Blumen fpriegen auf, welche ber Regen Laffen Sie es also immerhin ein wenig bonnern unb wach gerufen. bligen, und wehren Gie bem Regen ihrer Thränen nicht, sonbern benken Sie babei an bie schönen Blumen ber Zufunft und haben Sie Gebulb!

Oh gewiß, ich habe Gebuld, sagte Graf Esterhazy lächelnb, es wirb meiner schönen Gemahlin nicht gelingen, bieselbe zu erschöpfen! Ich —

Eben öffnete fich bie Thur ber Comtesse, und bie heraustretenbe

Kammerfrau ersuchte ben Grafen Esterhazy, sich zu ihrer Herrin zu begeben.

Der Graf nahm mit einem Banbebruck und einem Lacheln Abschieb von bem alten herrn, und eilte in bas Zimmer ber Comteffe. stand in ber Mitte bes Zimmers, als er eintrat, und fo geblenbet war er von ihrer ftolgen Schönheit, bag er mit einem lauten Ausruf ber Bewunderung an ber Thur fteben blieb und ftaunend zu ihr hinschauete. Seit jenem Tage, wo er auf Befehl ber Raiferin um ihre Sanb ge= worben, hatte er sie nicht wieber gesehen und bie Gräfin erschien ihm heute noch schöner, noch reizenber als bamals. Wie wundervoll ihre hohe schlanke Gestalt sich ausnahm in biesem schweren weißen Stofffleib, bas bis zu ber schlanken garten Taille besetzt war mit Silberspigen von unschätbarem Werth, und in einer langen weißen Schleppe enbigte, bie wie ein glänzender Schwan hinter ihr herrauschte. Wie köstlich bas Collier von Diamanten funkelte, bas ihren vollen weißen Sals umgab und in einzelnen Backen und Spigen nieberfiel auf bie ichonen Schuls tern und ben von Gilberspigen leicht verhüllten Bufen. Wie prachtig bieses Diabem von Myriben, beren Blüthen aus Diamanten bestanben, sich ausnahm in bem tiefschwarzen, nur leicht von Gilberpuber ange= hauchten Saar, bas einer hoben, ftolgen Krone gleich fich über ber Stirn ber Gräfin erhob, und von welchem ein langer filberburchwirkter Schleier bis auf ihre Buge nieberfiel, ber, wenn fle fich bewegte, bie ganze wunderholbe Erscheinung wie gliternbe, von ber Sonne beschie= nene Schneeflocken umriefelte! Aber wie wenig paßte ber Ausbruck ihres Antliges zu biefer kostbaren und festlichen Toilette! Ihre Wan= gen waren von einer burchsichtigen Bläffe; bie ftolze Gräfin hatte es verschmäht, ber bamaligen Mobe gemäß, Schminke aufzulegen, und unter erborgter Röthe ihre Blaffe verschwinden zu laffen. Um ihren fleinen Mund mit ben leicht aufgeworfenen, purpurrothen Lippen spielte ein Lächeln ber Verachtung, aus ihren großen schwarzen Augen sprühete ber Born in bellen Flammen auf.

Sie ließ es sich anfangs gefallen, bağ ber Graf, ganz geblenbet von ihrem Anschauen, noch immer stumm ihr gegenüber stanb. Dann aber wandte sie sich mit einer stolzen Kopsbewegung ihm zu.

1000

Sie haben also wirklich ben Muth gehabt, wiederzukommen, herr Graf Franz Esterhazh? sagte sie. Sie beben nicht zurück vor bem unsgeheuern Frevel, ben Sie begehen wollen?

Wenn ein Mann bes Glückes theilhaftig werben soll, bas schönfte, bezaubernbste, liebreizenbste Wesen sein eigen zu nennen, und wenn er bann in sehnsuchtsvollem Verlangen seine Arme biesem Glück entgegen streckt, nennen Sie bas einen Frevel? fragte ber Graf.

Sie zuckte leicht bie Achseln. Phrasen, fagte fie verächtlich. 3ch nenne bas einen Frevel, wenn ein Mann bie Umftanbe benutt, und eine Frau annimmt, welche nicht ihr eigener, freier Wille, sonbern eine tyrannische Gewalt ihm zuführt. Und ich habe Ihnen gesagt, baß ich Sie nicht liebe, Sie niemals lieben werbe, ja, in ber Bergweiffung mei= nes herzens habe ich Sie zum Bertrauten eines Geheimniffes gemacht, bas bis babin, außer Ihnen, meine Lippen faum Gott gestanben batten. Ich habe Ihnen gesagt, bag ich einen anbern Mann liebe, gärtlich, leiben= schaftlich liebe! Dh, nicht mahr, Sie find jett gekommen, um mir zu fagen, baß Sie mich retten wollen? Nicht wahr, Sie beben guruck vor Ihrem fürchterlichen Vorhaben? Gie werben ein Mäbchen nicht zwin= gen Ihre Gemahlin zu werben, welche nimmer einwilligen wurbe Ihnen ibre Sand zu geben, wenn fie nicht auf ber anbern Seite mit bem Kloster bebroht wurde. Dh mein Gott, seien Gie barmbergig, fagen Sie mir, baß Sie uns Beibe erlofen wollen von ber Bukunft, baß Sie ben Muth gefunden, bem thrannischen Befehl ber Kaiserin entgegen zu treten, baß Sie ihr nicht gehorfamen wollen!

Ich habe einen höhern, einen köstlichern Muth gefunden, rief Graf Esterhazy, sie mit glübenden Blicken anschauend, den Muth Ihnen zu trozen, und Ihres Zorns und Ihrer Weigerung unerachtet, die wunders holde, bezaubernde Gemahlin anzunehmen, welche die Gnade der Kaisferin mir gewähren will!

Dann sind Sie ein Elender! rief sie mit einem flammenden Zor-

Ich verzeihe Ihnen dieses Wort, weil ich Sie liebe, sagte er lächelnb. —

Aber wenn Sie nicht Mitleib haben wollen mit mir, fagte fie faft

flehend, mein Gott, so haben Sie es boch mit Sich Selber. Hat Ihnen mein Oheim nicht erzählt von meinem wilden, unbändigen Sinn? Hat er Ihnen nicht gesagt, wie ich ihn martere und quäle mit meinen Launen? Nun wohl, und ich liebe meinen Oheim! Urtheilen Sie also, welch ein Leben ich Ihnen bereiten würde, Ihnen, welchen ich jest nicht liebe, welchen ich hassen würde, wenn er mich zwingt, seine Gemahlin zu werden. Oh, mein Herr, glauben Sie es mir, ich verstehe mich auf den Has, und ich würde mich in meinem Haß an Ihnen zu rächen wissen! Haben Sie also Mitteid mit Sich Selber! Nehmen Sie nicht eine Gemahlin an, welche es zur einzigen Ausgabe ihres Lezbens machen würde, Sie noch elender und unglücklicher zu machen, als sie es selber ist.

Ah, rief er lächelnb, wenn ich nicht Mitleib habe mit Ihnen, wie bürfte ich bann Mitleib haben mit mir? Wer bas höchste Glück erzringen will, muß bereit sein, sein eigenes baran zu wagen! Ich baue auf die Stärke meiner Liebe, baß es mir gelingen werde, Ihren Haß zu bestegen!

Sie find also gang unbeugsam? fragte fie entfett.

Unbeugsam, benn ich liebe Sie! fagte er mit feiner sanften, freund= lichen Stimme.

Sie schleuberte auf ihn einen Blick wilben Saffes.

Run wohl benn, rief sie trotig. Aber so mahr ein Gott im Himmel ist, Sie werben eines Tages biese Stunde bereuen.

Er zuckte leicht bie Achseln. Rommen Sie, Comtesse, fagte er, es ist die höchste Zeit. Die Kaiserin erwartet uns mit dem ganzen kaiser= lichen Hofstaat und mit ihrem Sohn, bem Kaiser, in der Kammerkapelle!

Eine Purpurröthe überbeckte einen Moment bas Antlig Leonorens, und mit einer raschen Bewegung hüllte sie sich in ihren Schleier ein. So kommen Sie, sagte sie nach einer Pause, lassen Sie uns zur Trauung gehen.

Sie näherte sich mit hastigen Schritten ber Thur, aber als Graf Esterhazh im Begriff war biese zu öffnen; legte sie hastig ihre beiben Hände auf seinen Arm und hielt ihn zurück.

Rein, nein, fagte fie athemlos, es ift unmöglich! Ich kann nicht! -

Und plötlich, ganz überwältigt von ihrer tiefen innern Bewegung, glitt sie auf ihre Kniee nieber, und streckte flehend ihre Hände zu bem Grasfen empor.

Haben Sie Erbarmen mit mir, rief sie, Erbarmen mit meiner Seele, welche verloren ist, wenn Sie sie nicht erretten. Oh erlösen Sie mich boch von bem surchtbaren Unheil, bas und Beibe bebroht, bas Ihnen Ihre Ruhe und Ihren Frieden, bas mir das Heil meiner Seele kosten wird. Denn ich sage Ihnen, ich werde verloren gehen, wenn ich jetzt thun muß, wogegen meine Vernunft und mein Herz sich aufbäumt. Ich habe einen wilden störrischen Sinn, das Unglückt wird ihn zu Stein verhärten, es wird alle die fansteren Blüthen meines Gemüthes brechen, und ich werde ein kaltes, boshastes, rachsüchtiges Weib werden! Ich sühle das, ich habe das klar erkannt in diesen acht sürchterlichen Tagen, in denen ich gerungen habe mit mir selber, und in denen ich zu Gericht gesessen habe über mir und meiner Zuskunft. Haben Sie also Erbarmen mit mir um des Heils meiner Seele willen.

Mein Gott, Comtesse, rief ber Graf empfindlich, wenn ich Ihnen so sehr ein Gegenstand bes Abscheues bin, wenn Sie sogar fürchten, bas Heil Ihrer Seele durch mich einzubüßen, so bleibt Ihnen ja ein Mittel Sich Selber zu erretten! Die Kaiserin hat Ihnen ja eine Alter=native gestellt.

Ia, sie hat mir die Wahl gelassen zwischen Ihnen und dem Kloster! Und ich war entschlossen lieber das Kloster anzunehmen, als Ihre Sand! Ich bereitete mich vor in meinen Gedanken zu dieser grauenvollen Oede des Klosterlebens, aber da, in einer fürchterlichen Stunde der Schmerzen ward es mir klar, daß dieses Opfer meine Kräfte übersteigt, daß ich es meinem Serzen nicht abringen kann! Nein, ich kann nicht in ein Kloster gehen, nein, ich kann mich nicht einschließen in eine Zelle! Wollen Sie wissen, weshalb nicht, soll ich Ihnen sagen, warum ich, wenn mir nur diese Wahl bleibt, lieber noch Ihre Gemahlin, als eine Nonne werde? Weil die in ihrem Kloster eingeschlossene Nonne des einzigen Glückes enzbehren würde, welches mir noch geblieben: des Glückes, Ihn zu sehen, Ihn zu sprechen, Ihn, den ich liebe, um bessen

Anschauen ich eine Welt voll Qualen annehmen, um beffen Liebe ich meine Seligkeit hingeben wurde! Dh, nicht wahr, Sie werden nicht eine Gemahlin wollen, welche Ihnen so fürchterliche Bekenntniffe macht? Nicht wahr, jest schaubern Gie zurück vor Ihrer eigenen Bukunft? Sie wollen nicht ein Weib, welches um eines Unbern willen bereit ift mit einem Meineib vor ben Altar zu treten, welche um einer fündigen Liebe zu genügen bereit ift, eine ehrvergeffene, treulose Frau zu werben? Dh, ich gebe Ihnen bas Recht, bies Alles, was ich Ihnen ba gefagt, ber Raiferin zu wieberholen, ich gebe Ihnen bas Recht, jest, indem bie Raiferin mir bie Sand reichen wird, um mich zum Altar zu führen, ibr zu fagen: Majestät, ich nehme biese Frau nicht an, benn fle trägt eine verbrecherische Liebe im Herzen, und ich will nicht eine Gemahlin, welche vielleicht eines Tages mein Saus und meinen Namen beschimpfen konnte! Sagen Sie bas ber Raiferin im Vertrauen, fie hat ein großes Berg, fie wird es als ein Weheimniß bewahren, aber fie wird und Beibe erlofen von biefer gezwungenen Che!

Unmöglich, Comtesse, unmöglich, selbst wenn ich auch ehrlos genug wäre, Sie so verleumben zu wollen! Aber ber Etiquette gemäß werden wir die Kaiserin erst nach ber Trauung sprechen. Der Hosstaat ber Kaiserin erwartet uns an der Thür der Kammerkapelle. Die Oberhossmeisterin Ihrer Majestät wird die Kaiserin vertreten und Sie zum Altar führen, während die Kaiserin selbst in ihrem Oratorium der Ceremonie beiwohnt. Sie sehen also wohl, daß ich nicht mehr zu der Kaiserin sprechen kann!

Doch, Sie können es! Sie können mich vor bem Altar verwerfen! Oh sehen Sie boch, wie tief ich mich bemüthige, ich liege auf meinen Knieen und erstehe von Ihnen meine Schmach und meine Berwerfung, erstehe, daß Sie mich von Sich stoßen! Seien Sie barmherzig, sagen Sie Nein, wenn der Priester das Ja von Ihnen fordert. Alsbann wird die Kaiserin Sie rusen, und eine Erklärung von Ihnen fordern, und Sie werden sie ihr geben!

Graf Esterhazy blickte lächelnd und gedankenvoll zu ihr nieder, und in dieser bemüthigen Stellung, mit bicsem flehenden angstvollen Ausstruck, mit ben Thränen, die in ihren Augen standen, schien ihm die

Gräfin schöner noch als sonst. Und wie er sie, welche in athemloser Spannung seiner Antwort entgegenharrte, jetzt anschaute, erinnerte er sich ber Worte, welche Graf Starhemberg vorher zu ihm gesagt. Dieser Worte: "geben Sie ihren Launen anscheinend nach! Dulben Sie ihr Zürnen und ihr Grollen, das boch weiter nichts ist, wie die aufsteigende Wolke eines Gewitters an einem heißen Sommertage."

Ich werbe ihren Launen anscheinend nachgeben! sagte Graf Esters hazh zu sich selber, und indem er sich sanst lächelnd zu der Gräsin nies derneigte, reichte er ihr seine beiben Hände dar, um sie aufzurichten. Stehen Sie auf, sagte er freundlich. Es geziemt der stolzen Gräsin nicht, vor Ihrem Sclaven zu knieen. Und daß ich Ihr Sclave bin, sollen Sie jetzt erkennen müssen. Ich habe keine Kraft, Ihrem Willen zu widerstehen, und da Sie befehlen, daß ich statt Ja lieber Nein sage, nun, so werde ich es sagen!

Die Gräfin flog mit einem lauten Freudenschrei von ihren Anieen empor. Ein seliges Lächeln strahlte auf ihrem Angesicht, eine köstliche Gluth flatterte wie Morgenröthe über ihre Wangen, in göttlichem Feuer strahlten ihre Augen.

Sie war wunderschön in bieser Begeisterung ber Freude, und Graf Esterhazh fah es.

Ich banke Ihnen, oh ich banke Ihnen, sagte sie mit einem wunder= lieblichen Lächeln. Sie sind ein edles, großes Herz, und in allen Tagen bes Lebens dürsen Sie von dieser Stunde an auf meine Freundschaft, auf meine Schwesterliebe zählen! Jett, mein Freund, jetzt kommen Sie! Ich nehme Ihr Opfer an und ich banke Ihnen. Lassen Sie uns zur Trauung gehen!

Jetzt war sie es, welche die Thur öffnete und in den Borfaal einstrat. Staunend schaute Graf Starhemberg, welcher das Paar im Borsfaal erwartet hatte, dies glückstrahlende Antlitz, diese freudeglühenden Wangen. Sie bemerkte es, und lachte hell auf.

Findest Du nicht, mein theurer Oheim, sagte sie, daß ich ganz und gar bas Aussehen einer glücklichen Braut habe? Ich banke es meinem eblen, lieben Grafen Esterhazy! Kommen Sie, theurer Freund, und auch Sie, mein Oncle, lassen Sie uns zur Trauung gehen!

and the sale

Sie nahm mit einem lieblichen Lächeln ben Arm ber Grafen, und ließ sich von ihm an ben Wagen geleiten. Der alte Graf folgte ihnen kopfschüttelnb und ganz sprachlos vor Verwunderung.

An ber Pforte ber Kammerkapelle empfing die Oberhofmeisterin ber Kaiserin die Braut, und führte sie an den Altar, um welchen in einem weiten Kreise die Damen und Herren des Hoses sich aufgestellt hatten. Hunderte von Kerzen brannten auf den Kronleuchtern und den goldenen Candelabern vor dem Altar, und gossen ein Meer von Licht durch die ganze Capelle aus. Inmitten dieses goldgelden Lichts schwebte die Gräsin in ihren silberstimmernden Gewändern, mit ihren in allen Fareben sunkelnden Brillanten wie eine Sternenkönigin daher, ihr Antlitz strahlend in einem seligen Lächeln. Wie sie gefolgt von dem Grasen sich an der Hand der Oberhosmeisterin dem Altar näherte, trat ihnen der Kaiser entgegen und grüßte die schöne Braut und reichte dann dem Grasen Esterhazy die Hand, um ihn zum Altar zu sühren.

Das Lächeln blieb noch immer auf bem Antlit ber Gräfin, es war bie lieblichste, glücklichste Braut, welche man sehen konnte.

Der Geistliche begann seine Rebe, in tieser Anbacht hörte die hohe Bersammlung, hörte bas Brautpaar ihm zu. Aus dem Oratorium schaute die Kaiserin mit theilnehmenden, freundlichen Blicken auf bas Brautpaar hin.

Jetzt waren die einleitenden Worte des Geistlichen beendet, und das eigentliche Trauungs=Ceremoniell begann. Der Priester wandte sich an den Grafen, und forderte ihn auf, es laut vor aller Welt mit einem Ja zu bestätigen, daß er die Comtesse Leonore von Starhemberg zu seiner ehelichen Gemahlin annehmen, als solche sie ehren, lieben und hochhalten wolle.

Eine kleine Paufe trat ein, mit einem füßen, bezaubernben Lächeln schaute Leonore auf ihren Bräutigam bin.

Erstaunt von bem Zaubern besselben, wandten sich Aller Augen auf ben Grafen hin; bieser richtete seine Blicke hinüber nach dem Oratorium ber Kaiserin, er sah das zornige Aufbligen ihrer Augen, er sah die düstern Falten, welche sich auf ihrer Stirn zusammenzogen.

Ift es Ihr Wille, biese Frau zu ehelichen, so befräftigen Sie solches

mit einem lauten und feierlichen Ja! wiederholte ber Geistliche mit laus terer Stimme.

Ja! fagte Graf Esterhazy, unverwandt hinüberschauend nach ber Raiserin.

Ein Schrei tonte von ben Lippen ber Gräfin, Tobtenblässe bebeckte ihre Wangen, und einer Ohnmacht nahe war sie im Begriff umzusinken. Aber plötlich fühlte sie sich von einem Arm gehalten und empor gezrichtet, und eine leise bittenbe Stimme flüsterte in ihr Ohr: arme Gräfin, erinnern Sie Sich, baß bas Aloster Sie bebroht!

Leonore erkannte sehr wohl bie Stimme bes Raisers, sie wußte, baß er es war, welcher sie aufrecht hielt, sie fühlte alle bie neugierigen, stausnenben böhnenben Blicke, welche sich auf ihr Antlit bohrten, und ein tropiger, verzweiflungsvoller Muth kam über sie.

Ohne ihn nur anzublicken richtete sie sich aus bem Arm bes Kai=
fers empor, und nahm hastig bas Riechstäschen, bas die herzugetretene
Oberhosmeisterin ihr barreichte. In vollen Athemzügen sog sie ben schar=
fen Duft ein, und sich bann wieber stolz aufrichtend, wandte sie ihr Ant=
lit wieder bem Altar und bem Geistlichen zu.

Dieser fuhr in ber heiligen Ceremonie fort. Ist es Ihr Wille, bie= fen Mann zu ehelichen, fagte er, so bekräftigen Sie solches mit einem lauten und feierlichen Ja!

Leonore schwieg, aber nicht zögernd und unentschlossen, sondern in dem vollen Bewußtsein der Bedeutung dieses Moments, ganz entschlossen ihr Schicksal auf sich zu nehmen, und ihre jetzige Rolle mit Würde zu Ende zu führen.

Die Etiquette erforberte, baß sie um bas entscheibende Ja sprechen zu können, erst die Erlaubniß ber Kaiserin empfangen habe. Die Gräfin wußte bas, und wandte sich bemgemäß schweigend und mit einer tiesen Berbeugung an die Oberhosmeisterin. Diese wandte sich jetzt bem Orastorium zu, in welchem die Kaiserin saß, und wiederholte die Berbeugung und gleichsam die stumme Anfrage.

Maria Theresia nickte bejahend, und die Oberhofmeisterin überlies ferte burch ein eben folches Kopfnicken die Einwilligung ber Raiserin an die Braut. Diese verneigte sich tief gegen die Kaiserin, und sich

----

bann bem Priester zuwendend, fagte fie, ber empfangenen kaiserlichen Er- laubniß gemäß: 3a! - \*)

Die Trauung war zu Ende, und bas junge Paar empfing bie Glückwünsche bes Hoses; selbst die Kaiserin war aus bem Oratorium in ben Raum ber Kapelle getreten, um einige freundliche und gnäbige Worte an bas Brautpaar zu richten.

Hab' Ihr einen gar guten und fanften Mann ausgewählt, sagte sie, ber Gräfin freundlich zunickend, zweiste gar nit, daß Sie glücklich mit Ihm wird.

Ich zweiste auch nicht, Majestät, sagte Leonore, sich tief verneigenb, bie glücklichen Ehen werden im Himmel geschlossen, und gewiß hat Gott biese Ehe im Himmel geschlossen, benn sonst würden es Ew. Majestät auf Erben nicht gethan haben.

Maria Theresia warf einen zornigen Blick auf die Gräfin, und ihr stolz ben Rücken zuwendend, richtete sie gnädige und huldvolle Worte an ben Grasen Esterhazy.

Was haben Sie benn ber Kaiserin geantwortet, Frau Gräfin? flufterte ber Kaiser. Ihro Majestät nahm ja eine ganz zornige Miene an.

Ich habe Ihro Majestät nur gesagt, baß ich überzeugt bin, baß sie biese Ehe nur befohlen hat, weil sie schon vorher im himmel beschlossen worben, sagte Leonore ernst.

Der Kaiser lächelte. In ber That, bas ist eine sehr fühne Ant= wort, sagte er.

Haben Ew. Majestät mich jemals für feig gehalten? fragte sie. Ich meine boch, in bieser Stunde bewiesen zu haben, baß ich viel Muth besite. —

Sie meinen, weil Sie bem Grafen Esterhazy Sich vermählt haben? Nun, ich benke, es gehört nicht gar so viel Muth bazu, einen jungen, reichen, schönen und guten Mann zu heirathen! Er wird Sie auf ben Händen tragen, Gräfin, und Sie werden sehr glücklich sein, benn Esters hazy wird Ihnen allezeit ein unterwürfiger und gehorsamer Sclave sein!

Und ich werbe mir Dube geben, ein guter Sclavenzüchter zu fein,

<sup>\*)</sup> Raroline Pichler. Dentwürdigfeiten aus meinem Leben. Th. I. S. 32.



sagte Leonore, indem ste einen zornstammenden Blick auf den Grafen schleuderte, der sich eben ihr näherte, um seiner jungen Gemahlin den Arm zu bieten, und auf Befehl der Kaiserin ihr in die innern kaiser= lichen Gemächer zu folgen.

Als die Hoffestlichkeit beenbet war, welche die Raiserin zu Ehren bes neuvermählten Paares befohlen hatte, suhr die Oberhosmeisterin mit der jungen Gräfin in das Hotel des Grafen Esterhazh, dessen Gebieterin Leonore von nun an sein sollte. Die Raiserin hatte der Oberhof-meisterin die Charge übertragen, als Brautmutter die Neuvermählte ihrem Gemahl zu übergeben, und ihr zu helsen die glänzenden Gewänder abzulegen, und das reizende Negligé überzuwersen, welches schon bereit lag.

Aber die junge Gräfin hatte sich entschieden geweigert, sich biefer Etiquette zu fügen, und ihr prachtvolles Hochzeitsgewand schon abzuslegen. —

Haben Sie bie Güte, Frau Oberhofmeisterin, sagte sie, ber Kaises rin zu berichten, baß Sie mich, wie Ihro Majestät besohlen, bis in mein Toilettenzimmer geleitet haben, bas wird ihr genügen. Auch können Sie hinzusügen, suhr sie mit einem hastigen Blick auf bie halboffene Thür fort, baß Sie mich nicht eher verlassen haben, als bis mein Herr Gemahl gekommen war.

Sie beutete mit ber Hand nach ber Thur hin, auf beren Schwelle so eben ber Graf erschien, und sich tief vor ben Damen verneigte.

Ich verlasse Sie jetzt, Frau Gräfin, sagte bie Oberhofmeisterin, Leonore auf bie Stirn fussend. Möge ber Himmel Sie fegnen!

Ich hoffe, er wird es! sagte Leonore, indem sie die Oberhofmeisterin zur Thur geleitete. —

Graf Esterhazy blieb nun allein mit Leonoren. Mit einem sanften Lächeln schritt er auf sie zu, und reichte ihr seine beiben Sande bar.

Ich heiße Sie willkommen in meinem Hause, bessen Gerrin Sie von bieser Stunde an sein werden, sagte er. Alles was ich habe und bin, gehört, wie ich selber, von dieser Stunde an Ihnen, und Ihnen allein!

Die Gräfin nahm feine bargebotene Sand nicht an, sonbern trat

stolz einen Schritt zuruck. Berühren Sie mich nicht, sagte sie, ihre Hand brobend gegen ihn ausstreckend. Eine unübersteigliche Klust liegt zwischen uns.

Bezeichnen Sie sie mir, Leonore, bamit meine Liebe versuchen kann, sie auszufüllen, rief ber Graf.

Sie beißt, meine Berachtung! fagte fie falt. Sie haben an mir feig und ehrlos gehandelt, Gie haben ein Weib, welches Ihnen vertrauete, welches auf ihren Knieen Gie um Gnabe bat, mit einer gemeis nen Luge betrogen, und in feigem Sohn fie bintergangen. Gott im himmel, welcher mein Fleben und mein Beten nicht erhört hat, Gott moge jest meinen Racheschwur vernehmen! Ja, ich werbe mich rachen für biefes feige Berbrechen, bas Sie an mir begangen baben, ich werbe Sie bereuen machen, was Sie gethan haben! hinfort hat mein Leben nur noch einen Zweck: Sie zu peinigen und zu martern, und an Ihnen Bergeltung ju üben für alle bie Marter, welche ich burch Sie erbulbet habe! Dh, ich sage Ihnen, Sie sollen an jebem Tag und zu jeber Stunde bereuen, bag Sie mich zu Ihrer Gemahlin gemacht, mich, welche Ihnen ihr ganges zuckendes Berg geöffnet hatte, welche fich vor Ihnen in ben Staub bemüthigte, und Sie um Erbarmen bat! Sie haben fein Erbarmen an mir genbt, nun wohl, ich werbe auch feines üben! Aber minber feig wie Gie, welcher mich bis zum letten Moment betrog burch eine Luge, fage ich es Ihnen, und Sie mogen nun auf Ihrer Suth vor mir sein! Ich sage Ihnen, ich werbe mich an Ihnen rächen! -

Ich fürchte Ihre Rache nicht, sagte Esterhazy freundlich, nein, ich fürchte sie nicht, benn ich vertraue Ihrem stolzen und eblen Gerzen. Eines Tages wird es meiner Liebe gelingen von Ihnen Verzeihung zu erlangen für diese kleine List, mit welcher ich Sie heute hinterging. Ich banke es dieser List, daß ich jetzt bas Glück habe, bas schönste, ebelste und reinste Wesen als meine Gemahlin in mein Haus geführt zu haben!

Sie follen bies Glud theuer bugen! rief fie mit einem rauhen Lachen.

Ich nehme jebe Buße an, welche Sie mir auferlegen, sagte er lächelnb, indem er sich ihr näherte. Aber ber Sünder, welcher gebüßt

hat, wird ja vom himmel wieder in Gnaben aufgenommen! Sie find mein himmel, Leonore, und eines Tages werben Sie mir gnäbig fein, wie er!

So gnäbig, wie ber himmel mir gewesen! rief sie, ihre großen, bligenben Augen mit einem zornigen Ausbruck zum himmel erhebent. Gehen Sie, mein herr, wir haben jest genug gerebet, von jest an wers ben wir hanbeln! Gehen Sie!

Wie, Leonore, rief ber Graf lächelnb, Sie wollen mich verbannen? Sie wollen mir nicht einmal bas füße Recht gönnen, neben Ihnen zu sein? Zürnen Sie mir, aber seien Sie nicht grausam! Gestatten Sie mir wenigstens, auf bie keuschen und reinen Lippen meiner schönen Gesmahlin einen Kuß, ben ersten Kuß meiner Liebe zu brücken.

Und mit einer raschen und unvorhergesehenen Bewegung stürzte er zu ihr, und preßte sie mit Ungestüm in seine Arme.

Leonore stieß einen wilben und brohenden Schrei aus, mit einem einzigen heftigen Ruck machte sie sich aus seinen Armen los, und stieß ihn von sich.

Reuchend vor Anstrengung, bleich vor Zorn, mit bligenden Augen stand sie bem Grafen gegenüber.

Sie sind nicht bloß ein Lügner und ein Feigling, fagte sie athemlos, Sie sind auch ein Ehrloser, denn Sie wollen ein Weib überwältisen, welches Ihnen gefagt hat, daß es Sie haßt und verabscheut.

Aber Leonore, fagte er flebent, meine Gemablin -

Sie schüttelte unwillig ihr Haupt. Herr Graf Franz Esterhazn, sagte sie langsam, ich verbiete Ihnen, mich jemals wieber, wenn wir allein sind, Ihre Gemahlin zu nennen. Innerhalb bieser Zimmer bin ich die Gräfin Starhemberg, und Niemand hat das Necht mich mit einem andern Namen zu nennen. Sobald ich die Schwelle meiner Gesmächer überschritten habe, mögen Sie mich immerhin Ihre Gemahlin nennen. Ich werde diesen Schimpf mit kalter Verachtung zu ertragen wissen der Welt gegenüber, aber mir selber gegenüber werde ich ihn nicht dulben! Gehen Sie!

Sie beutete mit erhobenem Arm nach ber Thur hin, und wie ber Graf in ihr zornsprühenbes stolzes Antlit schaute, fand er nicht ben

Muth ihr zu wibersprechen, und die heftige Scene, die er so eben erduls bet hatte, wieder zu erneuern.

Man muß sich anscheinend ihren Launen fügen, sagte er leise zu sich felber, und sich bann lächelnd vor seiner Gemahlin verbeugend, schritt er rückwärts gehend, wie vor einer Königin, ber Thur zu.

Leonore blieb mit erhobenem Arm stehen, bis sich bie Thur hinter ihm geschlossen hatte, bann stürzte sie hin, und schob ben Riegel vor, und jetzt, ba sie allein war, ba Niemand sie sehen konnte, außer Gott, jetzt stürzte die juwelenfunkelnde Braut auf ihre Knie nieder, und weinte bitterlich.

#### III.

#### Der Fürst Louis von Rohan.

Der Erzbischof Fürst Louis von Rohan, ber Gesandte Frankreichs am österreichischen Kaiserhof, hatte die Kaiserin um eine geheime Aubienz bitten lassen, und die Kaiserin hatte ihm dieselbe gewährt.\*) Dies war indessen seit einem Jahr das erstemal das Maria Theresia dem Gesandeten Frankreichs eine solche Gunst erwies, und der stolze Fürst wollte daher die Gelegenheit benutzen, ganz Wien, welches sehr wohl wußte, daß die Kaiserin dem Fürsten Erzbischof sehr wenig geneigt sei, und ihn niemals allein, immer nur an großen Courtagen in Gemeinschaft mit allen übrigen Gesandten empfing, ganz Wien also zu zeigen, daß die Kaiserin ihm jest wieder ihre Gnade bewilligt habe, und ihn daher zu einer Privataubienz zulasse.

Begleitet von einem glänzenden Gefolge begab fich ber Fürst bes= halb nach ber Burg. Sechs von Goldtressen ftropende Lakaien standen in doppelter Reihe hinten auf bem vergoldeten, zurückgeschlagenen Wa=

<sup>\*)</sup> Erst zu Anfang ber achtziger Jahre warb ber Fürst Rohan zum Carbinal und Großalmosenier von Frankreich ernannt. Bis dahin war er Erzbischof von Straßburg.

gen, in beffen Riffen von weißem Atlas ber Erzbifchof im vollen Ornat feiner hohen firchlichen Burben fich lehnte, mit einem bezaubernben Lacheln bie Frauen, mit einem hulbvollen Ropfnicken bie Männer grußenb, welche fich auf ben Straffen beranbrangten, ben ichonen Carbinal gu feben. Bier Pagen in ben Farben ber beiben Robans ftanben zu beiben Seiten auf bem Tritt bes Wagens, und ftreuten mit vollen Sanben fleine Silbermungen aus unter bas Bolt, bas feine Arme nach bem Fürsten ausstreckte, um zugleich seinen Segen und eine Gabe von ihm zu erfleben. In vier glänzenben und vergolbeten Wagen folgten bie acht Ca= valiere bes Erzbischofs, welche ben höchsten und ältesten Abelsfamilien Frankreichs angehörten, und in vier anbern Wagen folgten bie Sausof= ficiere und Rammerlakaien bes stolzen Fürsten.") Langfam und feierlich bewegte sich bieser Bug von bem frangösischen Gesanbischaftshotel burch bie Strafen Wiens nach ber Burg bin, und bei jebem Schritt vorwärts vergrößerte sich berfelbe burch bas herbeiströmenbe, jauchzenbe Bolf, und überall wo er vorüberkam, öffneten fich bie Fenster ber Sauser und ber Balaste, und bie einfache Bürgersfrau wie bie stolze Gräfin schauten heraus, um mit bem Winken ihrer Sand, mit bem Lächeln ihres Mun= bes, mit bem Aufflammen ihrer Augen ben schönen Rirdenfürsten zu grußen, von bem Jebermann wußte, bag er ein großer Kenner ber Frauen= schönheit, ein ebenso vollenbeter Weltmann als ein würdevoller Erz= bischof sei.

Der Fürst Rohan hatte also viese Aubienz, welche ihm die Kaisserin ertheilte, zugleich zu einem öffentlichen Triumph für sich gemacht, und er war sich sehr wohl bewußt, daß die Kaiserin sich barüber ärgern würde, daß er damit Rache nahm für manche Zurücksetzung und Kränkung, welche er in der letzten Zeit vom öfterreichischen Kaiserhof erslitten hatte.

Er ließ es baher ruhig geschehen, baß bas Bolk, als er, vor ber Burg angelangt, sich in seinem Wagen erhob, in ein stürmisches Iubel= rusen ausbrach, und so über ber Menge, gleichsam wie auf einem Thron stehend, breitete er seine beiben Arme aus, und segnete bas Volk, welches

<sup>\*)</sup> Mémoires sur la vie privée de Marie Antoinette. Vol. I. p. 47.

sofort verstummte und auf seine Knies niedersank. Unter dem seierlichen Schweigen, das nun eingetreten war, verließ der Cardinal sodann seinen Wagen, und betrat das Raiserschloß, gefolgt von seinen Officieren und Pagen, seinen Kammerdienern und Lakaien. Das Bolk, welches sich wieder von seinen Knieen erhoben hatte, jauchzte hinter ihm her, und brachte dem schönen und freigebigen Cardinal ein dreimaliges Lebehoch aus. So laut und todend war dieses Geschrei, daß es sogar im Innern der Burg gehört ward, daß es sogar Maria Theresta's Ohr erreichte; so lange und anhaltend war dieses Geschrei, daß es noch nicht verstummt war, als der Cardinal Fürst Rohan, sein glänzendes Gesolge in dem Vorsaal zurücklassend, in den kleinen Empfangsaal eintrat, in welchen ihn die Raiserin beschieden hatte.

Maria Theresta stand am Fenster, und wandte ihr Haupt nur halb rückwärts nach dem Fürsten Rohan, der mit unübertrefflicher Würde und Anmuth so eben seine Verbeugung machte. Die Kaiserin erwiederte dies felbe nur mit einem unmerklichen Kopfnicken.

Kann mir ber herr Carbinal nicht erklären, was biefes Toben bes Volkes bebeutet? fragte bie Kaiferin rasch und mit heftiger Stimme.

Ich bin sehr unglücklich, Ew. Majestät hierin nicht gefällig sein zu können, sagte ber Fürst ehrsurchtsvoll. Ich habe kein wüstes Geschrei und kein Toben vernommen, sondern nur auf meinem Wege hieher das Bolk so zuvorkommend und freundlich, zugleich so ehrsurchtsvoll und fromm gesehen, daß es meinem Herzen als Priester und als ein halber Untersthan Eurer Majestät wohl gethan hat! Ew. Majestät müssen es schon gnädigst gestatten, daß ich mich mindestens einen halben Unterthan der ershabenen Mutter meiner künstigen Königin und Herrin nennen darf!

Ich wünschte lieber, meine Tochter fände an Ihnen bereinst einen ganzen Unterthan, rief Maria Theresia, hab' aber alle Ursache zu fürcheten, Herr Erzbischof, daß Sie ihr das nimmer sein werden! Aber bevor wir davon weiter sprechen, ersuche ich den Herrn Erzbischof mir gefälligst zu sagen, was dieser Aufzug zu bedeuten hat, mit welchem es dem Gesfandten Frankreichs beliebt hat, heute hierher zu kommen! Wir sind, so viel ich weiß weder in der Faschingszeit, noch habe ich eine unvermählte Erzherzogin, um welche der Herr Gesandte seierlich zu werben käme!

- - -

Und Ew. Majestät wollen auch sicher nicht ben tollen Scherz bes Faschings mit ber seierlichen Anwerbung um eine Erzherzogin auf eine Bergleichungslinie stellen, sagte ber Fürst mit seinem ehrfurchtsvollen Ton.

Bleiben Sie bei ber Sache, wenn's beliebt, rief bie Kaiserin. Wes= halb kommt ber Herr Erzbischof in so feierlichem Aufzug hierher?

Weil es in der That für mich ein großer Festtag ist, wenn die ers habene Mutter der Dauphine von Frankreich mir endlich, nach langem vergeblichen Bitten, eine Audienz gewährt, und weil ich solchen Festtag mit allen erlaubten Ehren seiern möchte!

Und weil Sie hoffen, baß auf biese Weise ganz Wien fogleich von bieser Audienz ersahre, rief die Kaiserin hestig, weil Sie wissen, baß bas Gerücht davon bis nach Frankreich, bis zu den Ohren der Frau Dausphine bringen wird!

Ich habe leiber wenig Grund zu glauben, baß bie Dauphine so besondern Antheil an dem Gesandten Frankreichs nimmt, um sich bafür zu interessiren, ob berselbe von der Souverainin einer auswärtigen Macht gnädig empfangen wird, sagte ber Fürst, immer noch in seiner ehre furchtsvollen, gebeugten Haltung.

Die Kaiserin schleuberte einen vollen Zornesblick auf ben Erzbischof, ber es wagte ihr mit seiner undurchbringlichen, stählernen Ruhe und feiner unerschütterlichen Söstichkeit zu trozen.

Ich ersuche ben herrn Fürsten jetzt zur Sache zu kommen, rief ste ungestüm. Weshalb haben Sie biese Audienz gewünscht? Was begehrt ber Gesandte Frankreichs von ber Kaiserin von Desterreich?

Erlauben mir Ew. Majestät zu sagen, baß, wenn ich blos als ber Gesandte Frankreichs hierher gekommen wäre, um von der Kaiserin von Desterreich in einer Aubienz empfangen zu werden, Ew. Majestät dann mich nicht allein, sondern umgeben von Ihrem Hofstaat, mit dem ganzen Ceremoniell Ihrer Kaiserwürde im großen Thronsaal würden empfangen haben, während ich begleitet von meinen Attaché's, meinen Officieren und Cavalieren würde erschienen sein. Ew. Majestät erzeigen mir aber die Gnade mich allein zu empfangen, ohne Ceremoniell von beiden Seiten, daraus folgt, daß ich nicht bloß hier der Kaiserin von Desterreich als ofsicieller Gesandter Frankreichs gegenüber stehe, sondern daß die erhabene

Mutter ber Dauphine auch mir, bem Erzbischof und bem Cousin bes Dauphins eine vertrauliche Aubienz gewährt hat!

Das heißt mit anbern Worten, Sie sind hierher gekommen, um abermals über die Frau Dauphine Klage zu führen, rief Maria The= resta bestig. Sie wollen wieder mit ben Unannehmlichkeiten anfangen, um beretwillen ich es seither vermieden habe, den Herrn Erzbischof allein zu sprechen!

Nein, Majestät, bas heißt, ich betrachte es als eine heilige, unabs weisbare Pflicht für mich, zu Ew. Majestät vertraulich zu sprechen,
— für bie Mutter ber Dauphine, mich vertrauensvoll anzuhören.

Run, die Mutter ber Frau Dauphine hört Sie an, rief die Rat= ferin, bas Wort Frau scharf betonenb.

Berzeihen mir Ew. Majestät biesen anscheinenben Berstoß gegen bas Ceremoniell, sagte ber Fürst lächelnb. Allein als Kirchenfürst steht es mir vor allen Dingen zu, bie Wahrheit zu sagen, und bie Wahrheit ist, baß bie Dauphine von Frankreich noch immer nicht bie Frau Dauphine ist! Ew. Majestät wissen bas so gut als ich!

Ich weiß, daß es ben Feinden meines Hauses und meiner Tochter noch immer gelingt, ben Dauphin in scheuer und feindseliger Entfernung von der Dauphine zu halten, rief die Kaiserin schmerzlich.

Aber die Dauphine besitzt in ihrer Schönheit, Anmuth und Liebenswürdigkeit Waffen, mit benen sie alle ihre Feinde besiegen könnte, wenn sie nur wollte, sagte der Fürst achselzuckend. Unglücklicher= weise scheint die Dauphine aber ihre Feinde gar nicht zu fürchten, und statt sie zu bekämpfen, giebt sie ihnen immer neue Angriffswaffen in die Hände! —

Nun, was ist's? fragte bie Kaiserin ungebuldig. Was für Klagen giebt es schon wieder gegen die Dauphine? Sprechen Sie, Herr Erzbischof.

Ew. Majestät sind die Einzige, vor welcher ber hohe und stolze Sinn ber Dauphine sich willig beugt. Marie Antoinette ehrt und liebt Sie als ihre Mutter, sie erkennt Ihre Größe und Ihren Geist als Regentin und Frau an. Wenn Ew. Majestät ber Dauphine baber einen Rath ertheilen, so wird er für sie doppelt in's Gewicht fallen,

- ----

und sie wird ihm folgen als gehorsame Tochter, und als bankbare Ver= ehrerin ber hohen Tugenden Ihrer Majestät.

Und welchen Rath foll ich meiner Tochter geben?

Den Rath, Majestät, baß bie Frau Dauphine ihren Feinden we= niger Veranlassung gebe, sie ber Leichtfertigkeit und ber gänzlichen Ver= achtung aller Etiquette zu zeihen.

Wer wagt es, bie Dauphine ber Leichtfertigkeit zu zeihen? rief bie Kaiferin mit zornbligenben Augen.

Diesenigen wagen bas, bie in ber Berberbniß ihres eigenen Herzens bie Harmlosigkeit und Unschuld mit ber Rücksichtslosigkeit ber Leichtsfertigkeit verwechseln, und bas für überlegtes Handeln nehmen, was doch nichts ist, als bas unüberlegte Sichgehenlassen eines keuschen und nichts Böses ahnenden Sinns!

Der Herr Erzbischof belieben in Rathseln und Sentenzen zu sprechen, bie ich nicht verstehe! rief bie Kaiserin.

Ich werbe mir erlauben, mich verständlich zu machen, sagte ber Kürst lächelnd. Es giebt viele Dinge, die an sich harmlos und unsschuldig sind, die aber durch die Umstände und durch die Augen, von denen sie betrachtet werden, gerade den entgegengesetzen Charaster ansnehmen. Die Frau Dauphine begeht daher nur deshald Fehler, weil sie selber zu unschuldig und harmlos ist, und es nicht begreist, daß andere Menschen es weniger sind als sie! In ihrer hohen Stellung ist es aber leiber nicht immer erlaubt, unschuldig und harmlos zu sein, und was einer gewöhnlichen Dame wohl ansteht, ist unziemlich, wenn es eine Kürstin thut. Einer Gräfin zum Beispiel mag es verstattet sein, im Insnern ihrer Gemächer mit ihren jungen Dienerinnen die fröhlichen Spiele ihrer Kindheit zu spielen und ein lustiges Hetziagen durch alle Zimmer zu halten, aber ich glaube nicht, daß Ew. Majestät solche geräuschwolle Erheiterungen sür die Dauphine von Frankreich geeignet halten!

Sie ist noch so jung, meine arme Antoinette, sagte bie Kaiserin mit einem fansten Lächeln, kaum achtzehn Jahre, und da ihre Feinde es vershindern, daß sie eine Frau ist, so sollten sie ihr wenigstens gestatten, ein wenig länger Kind zu bleiben. Hab' schon gehört von diesen harms losen Belustigungen, welche die Dauphine sich im Innern ihrer Gemächer

mit ben Prinzessennen von Frankreich, ihren jungen Schwägerinnen, erslaubt. Wenn man gerecht sein wollte, müßte man es sehr liebenswürsbig und gefällig sinden, daß die Dauphine, um ihre jungen, unerwachsenen Schwägerinnen zu amüstren, sich herabläßt, mit ihnen Kinderspiele zu spielen. Aber ich weiß wohl, daß man ihr selbst daraus ein Versbrechen macht, und daß Frau von Marsan\*) es der Dauphine niemals verzeihen kann, daß sie in liebevollem Eiser für ihre Schwägerinnen sich ein wenig um die Erziehung derselben hat bekümmern wollen. Der Salon der Oberhosmeisterin ist seitdem ein Foher der Intriguen, oder vielmehr der Klatschereien gegen die Dauphine geworden. Ihre kleinsten Handlungen werden da ausgedeutet und ausgedeutet, und aus ihrer Heiterkeit und ihrem Frohstnn macht man dort der armen Dauphine ein Verbrechen.\*\*) Wenn der Kürst über nichts weiter zu klagen hat, als über diese unschuldigen Kinderspiele, so war's nit nöthig beshalb mit so seierlicher Miene hieher zu kommen!

Ich bin nicht gekommen, Majestät, um zu klagen, am allerwenigsften um anzuklagen, sagte ber Fürst gelassen, ich bin gekommen, um Ew. Majestät anzussehen, baß Sie die Dauphine warnen möchten vor ihren Feinden. Denn es ist leider nicht mehr zu leugnen, die Dauphine hat Feinde, mächtige Feinde am Hose und in der Nähe des Königs sos gar. Diese Feinde sprechen aber nicht blos von den unschuldigen Kindersspielen der Dauphine, sondern mit einer Miene wahrhaft entrüsteter Tusgend erzählen sie von noch andern Belustigungen, die freilich am französsischen Königshose ganz unerhört sind.

Und worin befteben biefe Beluftigungen?

Darin, daß die Frau Dauphine sich heimlich, ohne Wiffen und Erlaubniß Gr. Majestät bes Königs, ein Liebhabertheater hat einrichsten lassen.

Ein Liebhabertheater? rief bie Kaiserin entsetzt. Das ist nicht wahr, bas ist nicht möglich! Das ist wieber eine ber boshaften Ersinbungen von ben Feinden ber Dauphine!

<sup>\*)</sup> Die Oberhofmeisterin der Pringeffinnen von Frankreich.

<sup>\*\*)</sup> Mémoires de Madame de Campan. Vol. I, pag. 65.

Bergeiben Em. Majeftat, es ift bie Bahrheit! fagte ber Rarbinal ernft. Dan fpielt jett bei hofe beimlich Theater. Die Dauphine und bie beiben neuvermählten Bringeffinnen von Frankreich übernehmen bie Damenrollen, bie Berrenrollen werben von ben beiben Brutern bes Dauphin's ausgeführt, und wenn tiefe nicht ausreichen, erlaubt man bem Beheimsecretair ber verftorbenen Konigin, herrn von Campan und beffen Sohn, welcher eine gleiche Charge bei ber Frau Dauphine versieht, am Theaterspiel Theil zu nehmen, und neben ben Bringen und Bringessinnen ju agiren. Die bobe Truppe hat ihre Bubne in bem Zimmer eines Entrefole aufgeschlagen, ber unbenutt und ber Dienerschaft nicht jugang= lich ift. Der herr Graf von Provence gilt für ben ersten Liebhaber ber Gefellschaft, aber auch ber Graf von Artois spielt mit vieler Grazie. Ueber bas Spiel ber Pringeffinnen erlaube ich mir fein Urtheil. Das hauptstudium ber Damen foll sich auf die schönen und prachtvollen Coftume begieben, barin aber follen alle Drei bie größten Runftlerinnen fein, und glängend mit einander rivaliftren.

Maria Theresia schien biese boshafte Bemerkung bes Fürsten gar nicht gehört zu haben. Und wer sind bie Zuschauer? fragte sie hastig.

Die hohen Schauspieler haben nur Einen Zuschauer, Majestät. Der herr Dauphin allein macht bas ganze Publikum ber hohen Truppe aus.

Maria Theresta athmete erleichtert auf, und ein Lächeln verklärte ihr Angesicht.

Der Fürst suhr sort: Selbst die Prinzessinnen = Lanten bes Dauphins hat man nicht in bas Geheimniß eingeweiht, weil man ihren strengen Tabel sürchtet, und meint, sie würden es für ihre Pflicht erachten, ben König von biesen seltsamen und unerhörten Belustigunsgen, benen die königlichen Prinzen und Prinzessinnen sich hingeben, in Kenntniß zu setzen, damit er benselben burch ein Machtwort sosort ein Ende gebe!

Ich werbe ber Dauphine ben Rath geben, biese Art ber Unterhaltung aufzugeben, sagte bie Kaiserin ruhig, nicht weil ich sie unpassenb finde, sondern weil sie ihren Feinden eine willkommene Gelegenheit zur

al to

Mebisance giebt. Wenn bie Dauphine für ihre Theaterbelustigungen bie Billigung ihres Gemahls hat, und bieser allein Zeuge berselben ist, so sollte bas eigentlich selbst ihren Feinden genügen, und überdies ist es, wie mir scheint, gar nicht eine so unerhörte und fürchterliche Sache, die königlichen Prinzen und Prinzessinnen sich mit Comödienspiel beslustigen zu sehen. Ich will nicht daran erinnern, daß König Ludwig XIV. als junger König vor seinem ganzen Hose als Tänzer im Costüm auf der Bühne erschien, aber in den Tagen der frommen und tugendschaften Madame de Maintenon selbst war das Theaterspielen am Hose von Versailles erlaubt, und in den Zimmern dieser Dame führten die königlichen Prinzen und Prinzessinnen die Dramen von Corneille und Racine auf.

Aber sie hatten minbestens bazu bie Billigung bes Königs, sie hans belten nicht heimlich hinter seinem Rücken; außerbem befand sich aber auch unter ben Schauspielerinnen keine zukünftige Königin von Frankreich.

Der Dauphine von Frankreich mag indessen erlaubt sein, was die Königin von selber unterlassen wird! rief die Kaiserin. Da man ihr erlaubt in Bersailles das junge Mädchen zu bleiben, das sie in Schönsbrunn gewesen, so darf man sich nit wundern, daß sie ihre jungen Mädchenspiele fortsetzt, und daß die Dauphine in Versailles mit ihren Schwägern und Schwägerinnen eben so vergnügt Theater spielt vor ihren Gemahl, wie sie es in Schönbrunn mit ihren Schwestern und Brüdern vor ihrer Mutter gethan!

Die Etiquette scheint allerdings an beiben Höfen sehr verschieben zu sein, bemerkte ber Fürst mit leichtem Achselzucken. Hier in Wien zum Beispiel ist ben Erzherzoginnen erlaubt, was man in Paris ber Dauphine als einen unverzeihlichen Berstoß gegen bie Etiquette auslegt.

Also noch ein neuer Vorwurf! rief bie Kaiserin ungebulbig. Was ist's, sagen Sie schnell!

Die Dauphine von Frankreich hat gesunden, daß die Etiquette sehr lästig ist, welche ber zukünstigen Königin von Frankreich besiehlt, niemals ohne Begleitung zweier Hosbamen durch das Schloß, oder gar durch die Gärten von Versailles zu gehen. Sie hat daher zum Entsetzen des

Raifer Joseph. 2. Abth. III.

moh

ganzen Hofes, zum Staunen aller Welt, biefe Etiquette abgeschafft, und burchwandert oft bie Galerien und Säle bes Schlosses, nur von zwei Lakaien begleitet, ja felbst im Park hat man ste so promeniren sehen.

Und bies ist Alles, was mir ber Herr Gesandte zu sagen hat? fragte Maria Theresia ungebulbig.

Es ist Alles! Aber erlauben mir Ew. Majestät zu sagen, baß biese Dinge, so klein sie immer erscheinen mögen, boch burch bie Um= stände die höchste Wichtigkeit erlangen. Der Ruf einer Frau wird selten mit einem einzigen entscheidenden Dolchstoß, sondern gemeinhin mit Nabel= stichen gemordet, und selbst eine Königin kann sich daran verbluten!

Nur muß man gestehen, baß es bem Herrn Erzbischof und Fürsten von Rohan sehr wenig zusteht, ein bestimmendes Urtheil über den Auf der Frauen zu fällen, rief die Kaiserin, deren Zorn von der sentenzen= reichen Weise des Fürsten gereizt worden. Wenn der Gesandte Frank= reichs es sich erlaubt, bei mir über allerlei kleine unschuldige Verstöße gegen die Etiquette als über arge Vergehen Klage zu sühren, so werde ich meinen Gesandten in Paris mit ganz andern und ernsthafteren Kla= gen zu dem König von Frankreich beordern.

Alagen über bie unverzeihliche Gleichgültigkeit bes Dauphins gegen seine Gemahlin, nicht wahr? fragte ber Fürst mit bem Anschein ber Theilnahme.

Nein, Klagen über bas unverzeihliche Betragen bes französischen Gesandten in Wien, mein herr, rief die Kaiserin erglühend. Hab' lange genug die ärgerlichen Dinge, welche man sich hier erlaubt, mit Lang= muth ertragen, und barüber geschwiegen wegen der Egards, welche ich gern gegen das besreundete Königshaus von Frankreich bewahren möchte. Aber wenn der herr Gesandte Frankreichs doch so gar streng im Punkt der Etiquette ist, so sollte er selber sie doch mindestens äußerlich ein we= nig strenger beobachten, und sie als einen schühenden Schleier über sein Leben ausbreiten. Da der herr Erzbischof es liebt, in Sentenzen zu sprechen, so möge er mir auch eine Sentenz erlauben. Wer unschuldig ist, und reinen Herzens, dem mag es verziehen sein, wenn er im Be= wußtsein tadellosen Wandels die Rücksichten der Etiquette zuweilen aus den Augen setz, wer aber ein üppiges Leben sührt, und sich Vergehen

gegen die Moralität, ja gegen die Kirche zu Schulden kommen läßt, ber sollte mindestens aus Klugheit die Etiquette niemals verletzen, sondern sie vielmehr benutzen als einen Schild, hinter dem er seine Scham und seine Unehre verbirgt!

Ich banke Ew. Majestät für biese Sentenz, welche voll großer Weis= heit ist, sagte ber Fürst sich tief verbeugend. Nur erlauben mir Ew. Majestät die Frage: an wen soll ich diesen Spruch ber Weisheit befördern? Denn ohne Zweisel ist er nicht für die Frau Dauphine vo<sup>n</sup> Frankreich bestimmt.

Rein, für Gie Gelber ift er bestimmt, Berr Kürft! rief bie Rais ferin außer fich vor Born. Fur ben Pralaten, ben Rirchenfürften, ber fonber Schen aller guten Sitte Sohn fprechenb, feinen Liebesaventuren nachgeht, und wenig eingebent feines Stanbes und feiner firchlichen Burbe, felbft mit ben Damen meines Sofes feine Liebesintriguen un= Für ben Gefandten Frankreichs ift mein Spruch gewefen, für ben Fürsten Louis von Rohan, welcher es zu vergessen scheint, bag er an biefem Sofe bie Ehre Frankreiche zu vertreten hat, und ein gar wüftes loderes Leben führt. Es ift fcon, mein Berr, ein glanzenbes Saus zu maden und fich zu umgeben mit foniglichem Lurus, aber um folden Aufwand mit Burbe maden zu können, muß man ihn auch bezahlen können, und nicht auf Rosten ber Leichtgläubigkeit Anderer ibn führen. Bang Wien kennt fest schon bie Verlegenheiten, welche im frangösischen Gesanbtschaftshotel herrschen, gang Wien weiß, bag, mabrend ber herr Gefandte in feinen mit orientalischer Pracht ausgestatteten Salons feinen Baften von feiner eigenen Capelle Concerte vorspielen läßt, bie Diener ber Gefanbtichaft, welche ichon lange vergeblich auf ihre Gage warten, ihren Sanbelsgeschäften nachgeben, und von bem Recht ber Gefantten, ihren perfonlichen Bebarf steuerfrei einzuführen, einen unrechtmäßigen Gebrauch machenb, einen gar feltsamen Sanbel mit Contrebande eingerichtet haben. Bang Wien nennt jest fcon bas Hotel ber frangösischen Gefanbtschaft bas Strumpfwaarenlager, und es find vielleicht von bem Secretariat bes herren Fürsten von Roban in bem letten Jahr mehr feibene Strumpfe verkauft worben,

als in Paris und Lyon zusammengenommen.\*) Hab' also, um diessem Scandal ein Ende zu machen, die Steuerfreiheit der Gesandten ein sit Desterreich ausheben müssen, und weiß sehr wohl, daß ich mir damit den Tadel der auswärtigen Höse zugezogen. Sie nennen das Engherzigkeit von mir, und wissen nicht, daß es das ansstößige Benehmen des französischen Gesandten ist, welches mich dazu geszwungen hat!

Ew. Majestät sind in ber That außerorbentlich gnäbig, Gich fo ipeciell um bie Details meiner Saushaltung zu bekummern, fagte ber Kürft mit vollkommener Belaffenheit, und ich gestehe Ew. Majestät, baß Sie beffer unterrichtet finb, als ich! Ich zum Beispiel habe nichts gewußt von biefem Sanbel mit feibenen Strumpfen, aber - ebensowenig weiß ich auch von ben Liebesintriguen, welche ich mit ben Damen bieses Hofes unterhalten foll. Ich habe leiber ein gar kaltes Berg, und ohne Zweifel liegt es baran allein, baß keine einzige ber Damen Einbruck auf baffelbe gemacht hat, und nur meiner Gleichgültigkeit und Indolenz fchreibe ich es zu, baß ich nicht eine Einzige zu nennen wüßte, welche mir fcon und liebenswerth erscheint. Da nun biefe Beschulbigungen, welche man gegen meinen innern Saushalt walzt, - benn Ew. Majeftat werben mir gestatten, meine Serzensangelegenheiten als meinen innersten Saushalt zu bezeichnen, - ba nun biefe Beschulbigungen vollkommen unbegründet stud, fo mage ich baraus zu folgern, bag auch jene Beschul= bigungen, welche man gegen meinen äußern Saushalt richtet, nicht min= ber unbegründet sein mögen. Es ist vielleicht in meinem Secretariat ebenso wenig mit seibenen Strumpfen gehandelt, als in meinem Herzen mit ben Damen bes öfterreichischen Hofes verhandelt worden ift! Bas aber ben Aufwand anbetrifft, bessen mich Ew. Majestät beschulbigen, so finde ich nicht, bag berfelbe meinem Rang, meinem Namen und ben Mitteln, welche ich besitze, nicht angemessen wäre, und bas ist wohl bas Einzige, was ich barüber zu fagen nöthig habe!

Der Herr Gefandte macht sich feine Rechtfertigungen gar leicht und bequem! rief bie Kaiserin spöttisch, und wenn man ihn anhört, möchte

1

<sup>\*)</sup> Mémoires de Madame de Campan. Vol. I, p. 47.

man glauben, nicht eine einzige ber Beschulbigungen, welche ich leiber zu machen gezwungen bin, wäre wahr.

Dag bies indeg möglich ift, Majestät, haben wir an bem Beisviel ber Frau Dauphine gesehen! sagte ber Fürst lächelnb. Ich war leiber auch gezwungen, Beschuldigungen gegen bieselbe zu erheben, und Ew. . Majestät fagen mir auch, baß sie unbegründet find. Wenn aber bie Berftoge gegen bie Stiquette fur eine Dame gar feine Bebeutung haben, so sehe ich nicht ein, weshalb ich, ein Mann, so ängstlich auf bie Etiquette halten follte! Und es sind boch, wie mir scheint, auch nur Fehler gegen bie Stiguette, welche man mir vorwirft. Ich glaube aber, bag man in Frankreich es bem Fürsten Roban leichter verzeiht, wenn er trot feiner Rirchenwürde, mit allen Damen bes Wiener Sofes Liebes= intriquen hat, als man es ber Dauphine von Frankreich verzeiht, wenn fle auch nur einen Schritt über bie Grenglinie hinaus thut, welchen bie Etiquette und die schene Chrfurcht bes Bolles feit uralten Zeiten um bie Prinzessinnen und Königinnen von Frankreich gezogen. Marie Un= toinette hat aber mehr als einen Schritt barüber hinaus gethan, und ich fürchte, sie wird bas eines Tages schwer zu bereuen haben! Ihre Feinde find wachsam, und —

Ja, ich sehe, daß sie wachsam sind, rief die Kaiserin bestig, ich sehe bas an Ihnen, Herr Fürst von Rohan. Dh leugnen Sie es nicht, ich weiß, daß Sie zu ben Feinden der Dauphine gehören, daß Sie auf Seite berer stehen, welche Zeter schreien, wenn dieses junge unschuldige Wesen auch nur Sinen Moment verzißt, daß sie bewacht wird von lauter Menschen, welche inmitten eines lasterhaften und entarteten Hoses feinen Glauben mehr an die Unschuld haben können, und Alle sür schuldig halten müssen, weil sie selber sich schuldig sühlen! Ich weiß, daß Sie gleich allen lebrigen mit bösen Augen auf dieses arme Kind hinsschauen, welches allein und vereinsamt einer Welt von Intriguen machtlos gegenüber steht, und keine andere Wasse gegen dieselbe hat, als ihre Unsschuld und ihr reines Bewußtsein. Aber hüten Sie Sich wohl, mein Prinz, die wehrlose Dauphine wird eines Tages Königin werden, und die Königin wird alsbann die Macht haben, diesenigen zur Rechenschaft zu ziehen, welche die Dauphine beleibigt und gekränkt haben!

. . .

Ich hoffe, daß man mich nicht beschulbigen wird, jemals zu biesen gehört zu haben, rief ber Fürst, welcher jetzt zum ersten Mal in bieser Unterredung seine stolze Würbe verlor und bessen Wangen erbleichten.

Ich, die Raiserin von Destereich, ich beschuldige Sie, rief die Kai= serin, ihren brohenden Arm gegen ben Fürsten erhebend.

Aber zu einer Beschuldigung bedarf es ber Beweise, sagte ber Fürst hestig. Wann habe ich mich jemals seindlich gegen die Dauphine be- wiesen? Denn unmöglich können Ew. Majestät die Mahnungen, welche ich zu gutem Zwecke an Ew. Majestät in Betreff auf die Dauphine zu richten wagte, als Beschuldigungen und Anklagen auslegen wollen! Wo- burch aber hätte ich es sonst gezeigt, daß ich zu ben Feinden der Dau- phine gezählt werden könnte?

Woburch Sie bas gezeigt haben, herr Fürst von Rohan? fragte bie Kaiserin mit zornsprühenden Augen. Daburch, baß Sie mit den Feinden der Dauphine befreundet sind, baburch, baß Sie Theil nehmen an den Intriguen gegen sie, daburch, baß Sie dieser Person, welche zur Schmach ganz Frankreichs sich eine Gräsin und die Geliebte des Königs nennen darf, in ihren elenden und boshaften Mandeuwres hülfzreich sind, und ihr die Wassen in die Hand geben, um damit mich und mein Haus anzugreisen. Oh, mein Herr, es macht Ihnen, einem wirkzlichen Fürsten, und außerdem einem Kirchenfürsten wenig Ehre, mit dieser Person, welche ihre Schande und Schmach mit dem erborgten Grasenztiel aushutzt, in so vertraulichem Brieswechsel zu stehen, daß Sie es selbst nicht scheuen, über die Mutter der Dauphine zu einer Dubarry in beleibigenden Worten zu sprechen.

Wann hätte ich bas gethan! rief ber Fürst entsetzt. Wann wäre ich so ehrlos, und, was eben so schlimm ist, so lächerlich bumm gewessen, an die Gräfin Dubarry jemals ein Wort über die erhabene Kaisferin Maria Theresta zu schreiben?

Ah, Sie wagen es zu streiten, sagte bie Kaiserin stolz. Ich be= kenne Ihnen, daß mir an Ihrem Beisall wie an Ihrem Tabel wenig gelegen ist, und baß ich Ihnen gerade beshalb bie erbetene Aubienz be= willigt habe, um Ihnen zu beweisen, baß bie Kaiserin Maria The= resia gar nicht berührt wird von ben Worten bes Herrn Fürsten von Rohan. Weil Sie's aber wagen, Ihren Brief an bie Gräfin Dubarry abzuleugnen, will ich Ihnen boch bessen Inhalt zurückrusen. Oh, Sie sollen wenigstens sehen, mein Herr, daß ich auch ziemlich gut unterrichtet bin von dem, was sich am französischen Hose zurägt! Selbst über die vertraulichen Orgien des Deil de Boeuf, zu denen König Ludwig nur seine Favoriten zuläßt, empfange ich meine Berichte, und ich will Ihnen sagen, was dei einer dieser letzten Orgien geschah. Die Gräfin Dubarry ergötzte sich mit sehr wenig Zurückhaltung und Decenz über das, was sie "die Falscheit und Verstellungskunst" der Kaiserin Maria Theresia nannte, und um zu beweisen, daß das, was sie behauptete, auch wahr sei, zog die Gräfin Dubarry einen Brief aus ihrem Bortesenille hervor. Sehen Sie, rief sie, das ist ein Brief des Fürsten Louis Rohan, hören Sie nur, wie der die Kaiserin schilbert! — Nun, Herr Erzbischof, sehen Sie jetzt, daß ich gut unterrichtet din? Wollen Sie jetzt noch leugnen, daß Sie mit dieser Verson correspondiren?

Ich leugne es! sagte ber Fürst mit seierlicher Entschiedenheit. Ich habe niemals an die Gräfin Dubarry geschrieben, und am allerwenigsten über die geheiligte Person ber Kaiferin Maria Theresta!

Nun, bas ist in ber That eine freche Lüge, rief bie Raiserin versächtlich. Man wird bes Herrn Erzbischofs Gebächtniß aufzufrischen suchen müssen! Ich werbe Ihnen vorlesen, was Sie über mich geschries ben! Hören Sie nur!

Die Kaiserin zog aus ihrer Kleibertasche ein Papier hervor, und es entfaltend, las sie: "Ich habe wirklich Maria Theresia über das Schicksfal bes bedrängten Bolens weinen sehen; aber diese Fürstin, welche so sehr geübt ist in der Kunst der Berstellung, scheint mir auch ihre Thränen ganz in ihrer Gewalt zu haben. In der einen hand hält sie das Taschentuch, um ihre Thränen zu trocknen, mit der andern sast sie nach dem Schwert der Verhandlungen, um die britte Macht bei der Theilung zu sein."\*) — Nun, herr Erzbischof, ich frage Sie auf Ihre Ehre und Ihr Gewissen, haben Sie das geschrieben?

<sup>\*)</sup> Mémoires de Weber, concernant Marie Antoinette. Vol. III. p. 305.

Der Fürst war bleich geworben, und rückwärts schwankenb, mußte er seine Sanbe auf bie Lehne eines Sessels stützen, um nicht umzustnken.

Auf Ihre Ehre und Ihr Gewissen, haben Sie bas geschrieben? wieberholte bie Kaiserin.

Der Fürst Erzbischof hob langsam sein bleiches Antlitz empor, und Maria Theresta's glühenden Augen mit einem traurigen Blicke begeg= nend, sagte er ernst und fest: Ia, Majestät, ich habe das geschrieben! Ich barf meine Worte nicht verleugnen!

Sie gestehen also zu, daß Sie zu ben Feinden ber Dauphine gehören, daß Sie mit dieser elenden Gräfin im Briefwechsel stehen?

Nein, ich gestehe bas nicht zu, benn es ist eine Unwahrheit. Ich habe in einem gereizten, unseligen Moment, ben ich indeß nicht zu entschuldigen wage, ben Brief geschrieben, in welchem jene Zeilen enthalten sind, allein bieser Brief war nicht an die Gräfin Dubarry gerichtet!

Und wen wünscht ber Herr Erzbischof als ben Empfänger besselben zu bezeichnen? fragte bie Kaiserin verächtlich lachenb.

Ich bezeichne Niemand, Majestät, ich weiß nur, daß Derjenige, welschem ich diesen Brief geschrieben, mein Vertrauen gemißbraucht und bensfelben der Dubarry mitgetheilt hat. Fern sei es von mir, ihn nennen zu wollen! Möge ber Jorn Ihrer Majestät mich allein zerschmettern, ich allein will der Schuldige bleiben und die Strafe leiben.

Ich weiß von keiner Schuld, sagte die Kaiserin hoheitsvoll, und wie mir scheint, sind Sie meines Jornes nicht werth. Die Maria Theresia steht da vor Gott und aller Welt, und Iedermann hat ein Recht über sie zu urtheilen, der Fürst Nohan so gut, als der Zeitungsschreiber, und der Bettler. Alle diese Urtheile der Menschen verwehet der Wind, aber Gott zeichnet die Thaten auf, und an ihm ist, zu strasen und zu richten! Werd' mich vor dem Fürsten von Nohan wesder rechtsertigen, noch verlohnt es sich der Müh' über ihn erzürnt zu sein! Mag er über mich schreiben und denken, was er will, es berührt mich nicht. Aber ich wollte ihm nur beweisen, daß wir ihn kennen, die Dauphine und ich, daß wir wissen, was man von Ihnen zu erwarzten hat!

Die Dauphine weiß auch um biefen Brief? rief ber Fürst entfett

Run, sie ist es, die mir die Abschrift gesandt hat! sagte die Kaiserin. Der Fürst stieß einen bumpfen Schrei aus, und schlug seine beiben Hände vor sein tobtenbleiches, zuckendes Angesicht. Ich bin verloren, murmelte er leise, und tiese schmerzliche Seuszer drangen aus seiner Brust hervor.

Die Kaiserin schaute mit finstern, mißtrauischen Blicken zu ihm hin, biese so plößliche, so heftige Bewegung bes stolzen Fürsten schien sie zu überraschen, und ihr Zweisel über bie Aechtheit berselben zu erregen.

Wozu bies Comöbienspiel, Herr Fürst Erzbischof? fragte sie rasch. Es ist gar nit nöthig eine Scene ber Zerknirschung zu spielen, benn ich fage Ihnen, ich zürne Ihnen um meinetwillen gar nicht.

Aber die Dauphine wird es mir niemals verzeihen, sagte der Fürst leise und mit zitternder Stimme, indem er seine Hände langsam von seinem Angesicht niedergleiten ließ. Bergeben mir Ew. Majestät diese Scene der Zerknirschung, die aber, das schwöre ich, kein Comödienspiel war. Ich sah in diesem fürchterlichen Moment nur mit prophetischem Aug' hinein in die Zukunst, und ich sah da viel Kummer und viel Thränen!

Rummer und Thränen für wen? fragte bie Raiferin verächtlich.

Rummer und Thränen für mich, und vielleicht auch für die Dausphine. Sie hält mich jetzt für ihren Feind und wird barnach handeln. Der Haß der Feindschaft aber ist ein zweischneidiges Schwert, mit dem man eben so leicht sich selbst, als seinen Feind verwunden kann. Ich bitte Ew. Majestät nicht um Vergebung für jene Worte, welche ich gesschrieben, ich weiß, daß Maria Theresia groß genug denkt, um den Irrenden verzeihen zu können, aber noch in diesem Moment beschwöre ich Ew. Majestät, warnen Sie die Dauphine! Lassen Sie dieselbe nicht weiter gehen auf diesem gefährlichen Pfad, den sie betreten hat. Sie ist eine Nachtwandlerin, welche nicht sieht, daß sie am Rande eines Absgrundes dahinschreitet. Warten Ew. Majestät es nicht ab, daß Ihre Feinde Ihnen zuvorkommen, und die Dauphine mit lautem Zuruf erwecken, benn sie würde alsbann hinunterstürzen in den Abgrund. Noch ist es Zeit, Majestät, noch kann dem Unheil vorgebeugt werden! Marie Antoinette ist ein bolder Engel der Unschuld, Keuschheit und Güte, aber

vie Welt, in welcher sie lebt, versteht nicht die Sprache ber Engel, und um nicht von ihrer Reinheit und ihrem Glanz geblendet zu werben, sind die Bösen bemüht, den Staub der Gemeinheit darauf zu wersen, und ihr eine um die andere die Federn aus ihren Engelsslügeln auszureißen! Warnen Sie die Dauphine! Sie möge auf ihrer Huth sein vor ihren Feinden, aber so wahr ein Gott im Himmel lebt, ich gehöre nicht zu diesen. Marie Antoinette wird das niemals glauben wollen, und das wird die Todeswunde sein, an der ich einst sterben werde! — Ich bitte Ew. Majestät, mich jest entlassen zu wollen!

Ohne eine Antwort ber Kaiserin abzuwarten, verbeugte sich ber Fürst, und wandte sich bann ber Thür zu. Maria Theresta schaute mit trüben, sinnenden Blicken seiner hohen stolzen Gestalt nach, und längst noch, nachdem die Thür sich hinter ihm geschlossen, blieb sie so stehen, ben traurigen und ahnungsvollen Gedanken nachhängend, die wie eine düstere Wolke ihre Seele beschatteten.

Ja, er hat Recht, fagte fle bann, in sich erschauernb, sie wandelt am Rande eines Abgrundes babin, und man muß sie warnen vor ber Befahr! 3ch will Jemand binschiefen zu ihr, ber fie beobachtet, ber fie warnt, ber ihr Rath ertheilt. Mein Gott, mein Gott, wo aber finde ich Jemanb, ber bas magen wird? Jemant, ber unabhängig, ebel und groß= muthig genug ift, um eine folde schwierige Aufgabe übernehmen zu wollen? Wer liebt fle genug, um felbst ihren Born nicht zu fürchten, und sie inmitten ber Schmeichelei, welche sie umgiebt, bie Stimme bes Tabels und ber Warnung boren zu laffen? Wem vertraut fie genug, um ibm zu verzeihen, wenn er es wagt, bei ihr ben Mentor zu fpielen? Ach, sie ist so unglücklich, meine arme Antoinette, und ich hab' nicht bie Kraft ihr zu helfen! Es ist ein elend Ding um unfre Erbenmacht, und mit allen Schäten ber Welt erfauft man fich boch feinen Freund, ber fonber Gigennut und Furcht uns liebt um unferer felber willen! mein Gott, hilf Du ber armen Raiferin, laß fie ben Freund finden, beffen ihre arme Tochter so sehr bebarf!

## VI.

## Pas Sest der Uebernahme Polens.

Der emfcheibenbe Schritt war geschehen; bie brei Machte, fo lange in Keinbichaft und Sag getrennt, hatten fich jest in Liebe und Freund= schaft vereinigt, um gemeinsam bem unglücklichen Polen bie Rube und ben Frieden zu geben, nach welchem es felber in ewigen Rampfen und mit blutigen Thranen jo lange vergeblich gerungen hatte. Polen mußte bugen für feine Schulb und feine Fehler, und ba es nicht verftanben, fich felber zu regieren, waren bie brei Machte herbeigekommen, um als bebrobte Nachbarn bem König Stanislaus bei ber Regierung Polens behülflich zu fein, und einen Theil ber Last, welche offenbar für seine Schultern zu schwer war, von benfelben abzuwälzen. — Bergebens hatte Stanislaus Augustus sich lange geweigert, biesen freundnachbarlichen Bulfeleiftungen feine Buftimmung zu geben, vergebens hatte er fich an England und Franfreich um Gulfe gewandt. Beibe Machte wollten um bes unglücklichen, von langen Kämpfen zerfetten und zertretenen Polens willen nicht einen Krieg mit ben brei Berbunbeten wagen, welche mit gezückten Schwertern sich an ben Grenzen ihrer burch bie Feber eroberten neuen Besthungen aufgestellt hatten, und bereit waren mit vereinter Macht ihre neuen Länber zu vertheibigen.

Wohl hatte König Stanislaus ba in bem ersten Sturm seiner Verzweislung geschworen: er werbe sich eher die rechte Hand abschlagen lassen, als mit berselben die Theilungsacte, welche die drei Mächte ihm zur Unsterschrift vorgelegt, unterzeichnen. Die Mächte, von des Königs langem Widerstand erzürnt, erklärten endlich durch ihre Gesandten in Warschau: "es giebt eine Grenze der Mäßigung, welche Gerechtigseit und Würde den Hösen vorschreibt," und an dieser Grenze ständen sie jetzt, die schleunige Annahme des Theilungsvertrages erwartend. ") Der russische Botschafter aber fügte brohend hinzu, wenn der König sich weigere, die Theilungsacte zu vollziehen, und einen Reichstag zu berusen, der die

<sup>\*)</sup> v. Raumer. Beiträge jur neueren Geschichte. Th. IV. G. 516.

Eroberungen anerkenne, so werbe ben König und sein Land bas Entschildste treffen, was sich nur ereignen könne, und ber König bürse überzeugt sein, "baß man ihm selber auch nicht einen silbernen Löffel lassen werbe."\*)

Der schwache und unglückliche König hatte nicht ben Muth solchen Drohungen zu trozen, ober bie Krone freiwillig niederzulegen,
mit welcher die Gunst ber russischen Kaiserin einst das Haupt bes schönen Grasen Poniatowski geschmückt hatte. Er unterwarf sich dem Willen
seiner mächtigen Nachbarn, und trat nun als vierte Macht in die Reihen der theilenden Mächte, bemüht, für sich und seine Person wenigstens so viel Vortheile und so viel Vestz als möglich zu erringen. Gehorsam den Vesehlen der drei Mächte, berief er den Reichstag und sorberte ihn auf, der Theilungsacte durch seine feierliche Zustimmung die
Sanction zu verleihen.

Die unglücklichen, verzweifelnben, barnieber geschmetterten Polen hörten wenig auf ben Ruf bieses Königs, ben eine frembe Gewalt ihnen aufgedrungen; nur einige surchtsame ober fäusliche Seelen folgten bem Ruse, und die Reichsversammlung bestand nur aus sechs und dreißig Mitgliebern, welche unter dem Zwang und Schutz ber österreichischen und preußischen Husaren, die in Warschau eingerückt waren, zu der Theislung Polens ihre Einwilligung gaben.

Und so war bas Unerhörte geschehen, und stumm und unthätig vor Staunen und Ueberraschung schaute ganz Europa zu, wie Rußland, Dester=reich und Preußen sich in die schönsten Provinzen Polens theilten, und bas Königreich um ben britten Theil seines ganzen Umsangs verkleinerten.

Nicht eine Hand erhob sich, um die Rechte Polens zu vertheibigen, und der Vergrößerungslust der drei Mächte zu wehren; man ließ es ruhig geschehen, daß der König von Preußen sich die Gerrschaft Po-merellen und den Negdistrict erwarb, daß Außland sich Liestand und die schönsten und größten Woiwobschaften nahm, daß Oesterreich sich außer der Zipser Gespannschaft noch einen Theil von Galizien und Lodomerien und fast das ganze Gebiet von Krafau aneignete.

1 - 2

<sup>\*)</sup> v. Raumer. Beitrage gur neueren Beschichte. Th. IV. S. 507.

halte unter bem Geklirr ber Waffen, und unter bem Fußtritt ber Regismenter, welche die brei Mächte ausmarschiren ließen zur Besetzung ihrer neuen Grenzen. Und wenn boch eine solche Stimme das Ohr ber Fürsten erreichte, so trösteten sich Desterreich und Preußen damit, daß die Raiserin von Außland ihnen gesagt: "sie wolle allen Tabel auf sich nehmen," und Katharina lachte zu biesem Tabel, und nannte ihn nur moutarde après diner.\*) — Der König von Preußen aber, gleichsam um sich selber zu beschwichtigen, sagte laut: "jetzt erst wird ber König von Polen und bie Republik eine gewisse Festigkeit haben, und wird eine achtungswerthe Mittelmacht zwischen ben brei andern Staaten bilben müssen, damit biese sich nicht einander zu nahe kommen."\*\*)

Die Polen unterwarsen sich grollend und schweigend bem furcht= baren Verhängniß, bas über ste hereingebrochen war, und um bem Blutvergießen, ben Verfolgungen, ben Drohungen und all ben Qualen ber Ungewißheit endlich ein Ziel zu setzen, fügten sie sich in bas Un= abweisbare, leisteten sie ben neuen Herrschern, welche bie Schwäche ihres Königs und ihre eigene Schuld ihnen gegeben, ben Eid bes Gehorsams und ber Treue.

Nun erst, nachbem bies geschehen, nachbem bie neuen Grenzpfähle aufgerichtet, nachbem bie alten Provinzen Polens neue Namen angenomsmen, und sich zu österreichischen, russischen und preußischen Provinzen verjüngt hatten, nun erst, da die Festungen des einstigen Königreiches sich den Truppen der neuen Herrscher geöffnet hatten, nun erst konnten die drei Mächte sagen, daß die Theilung geschehen sei, und konnten ihrer neuen Besitzungen sich freuen.

Selbst Maria Theresta war es zufrieden, diese traurige und mißliche Sache, welche Jahrelang ihr Herz gemartert und gequält hatte, endlich beendigt und zum Abschluß gebracht zu sehen, und vielleicht, um Gott dafür zu banken, vielleicht um aller Welt zu zeigen, daß die Theilung Polens sett auch ihre volle Zustimmung und Billigung gewonnen,

<sup>\*)</sup> Raumer Beitrage. G. 542.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst. S. 507.

hatte sie befohlen, im Stephansbom zu Wien ein feierliches Tebeum zu Ehren ber Erwerbung bes neuen Königreichs Galizien abzusingen.

Der ganze Hof sollte bieser Feierlickkeit beiwohnen, und zu ber großen Cour, die nach der kirchlichen Feier in den kaiserlichen Gemächern stattsinden sollte, waren auch die neuen Unterthanen Desterreichs, die Standesherrn, Grasen und Barone aus Galizien beschieden, welche nach Wien gekommen, um der Kaiserin den Huldigungseid zu leisten, und sich badurch den Bestt ihrer Güter zu sichern.

In der Antichambre der Kaiserin erwarteten die Damen in glän=
zender Galatracht, strahlend von Juwelen, die Ankunst der Kaiserin, um
in ihrem Gesolge sich in den Dom zu begeben. Die schönen, stark ge=
schminkten Gesichter der Damen zeigten heute ein heiteres Lächeln, eine
behagliche Zusriedenheit, denn Alle hatten sie zu leiden gehabt von den
Zwistigkeiten um Polen, welche der Kaiserin Maria Theresta so viel
schlassose Nächte, so viel Thränen und Sorgen gemacht hatten. Jeder=
mann war daher froh, diese unangenehme Angelegenheit endlich beendigt
zu sehen, und hosste, daß jetzt auch wieder im Innern der Kaiserdurg
Zusriedenheit und Glück einziehen würde.

Aber bie Damen, welche ba im Vorzimmer ber Kaiferin warteten, wagten boch nicht, fich biefe Hoffnungen laut einanber mitzutheilen, ober fich bes neuen Triumphes Defterreichs zu freuen. Mur flufternb unter= hielten sie sich von bem großen Ereigniß, bas fie heute hier zusammen= geführt, und bann warfen fie scheue und verstohlene Blicke auf jene Dame hinüber, bie ba allein und abgesonbert, in bufterm Trauergewande, mit ungeschminften Wangen, bleich und stumm an ber Wand lehnte, kaum im Stanbe, bie Thranen zurudzuhalten, bie in ihren Augen gitterten. -Diefe Dame war Frau von Salmour, bie Oberhofmeisterin ber Erzher= zogin Mariane. Gleich ben übrigen Damen war fie, ihrer Pflicht gemaß, in ber Antichambre ber Raiferin erschienen, um, wie es bie Etiquette gebot, ihrer Bebieterin zur Stephanskirche zu folgen. Aber an ihren bleichen Wangen, ihren verweinten Augen und ihren zitternben Lippen konnte man errathen, welchen Rampf biefe Frau gekampft, und wie schwer es ibr geworben, ihren Schmerz um bas geliebte Baterland zu unterbruden, um ibrer Pflicht zu genügen.

Bom Stephansthurme ertönte bas feierliche Geläute ber Glocken, welches ganz Wien anzeigen follte, baß die Kaiserin sich in ben Dom begebe, um Gott zu banken, weil er Oesterreich neuen Glanz und neue Macht verliehen habe, und mit bröhnender Zunge ben Ruhm und die neue Größe Oesterreichs zu verkünden. Und jetzt wurden die Flügelttüren geöffnet, und am Arm bes Kaisers, gefolgt von den Prinzen und Prinzessinnen, den Ministern und Generälen, trat die Kaiserin in die Antichambre ein. Schweigend hatten sich die Damen zu beiden Seiten ausgestellt, um die Kaisersamilie vorüber zu lassen, und dann ihnen zu folgen. Maria Theresta's flammendes Auge überstog mit einem raschen Blick ihre Reihen, und haftete auf dem bleichen Antlitz der Gräfin von Salmour. Mit einem leisen Wink ihres Hauptes rief sie dieselbe zu sich, und stand still, die Gräfin erwartend, welche langsam aus den Reihen der Damen hervortrat, und sich der Kaiserin näherte.

Eine tiefe Stille herrschte im Gemach, Aller Augen waren mit neus gierigen Blicken auf die Kaiserin geheftet, und auf Frau von Salmour, die in ihren Trauergewähdern so seltsam contrastirte zu dem heutigen Fest des Triumphes.

Frau von Salmour, sagte die Kaiserin, laut genug, um von Jeder= mann gehört zu werden, ich entbinde Sie heute von Ihrer Pflicht. Sie hat nicht nöthig mit uns in den Dom zu gehen.

Die Gräfin verbeugte sich tief, und inmitten bes allgemeinen Schweisgens fagte sie ernst: Ew. Majestät haben Recht, mich heute nicht in bie Kirche geben zu lassen, benn ich könnte vielleicht versucht sein, bem hims mel Wünsche vorzutragen gegen bie Bebrücker meines Vaterlanbes.\*)

Mit einem wahren Schrecken und Entsetzen richteten sich jetz Aller Augen auf die Kaiserin, Jederman erwartete von ihr eine hestige und zürnende Antwort zu vernehmen.

Allein bas Antlitz ber Kaiserin blieb vollkommen heiter und ruhig. Sie hat Recht, sagte sie freundlich, und es ist schön von Ihr, baß Sie ben Muth hat die Wahrheit zu sagen.

<sup>\*)</sup> Historisch. Siehe: Swinburne: the courts of Europe at the close of the last century. Vol. I. p. 348.

Sie nickte ber Gräfin freundlich zu, und war im Begriff weiter zu gehen, aber plöglich blieb sie stehen, und wandte sich noch einmal zu Frau von Salmour um.

Ist bie Gräfin Wielopolska noch in Wien? fragte bie Kaiserin hastig. Seit gestern, Majestät, ist sie wieber hier.

Sie follte, während wir in ber Kirche beten, zu ber Gräfin geben, fagte Maria Theresta theilnehmenb.

Frau von Salmour schüttelte langsam ihr Haupt, und ihre Blicke wandten sich mit einem seltsamen Ausbruck auf ben Kaiser hin, welcher mit trüben Mienen ber Unterredung seiner Mutter zugehört hatte.

Berzeihung, Majestät, sagte Frau von Salmour, sich bann wieber ber Kaiserin zuwendend. Die Frau Gräfin ist, wie ste mir sagte, im Begriff, eine große Reise anzutreten, und da sie heute mit den Borberreitungen zu berselben beschäftigt ist, empfängt sie Niemand. Wir haben gestern schon von einander Abschied genommen. Die Gräfin Wielospolska verläßt Wien für immer.

Es freut mich, daß die Gräfin reisen will, das wird sie zerstreuen, sagte Maria Theresia freundlich, ber Frau von Salmour einen Absschiedsgruß zuwinkend und dann am Arm bes Kaisers weiter schreitend.

Joseph folgte ihr sinnend und gedankenvoll, eine trübe Wolke lasgerte auf seiner Stirn, und weber die triumphirenden Klänge bes Tesbeums noch der Anblick dieser festlich geputten Menschenmenge, welche die Kirche erfüllte, um mit der Kaisersamilie Gott zu danken für den neuen Glanz Desterreichs, vermochte sein Antlitz zu erhellen. Wie er jett im Stephansbom den Jubelklängen des Tedeums zuhörte, das den Erwerd eines Theils von Polen seiern und gewissermaßen sanctioniren sollte, erinnerte sich der Kaiser mit einer Art Beschämung zenes Tages, an dem er zum erstenmal als Kaiser einer öffentlichen Feierlichseit beisgewohnt hatte.\*) Diese Feierlichkeit damals hatte der Erinnerung an die glückliche Besreiung Wiens von der Belagerung der Türken gegolten, und auf derselben Stelle, aus welcher der Kaiser jetzt knieete, um Gott für das eroberte Polen zu danken, hatte er damals gekniet um den

<sup>\*)</sup> Stehe bie erfte Abtheilung bicfes Werkes. Th. H.

Manen Iohann Sobieski's und ben Polen zu banken, welche bamals vor noch nicht einem Jahrhundert bas unglückliche Wien von den Türsten befreit hatten.

Und von diesen trüben und beschämenden Erinnerungen wandten sich alsbann die Gedanken bes Kaisers zu dieser schönen und unglücklichen Frau hin, zu der Gräfin Wielopolska, beren bleiches, schmerzzuckendes Antlit oft wie ein letzter Strahl ber untergehenden Abendsonne vor seisnem innern Auge vorübergeschwebt war, und beren süße Stimme er wider seinen Willen oft noch in der Stille der Nacht slüstern hörte von den schönen Tagen, welche gewesen. Mit einem seltsamen ihm unerklärslichen Wehegesühl wiederholte er sich die Worte der Frau von Salzmour, diese Worte, welche, wie es ihm schien, zumeist an ihn gerichtet waren, rief er sich die traurigen und vorwurfsvollen Blicke zurück, mit welchen Frau von Salmour ihn angeschaut.

"Die Gräfin Wielopolska verläßt Wien für immer," hatte Frau von Salmour gesagt, und boch war sie nicht gekommen, Abschied zu nehmen von ber Raiserin, boch hatte fle ben Raifer nicht zum letten Lebewohl zu fich gerufen! Gin Gefühl unaussprechlicher Gehnsucht, schmerzvoller Bartlichkeit erfaßte ben Raifer, er hatte zu ber Grafin bineilen, unb gu ibren Kugen knieenb, fle um Vergebung anfleben mogen für biefe Jubel= flänge bes Tebeums, beffen lette Accorbe eben bie glänzenben, von tau= fend Kerzen funkelnben Sallen bes Doms burchrauschten. Aber ihre Beschicke waren boch auf ewig von einanber geschieben, und feine Brucke gab es mehr herüber und hinüber! Es half nichts fle wieberzusehen, fle hatten boch einander nichts mehr zu sagen, nichts, was sie nicht schon längst in bitter burchwachten Nachten und in bem ftummen Abschiebsblick jenes letten Begegnens bei ber Raiferin gefagt hatten. In fener Stunde hatte bie Gräfin ihm gefagt, eines Tages wurden fie fich noch wiebersehen, eines Tages wurde fle ihn rufen laffen zu einem letten Lebewohl, und er hatte ihr schwören muffen, alsbann ihrem Ruf zu fol= gen. Dieser Tag bes letten Lebewohls war also noch nicht gekommen, und Frau von Salmour hatte also Unrecht; Gräfin Unna Wielopolska verließ nicht auf immer Wien, sonst wurde sie ihr Wort erfüllt, und 30= feph gerufen haben zum letten Lebewohl!

So ganz versenkt war ber Kaiser in diese Gedanken, daß er gar nicht gewahr worden, daß das Tedeum und das nachfolgende Gebet längst beendet war, und die Kaiserin sich schon von ihrem Sitz erhoben hatte. Erst als sie leise seine Schulter berührte, und ihn aufforderte mit ihr die Kirche zu verlassen, erwachte der Kaiser aus seinem Sinnen und sprang rasch empor, um Maria Theresia den Arm zu bieten, und sie zu ihrem Wagen zu geleiten. —

Eine zweite Feierlichkeit, wie gesagt, folgte bieser ersten. Nach bem Tebeum sollten bie neuen polnischen Basallen, welche heute in ber Obershofkanzlei ben Hulbigungseib geschworen, in erster großer Cour ihrem neuen Herrscherpaar vorgestellt werben.

In bem großen Thronsaal, im vollen Pomp ihrer kaiserlichen Würbe auf bem Thron sigend, neben welchem Kaiser Joseph stand, empfing Maria Theresia ihre neuen Unterthanen, diese großen Grundbesitzer bersienigen polnischen Provinzen, welche jetzt unter dem Titel des Königzreichs Galizien dem öfterreichischen Kaiserstaat einverleibt waren. In seierlichem Zuge gingen diese neuen Basallen an dem Thron vorüber, und indem Zeder derselben vor dem Thron sich tief und ehrsuchtsvoll verneigte und halb seine Knie beugte, nannte der Oberhosmarschall mit lauter Stimme den Namen des Knieenden, und Maria Theresia empfing jeden dieser Namen mit einem grüßenden Kopsneigen und einem huldsvollen Lächeln.

Nachbem biese Ceremonie beenbet war, stieg bie Kaiserin von ihrem Thron, um ihre neuen Basallen auf eine weniger ceremoniöse und stolze Weise zu begrüßen, und sich in hulbvoller und herablassender Weise mit ihnen zu unterhalten. Niemand verstand es so gut, wie Maria Theresta, biesenigen zu bezaubern, die sie für sich gewinnen wollte, und auch jest noch, obwohl ihre Schönheit und ihre Jugend längst verwelkt war, übte ihre stolze, majestätische Erscheinung, ihr glühendes, schönes Auge, ihr edles, gütevolles Wesen den alten Zauber. Man sah, wie die umdüsterzten Gesichter der Bolen, wenn Maria Theresia mit ihnen sprach, sich nach und nach erheiterten, und während sie vorher schweigend und mit sinster zusammengezogenen Augenbrauen bagestanden, singen sie num an mitztheilsamer zu werden, und sich den Gruppen anzuschließen, welche sich

jetzt hier und ba in bem Saal gebildet hatten, und in benen man zum ersten Mal die Polen neben den Ungarn, den Italienern und Deutschen als Unterthanen und Vasallen Oesterreichs erblickte.

Die meisten bieser neuen Unterthanen hatten ihre polnischen Unissormen und Nationalgewänder abgelegt, und waren in eleganter französsischer Tracht vor der Kaiserin erschienen.

Nur Wenige hatten ben tropigen Muth gehabt, ben Thronsaal ber neuen Herrscherin, angethan mit bem schönen, goldgestickten polnischen Nationalcostum zu betreten, und unter diesen Wenigen war es ein Greis von hoher, stolzer Gestalt, von ehrsurchtgebietenber Erscheinung, welcher die Blicke Aller auf sich zog.

Während alle seine Landsleute sich beugten und lächelten, und schöne Worte machten, stand dieser Greis in dem polnischen Nationalges wande allein und abseit in einer Fensternische. Mit sinstern Blicken, mit verschränkten Armen, die bleichen Lippen fest auseinander gepreßt, stand dieser Mann da, und schaute fast verächtlich dem bunten Treiben in dem Saal zu. Eben ging die Kaiserin vorüber, und grüßte ihn mit einem huldvollen Lächeln. Der Greis senkte kaum merklich sein Haupt, und die Falte auf seiner Stirn ward noch sinsterer und tiefer.

Kaiser Joseph unterbrach sich mitten in einem angefangenen Gesspräch mit zwei jungen polnischen Grafen, beren Heiterkeit und unbefansgenes Wesen bewies, wie gut es die Polen verstehen, ihrer Schmerzen zu vergessen, und sich in glücklichem Leichtstinn dem Genuß des Augensblicks hinzugeben.

Können Sie mir sagen, meine herren, wer jener stolze, finstere Greis bort ift? fragte ber Raiser hastig.

Wie die Blicke der Grafen dem Finger des Kaisers folgten, wur= ben ihre Gesichter ernst, und fast beschämt senkten sie die Blicke zu Bo= ben, als sie gewahrten, daß die Augen des Greises fest auf sie gerich= tet waren.

Das ist, sagte ber Eine von ihnen, fast schen und ängstlich, bas ist ber Graf von Kamienski.

Ah, ber große Parteigänger früherer Tage! rief ber Raifer leb=

= 1.000h

haft. Run, ba er nicht zu mir kommt, will ich zu ihm gehen, um ihn zu begrüßen.

Er nickte ben Grafen einen freundlichen Abschiedsgruß zu, und ben Saal burchschreitend, ging er zu bem Greis hin, ber ihn ohne bas minbeste Zeichen von Ueberraschung ober Freude mit einem ernsten, kalzien Gruß empfing.

Ich freue mich, ben Grafen Kamienski begrüßen zu können, und ihm meine Achtung zu bezeugen, sagte ber Kaiser freundlich, indem er dem Grafen seine Sand barreichte.

Dieser schien die gnädige Begrüßung bes Kaisers nicht zu gewahs ren, und nahm die Hand bes Kaisers nicht an. Er machte nur eine stumme Berbeugung, und warf einen büstern, scheuen Blick auf bas freundliche Antlitz bes Kaisers.

Aber Joseph ließ sich nicht zurückschrecken von bem kalten, abstoßen= ben Wesen bes Polen, bessen büstere Schwermuth ber Kaiser in seinem Zartsinn gar wohl zu würdigen wußte.

Sinb Sie zum ersten Male in Wien? fragte ber Raifer.

Zum ersten und zum letzten Male, fagte ber Graf langsam und feierlich.

Und gefällt Ihnen Wien?

Nein, Majestät, es gefällt mir nicht sonberlich.

Der Kaiser lächelte. Dieses herbe, abstoßende Wesen, statt ihn zu verletzen, gewann vielmehr sein Herz und erfüllte ihn mit Hochachtung vor diesem edlen, schmerzbeladenen Sohn seines Vaterlandes, der so wesnig Hösling war, daß er seinen neuen Herrschern gegenüber unverhohlen die Trauer um sein Vaterland auf seinem Antlitz und in seinem Wessen trug.

Es wundert mich, daß es Ihnen in Wien nicht gefällt, fagte ber Kaiser freundlich. Sie treffen wenigstens sehr viele Landsleute hier. Es waren noch niemals so viel Polen hier in Wien, als eben heute.

Ein flammender Zornesblick bes Polen traf bas lächelnde Antlitz bes Kaisers. Nun, sagte ber Graf, ich meine boch, baß an jenem Tage, als König Sobieski die Türken verjagte, ganz Wien mit Polen ansgesüllt war. Doch bas sind beinahe hundert Jahre her, und bas Gebächtniß ber Menschen reicht nicht so weit\*). — Aber, suhr ber Graf bann sanster sort, ich bin nicht hierher gekommen, um Ew. Majestät an vergangene Zeiten zu erinnern. Es muß sich ein Ieber in seine Gegenwart schicken, und Ew. Majestät sehen ja, mit welscher Heiterkeit, und welchem guten Anstand meine Landsleute bas verstehen.

Und boch versichere ich Ihnen, Herr Graf, daß diese Alle mir we=
niger gefallen, als Sie, sagte ber Kaiser mit innigem Ton. Ihr Trüb=
sinn macht Ihnen mehr Ehre, als jenen Herren bort ihre Heiterkeit. Ich
weiß, trot ber Gegenwart, auch die Vergangenheit wohl zu schätzen, und
wenn die Söhne ben Trauerstor tragen und weinen um ihre verstorbene
Mutter, so zeigt das nur, daß sie gute und bankbare Söhne sind, und
Jedermann wird sie beshalb hoch schätzen.

Der Graf blickte betroffen in bas eble, von Geist und Güte leuch= tende Antlitz bes Raisers. Sire, sagte er traurig, hätte ber König Sta= nislaus Ihnen geglichen, so wäre Vieles anders gekommen! Aber es hilft nichts, barüber zu klagen, und ich bin nicht dazu hierher gekom= men. Bin aber auch nicht gekommen, um mich zu freuen, und um einen Gruß von der Kaiserin zu buhlen.

Die Kaiserin wird sich indessen freuen, einen so tapfern und bes rühmten Gelben kennen zu lernen, sagte Joseph freundlich. Erlauben Sie mir, Sie ber Kaiserin vorzustellen.

Der Graf schüttelte langsam sein Haupt. Ich kam nach Wien, sagte er, nicht um ber Kaiserin willen, sondern um einer Frau willen, von welcher ich wußte, daß der heutige Tag sie zerschmettern würde. Während meine Landsleute hierher gingen, wollte ich bei ihr bleiben, um sie trösten.

Diese Frau ist eine Polin? fragte ber Kaiser hastig.

<sup>\*)</sup> Diese Unterredung ist historisch. Der Kaiser selbst liebte es sie zu erstählen, und versicherte, dieses herbe Wesen, und dieser stolze amor patriae des Grafen hätte ihn so erfreut, daß er die größte Neigung gehabt, ihn zu umarmen, und es nur nicht gethan, weil er hätte fürchten mussen, zurückgesstoßen zu werden. Siehe: Swinburne I. S. 349.

Ja, Sire, biese Frau ist bie lette Polin, und ich fürchte, sie wird es machen, wie ihr Vaterland, sie wird sterben!

Und barf ich ben Namen biefer Frau wissen?

Es ist die Gräfin Anna Wielopolska, sagte ber Graf leise. Sie ist es, welche mich hierher gesandt hat, und ba sie sagte, daß es ber letzte Dienst ist, welchen ich ihr erzeigen könnte, bin ich gegangen.

Sie bringen mir eine Botschaft von ber Gräfin? fragte ber Kaiser athemlos.

Die Gräfin Wielopolska läßt bem Raiser Joseph sagen, er möge gnäbigst bes Schwurs gebenken, ben er ihr geleistet am Tage, wo bie Kaiserin die Theilungsacte unterzeichnete.

Ich gebenke beffen! Weiter, weiter! murmelte ber Raifer.

Eingebenk dieses Schwurs möge ber Kaiser die Gnade haben, heute Nachmittag um sechs Uhr zu ihr zu kommen.

Wo finbe ich sie?

In herselben Wohnung und bemselben Zimmer, wo Ew. Majestät sie fruber gesunden haben. Meine Botschaft ist erfüllt, erlauben Ew. Majestät, daß ich mich beurlauben barf.

Ohne die Antwort bes Kaisers abzuwarten, verneigte sich der Graf, und wandte sich ab. Langsam und hochausgerichtet, ohne auch nur einen feiner Landsleute eines Blickes zu würdigen, schritt der hohe stolze Greis durch ben Saal bahin, und ging von dannen.

Der Kaiser schaute ihm sinnend nach. Er ist der letzte Pole, wie sie bie letzte Polin ist, seufzte er leise. Unsere Geschicke sind entschieden, die letzte Polin ruft nach mir zum letzten Lebewohl!

## V.

## Das lette Lebewohl.

Gräfin Anna Wielopolska war allein in ihrem Zimmer, bas heute, wie sie selber, festlich geschmückt und wie zum Empfang eines hohen Gastes bereit war. Ein kostbarer Teppich bebeckte ben Fußboben, wun=

bervolle Blumen standen in schön gemalten und vergoldeten Gefäßen umher, das Pianosorte war geöffnet, und die aufgeschlagenen Noten beswiesen, daß die Gräfin noch immer troß ihres Kummers, ihrer Lickslingskunst treu geblieben war. Aber sonst war sie geändert und verswandelt, und ihre einst so stolze, imponirende Schönheit hatte jetzt etwas Kührendes, Mitleiberregendes angenommen. Das war nicht mehr die hohe, imponirende, lebenskräftige Gestalt früherer Tage, es war ein bleiches, zusammengesunkenes Weib, mit tief eingesallenen Wangen, auf denen in leuchtender Pracht diese purpurrothen Flecken, "die Rosen des Todes" aufgebtüht waren, mit großen, verklärten Augen, welche strahlten, als ahnten sie schon die Herrlichkeit des Jenseits, mit glühend rothen Lippen, die ein zugleich trauriges und glückliches Lächeln umspielte.

Wie wenig glich diese zarte, durchsichtige, lilienhafte Gestalt jener Erscheinung, welche Kaiser Joseph bamals in Neustadt zuerst auf dem Balcon gewahrte, und von der er damals bas Bouquet von weißen und rothen Blumen empfangen hatte. Und doch war es dieselbe Frau, und sie trug heute dieselben Gewänder, denselben Schmuck wie damals. Das lange, schwarze Sammetgewand umhüllte wieder ihre hohe Gestalt, mit Perlen und Brillanten waren ihr Hals und ihre Stirn geschmückt, ein schwarzer Schleier siel hernieder von ihrem Haupt, und umflatterte sie wie eine unbeilsvolle Wolke, und an ihrem Busen, prangte wieder ein Bouquet von weißen Kosen, zusammengehalten von einer purpurrothen Schleife, die in langen Enden herniedersiel.

Alles an ihr war wie bamals, und boch war sie felber eine Andere geworden. Damals hatte sie noch gehofft, gefürchtet und gehaßt. Jest hoffte und fürchtete sie nichts mehr, und statt bes Hasses war die Liebe in ihr Herz eingezogen.

Wie sehnsuchtsvoll ihr Herz klopste, mit welchen ungebuldigen und zärtlichen Blicken sie immer wieder hinüber schaute zu der Pendule, die dort über dem Kamin stand, zu welchem himmlischen Lächeln sich ihr Antlitz verklärte, als jetzt der Zeiger die volle Stunde bezeichnete, und die Uhr mit lautem, dröhnenden Schlag sechs Mal anschlug.

Die Stunde ist ba! flüsterte sie leise. Jest werbe ich ihn wie= berseben!

Eben rollte ein Wagen heran, und schien vor ihrem Sause anzuschalten. Ein Zittern burchflog ihre ganze Gestalt, und eine glühenbe Röthe übergoß auf einen Moment ihre bleichen Wangen.

Er ist es! Ich fühle es, er ist es! hauchte sie athemlos, indem sie angstvoll ihre beiben Hände auf ihr Herz preste, das mit ehernen Schlägen in ihrer franken Brust hämmerte. Mit schwankenden Schritzten näherte sie sich der Thür, aber dann auf einmal stand sie still und horchte. Es war ihr, als hörte sie Schritte, welche sich näherten, als erkenne sie die Stimme bessen, der ba braußen im Vorzimmer mit Mastuschka sprach.

Ja, er ist es, er kommt! flüsterte sie, und mit einer angstvollen und eiligen Bewegung zog sie aus ihrer Kleibertasche ein Stui, bas sie öff= nete, und aus welchem sie ein kleines Fläschchen hervorzog.

Einen Moment betrachtete sie basselbe mit sinnenden Blicken, und es gegen das Fenster emporhebend, schien sie bessen durchsichtigen, purpur= rothen Inhalt zu prüfen. — Die Stimmen und die Schritte kamen näher und näher.

Es ist die höchste Zeit! murmelte die Gräfin, und hastig die gol= bene Kapsel bes Fläschchens öffnend, führte sie basselbe an ihre Lippen und leerte es bis auf den Grund.

Jetzt gehört mir noch eine letzte Stunde bes Glückes! flüsterte sie, indem sie die Flasche wieder in ihrer Kleibertasche verbarg und ber Thur zueilte.

Diese marb jest geöffnet, und ber Raiser trat ein.

Anna streckte ihm ihre beiben Sanbe entgegen, und grüßte ihn mit einem seligen Lächeln.

Tief erschüttert und schweigend blickte ber Kaiser in ihr wundersam verklärtes, von der Glorie des Todes strahlendes Angesicht. Lange schauten ste einander so an, schweigend, und boch zu einander sprechend mit ihren Blicken, ihren Gedanken und ihrem Lächeln.

Auf einmal ließ ber Kaiser ihre Hände los, und sanft seine beiben Hände an ihre Wangen legend, zog er ihr Haupt an seine Brust, und hielt es vort fest. Sie ließ es geschehen, und schaute zu ihm empor mit einem seligen Lächeln.

Sprich nicht zu mir, Anna, sagte Joseph leise. Denk', ich sei ein Sternbeuter, ber jett in seinem himmel lesen will!

Er hielt immer noch ihr Haupt zwischen seinen Händen, und schaute sie an mit tiefen innigen Blicken.

Ich lese viel Trauriges und Schmerzliches ba, sagte er nach einer Pause. Biel Thränen und Qualen haben meine Sterne getrübt, aber sie haben boch nicht ihren Glanz verdunkeln können. Ich erkenne sie wieder, die schöne Königin der Nacht, die mir einst in Neustadt erschien. Sie ist immer noch das strahlende, herrliche, stolze Weib, welches sie das mals war.

Nein, sagte sie lächelnb, sie ist eine Andere geworden, sie ist zu bieser Stunde ein bemüthiges, zagendes Weib, das nichts mehr auf Ersten begehrt und will, als einen Blick bes Geliebten, als seine Vergebung, als das Glück, ihm sagen zu können, daß sie ihn grenzenlos liebe, und bann in seinen Armen sterben zu können.

Wenn man wahrhaft liebt, benkt man nicht an bas Sterben und ben Tob, fonbern an bas Leben, sagte Joseph sie fester an sich brückenb.

Der Tob ist ber Anfang bes ewigen Lebens, flüsterte sie lächelnb, und barum, wer wahrhaft liebt, sehnt sich nach bem Tobe, weil er bann seine Liebe als köstliches, unverlierbares Gut mit sich nehmen kann in bas ewige Leben.

Laß uns jetzt nicht vom Tobe sprechen, rief Joseph fast rauh, nicht in dieser Stunde, in der ich Dich endlich wieder gesunden habe, so wie ich Dich immer in meinen Träumen und meinen Gedanken geschaut habe. Oh Anna, Anna, und bist Du denn wirklich nur gekommen, um wieder sortzugehen? Ist es benn wahr, daß Du sortgehen willst auf Nimmerwiederkehr? Hast Du mich wirklich rusen lassen zum letzten Lebewohl?

Nein, ich habe Dich rufen lassen zum ewigen Willsommen! riefsie mit leuchtenden Augen. Oh mein Freund, mein Geliebter sei willsfommen, tausendmal willsommen! Mein Herz öffnet Dir weit seine Thore, und läßt Dich einziehen in seinen Tempel, auf bessen Altar Dein Name allein als göttliche Flamme brennt. Willsommen, mein Herr und mein Gebieter, willsommen meinem Herzen, meinen Augen und meiner Seele! Jetzt ist Alles wieder Tag in mir, und seliges Schauen, jetzt jubelt Dir mein ganzes Sein entgegen, und schmiegt sich an Dich in seliger Lust'

Und fo bift Du benn endlich Mein, rief Joseph, sie fest in seine Arme brückend. So hat benn endlich die Liebe bies kalte Götterherz bezwungen, und will mit ihrer herrlichkeit mich verklären. Oh Anna, jest follst Du's wissen, baß ich grenzenlos um Dich gelitten habe! Der Mann barf's fagen, benn ber Raifer hat feine Pflicht gethan. Er hat nicht gezaubert, nicht geschwanft, er hat bie Arbeit, welche bas Beschick ihm übertragen, muthig und ohne Murren auf feine Schultern genommen, aber jest, jest eben ift eine Feierstunde, und nun barf ber Mann es fagen, wie sein Berg geblutet hat bei ber Arbeit, wie oft feine Thranen fie bethaut haben, wie oft er unter Lachen und Scher= zen feine Berzweiflung und feinen Jammer verstecken mußte. Anna, es ist ein gar elend und jammervoll Ding um ein Menschen= basein, und bas bischen Aufput, welches eine Krone giebt, macht's boch nicht schöner. Nur bie Liebe thut's, und bie haft Du, schönes grau= sames Weib, mir entzogen, und ich habe um Dich geseufzt und ge= flagt, wie ein armer, verliebter Anabe, ber gar noch nicht abnt, baß alles Glück enben, und alle Liebe vergeben muß. Niemand hat bas ge= abnt, Anna, Niemand hat gewußt, baß ber Kaifer ein gar trauriger gebeugter Mann war.

Ich hab's gewußt, flusterte ste leise. Ich hab's gewußt, benn ich litt an Deinen Schmerzen, und Deine Thränen waren auch bie meinen.

Nein, nein, Du lügst, rief er rauh, indem er, wie aus süßen Träu= men erwachend, sie unfanft aus seinen Armen ließ. Du hast mich ver= lassen, Du allein, Du wolltest nur eine Polin sein, kein Weib, und um Polens willen verließest Du mich.

Und jest, sagte sie, sich fanst an ihn schmiegend, jest bin ich keine Polin mehr, sondern nur ein Weib, ein Weib, welches Dich liebt, und welches zu Dir kommt, um es Dir zu sagen, ein Weib, welches Alles verläßt, ihr Vaterland, ihre Erinnerungen und ihre Schmerzen, um selig nur ihrer Liebe zu leben und zu sterben!

Sprich nicht vom Sterben! fagte Joseph, fie fest an seine Bruft

pressend. Oh Anna, jest bist Du wieder mein, jest foll Alles wieder sein, wie damals in jenen schönen Abendstunden, wenn ich hier in diesem Zimmer bei Dir war, und in seliger Lust Deinem Lächeln zuschaute, Deiner Stimme horchte. Oh wie oft habe ich mich nach Deiner Stimme gesehnt, wie oft ist sie mir erklungen, wenn ich in der Oper neben der Kaiserin saß, wie schwang sie sich da, einem Engel gleich, leuchtend und jubelnd über das Gezwitscher und Gepfeise der Sänger empor, daß ich nichts mehr vernahm von der süßlichen Erdenmusse, sondern nur Dich noch hörte, Dich meine Himmelsmusse. Komm, Anna, laß mich Deine Stimme wieder hören, singe mein Herz wieder in Ruhe und Frieden ein, wie Du es damals so oft gethan.

Ja, ich will singen! fagte sie ernst, und auf bes Kaisers Arm gelehnt, ging sie zu bem Clavier hin, und ließ sich auf bem Sessel vor bemselben niedergleiten.

Der Kaiser stand neben ihr, und schaute lächelnd zu, wie ihre schlansen, durchstichtigen Finger sich auf die Tasten legten, und langsame, seiersliche Accorde benselben entlockten. Jest verschmolzen diese Accorde ineinsander, jest hoben sie sich zu harmonischen Klängen, zu einer schwermuthsvollen, sansten Melodie. — Der Kaiser horchte auf, und schien über etwas nachzusinnen. Dann lächelte er wieder. Er hatte diese Mussterfannt, es war die Melodie senes Liedes, das die Gräsin Wielospolska damals in Neustadt vor ihm und dem König gesungen, es war die Melodie der Klage um die sterbende Polenkönigin, aber dieser Meslodie hatte die Gräsin jest andere Worte untergelegt, und mit rührend schöner Klagestimme sang sie:

Die Sonne ist hinunter, Und tiese Nacht umhüllt Mit ihrem schwarzen Schleier Das Weib, von Schmerz erfüllt.

Das Weib, bas bleich und elend Dort durch die Straßen schleicht, Und deren Trauerklage Den himmel nicht erreicht. Ein Purpur hüllt bie Glieber, Die franken, wie zum Hohn, Und über ihrem Haupte Schwebt eine Königskron'!

So wandert sie von dannen, Dahin durch Sturm und Nacht, Die Kön'gin, die das Schicksal Zur Bettlerin gemacht.

Die Kön'gin ohne Krone, Die Kön'gin ohne Land, Bon der die Menschen Alle Sich mitleidslos gewandt!

Zur Bettlerin erniedrigt Ift Polens Königin! Sie schleicht von Thür zu Thüren, Streckt ihre Hände hin,

Und fleht um eine Gabe, Und fleht um ein Stück Brod. Oh Bettlerin, Du Arme, Was suchst Du nicht ten Tod?

Der Tob nur kann erlösen Und sühnen Deine Schmach, Der Tob nur kann versöhnen, Was man an Dir verbrach.

Wenn Leben eine Schande, So ist der Tod Gewinn. Die Bettlerin wird sterbend Doch wieder Königin!

Der Tob ist Polens Ehre, Das Leben ist uns Schmach, Und —

Sie stockte, ihre Sande fanken fraftlos von ben Tasten nieber, und mit einem matten Schrei fiel sie zurnd an die Lehne bes Sessels. Der Kaiser neigte sich zu ihr nieber, und mit einer Bewegung bes Schreckens hob er ihr Haupt empor, und schaute in ihr bleiches, schmerz= zuckendes Antlitz. Dann, ohne ein Wort zu sagen, legte er seine beiben Arme um sie, und sie wie ein Kind emporhebend an seine Brust, trug er sie durch bas Zimmer, und legte sie sanst auf dem Divan nieder.

Sie schaute zu ihm empor mit zärtlichen Blicken, und versuchte ihre Sand empor zu heben, aber sie fank fraftlos wieber zurück.

Joseph sah es, und ein leises Schmerzgestöhn brang aus seiner Bruft hervor.

Ich habe Dich verstanden, Anna, fagte er, sich über ste neigend, Du willst sterben!

Der Tob ist Polens Ehre, bas Leben ist uns Schmach! flüsterte ste kaum hörbar.

Ein wilber Schrei bes Zorns und bes Schmerzes zugleich brang von seinen Lippen. Und alles bies war also boch nur eine Lüge! sagte er mit leibenschaftlicher Heftigkeit. Die Liebe hat Dein Herz nicht bezwungen, die Polin hat sich bem Weibe nicht gebeugt! Oh Anna, Anna, wie konntest Du so grausam sein!

Grausam gegen mich selber, sagte sie matt. Denn indem ich mir ben Tob gab, wußte ich, wie schön das Leben sei. Aber auf dem Grabe meiner Mutter habe ich einst geschworen, die Schande Polens nicht zu überleben. Würdest Du mich noch haben lieben können, wenn ich meisnen Schwur gebrochen hätte? Treu meinem Wort im Leben und im Tobe, sterbe ich als Polin, und lebe weiter als das Weib, das Dich liebt und ewig lieben wird. Vergieb mir diese Schmerzensstunde! Aber ich wollte, bevor ich sterbe, noch eine Stunde glücklich sein, und Dir, mein Freund, danke ich diese einzige Stunde des Glücks, die ich erlebt!

Und ift keine Gulfe möglich, keine? fragte er mit von Thränen er= ftickter Stimme.

Sie lächelte matt. Es ist ein sicheres Gift, und eigens um es zu bekommen, bin ich nach Paris gereiset zum Grasen Cagliostro. Nein, weine nicht, Du fühlst und weißt, so gut als ich, daß ich nicht mehr leben konnte. Oh, schau mich an, und so unter Deinen Blicken laß mich sterben!

Und ich? Muß ich benn ewig leben! rief Joseph voll zornigen Schmerzes.

Du mußt leben, benn Deine Völker hoffen auf Dich, sagte ste feierlich, Du mußt leben, um ber Welt und Nachwelt bas Beisptel eines großen Fürsten zu geben, ber, sich selber überwindend, nur leben will zum Glück und Wohl seines Volkes. Dh mein Freund, ich schaue jetzt in die Zukunst, und ich sehe Dich groß und glänzend vor mir, nur schmückt eine Märtvererkrone Dein Haupt. Das macht, Du hast Großes gewollt, und nach dem Eblen und Höchsten gerungen, und die Menschen verzeihen das niemals, denn die Eblen und Besten unter ihnen steinigen sie. Aber vorwärts, immer vorwärts, mein Held, mein Fürst. Denke an Deine Völker und strebe nach ihrem Glück!

Ich schwöre es in Deine sterbende Hand, baß ich bas will, sagte Joseph mit von Thränen erstickter Stimme, indem er neben ihr nieder= kniete, und ihre schon erkaltenben Hände kuste.

Denke auch, flüsterte sie, benke, baß unter Deinen Bölkern jetzt auch meine Brüber, die Polen, sind, versprich mir, baß Du auch ben Polen ein guter und großmüthiger Fürst sein willst.

Ich verspreche es Dir!

Rechne ihnen ihr Unglück und ihre Schanbe nicht zur Schmach an, sei ihnen milbe und weich, und versöhne sie durch Wohlthaten und durch Großmuth mit dem Schicksal, das sie in den Staub getreten hat. Schwöre mir, daß Du den Polen ein guter und großmüthiger Fürst sein willst!

Ich schwöre es Dir! Ich werbe ihr Unglück ehren, und barnach trachten, sie glücklich zu machen!

Ein Lächeln verklärte wie ein letzter Sonnenstrahl ihr Antlitz. Ich banke Dir, hauchte sie leise. In jedes Polen Auge, ben Du glücklich machst, grüßt und segnet Dich mein Geist! Leb' wohl! — Oh, biese fürchterlichen Schmerzen! Leb' wohl!

Nur noch ein letter Blick, ein lettes Zucken ihrer ganzen Gestalt. Dann war Alles still. —

Reben ber Leiche fniete ber Raifer, bie Sanbe gefaltet zum Gebet,

bie großen blauen Augen, benen heiße Thränen entquollen, zum himmel emporgerichtet.

Die Uhr über bem Kamin schlug mit lautem bröhnenbem Schlag sieben - Mal.

Die letzte Stunde bes Glückes war zu Ende! — Am andern Morsgen trat der Kaiser mit bleichem Angesicht, mit trüben Augen, aber vollskommen ruhig und gelassen in das Kabinet der Kaiserin.

Ich komme, um mir von Ew. Majestät Urlaub zu erbitten, sagte ber Kaiser matt.

Urlaub? fragte Maria Theresia verwundert. Was soll's, mein Sohn? Willst Du schon wieder einmal eine Reise machen?

Ich muß, Majestät. Ich muß bem neuen Königreich Galizien bie Grüße seiner eblen Königin bringen, und sehen, was ihnen sehlt, und woburch es uns gelingen kann, sie zu versöhnen. Ein Fürst muß sein Land und sein Volk kennen, um zu wissen wo es mangelt, und wie er helsen kann!

Doch ist's bazu just nit nöthig, baß er überall selbst hingeht, sagte bie Kaiserin empfindlich. Denk' auch wohl, meine Länder und Bölker zu kennen, und mich barauf zu verstehen, wie man sie glücklich macht, bin aber boch nimmer so viel auf der Landstraße gewesen, wie der Herr Sohn.

Weil Ew. Majestät in Wien viel Wichtigeres zu thun hatten, und Ihre Beamten in alle Provinzen schicken konnten, um Bericht zu erstatten. Erlauben Sie mir, baß ich als Ihr Beamter nach Galizien gehe, ich verspreche, treuen Bericht abzustatten, und mit scharfen Augen zu sehen.

Nöthig ist's wohl, baß etwas von uns'rer Seit' geschieht, sagte bie Kaiserin stnnend. Hab' auch schon d'ran gedacht, aber hab' mir sagen lassen, baß das Galizien gar ein schlimmes Land, und ein rohes Volk barin, bas uns nicht günstig gesinnt ist.

Man kann nicht verlangen, bag ein Bolk seine Unterbrücker sogleich lieben foll, sagte Joseph achselzuckenb.

Ein gar barbarisches Land foll's sein, fuhr die Kaiferin fort, keine Landstraßen barin, keine Gasthäuser, meilenweit oft keine Hütte und kein

Dorf, und die Gefahr, in ber Einsamkeit von einem Räuber überfallen zu werben. Dh, mein Sohn, verschiebe wenigstens Deine Reise auf eine milbere Jahreszeit. Ich fürchte für Dich Anstrengungen und Gefahren.

Ich, Majestät, fürchte Beibes nicht, sagte Joseph ernst. Anstrengunsgen lassen sich überbauern, und Gefahren, bie von außen kommen, fürchte ich nicht! Ich bitte Ew. Majestät, geben Sie mir Urlaub, um bie neuen Provinzen zu bereisen.

Aber es foll in bieser Jahreszeit ganz unmöglich sein, mit einem Wagen burch bas Land zu kommen, es fehlen bie Landstraßen und bie Brücken.

So werbe ich zu Pferbe reisen, Majestät.

In bieser rauhen Witterung! Und bann, mein Sohn, vergißt Du, baß es unmöglich ist, bie Küchenwagen nachzusenben, und es giebt bort keine Hotels. Wovon willst Du leben? Wo willst Du Nachts Dein Haupt ruhen?

Ueberall bort, wo die Nacht über mich herein bricht. Entweder in einer Bauernhütte, auf meinem Pferd, oder auf der Erde. Und was das Essen anbetrifft, so meine ich, ich werde, wo ein ganzes Volk sein Brot sindet, boch auch ein Stückchen für mich auftreiben können. Und giebt's das nicht, und müssen Millionen Menschen dort hungern, so ist's nicht mehr als billig und recht, daß ihr Fürst, wenn er ihnen nicht helsen kann, wenigstens mit ihnen hungert. Nochmals, ich bitte Ew. Majestät um Urlaub, damit ich heute noch abreisen kann nach Bolen.

Du willst es, mein Sohn! Reise benn, und Gottes Segen mit Dir! fagte bie Raiserin, Joseph ihre Hand barreichend, bie er innig kußte, ins bem er von ber Kaiserin Abschied nahm.

Noch Eins, mein Sohn, rief bie Kaiserin, als Joseph schon im Begriff war bas Zimmer zu verlassen. Hast Du schon gehört, baß bie arme, schöne Gräfin Wielopolska sich selbst ben Tob gegeben hat, weil sie bas Unglück Polens nicht überleben wollte?

Ich habe es gehört, fagte ber Raifer ruhig.

Vielleicht war's gut, mein Sohn, wenn Du Deine Abreise um einen Tag verschieben könntest. Alle hier anwesenben Polen wollen ber Leiche

folgen, und ba wir Beibe die Gräfin gekannt, und oft bei uns gesehen haben, so würde es wohl einen guten Eindruck auf unsere neuen Untersthanen machen, wenn wir unsere Theilnahme recht offenkundig bewiesen, und Du selber die Leiche zu ihrem Grabe begleitetest. Hab' auch befobsten, baß man nit spreche von Selbstmord, sondern sage, daß die Gräfin am Schlagsluß gestorben sei, damit man ihr ein Grab in geweihter Erde nit versagen kann!

Man wird die Gräfin Wielopolska nicht hier begraben, Majestät, sagte Joseph. Der Graf von Kamienski geleitet die Leiche nach Polen. Bei Krakau erhebt sich ein hoher Grabhügel, von dem die Sage geht, daß die erste Königin Polens, die schöne Wanda, dort bestattet sei. Auf der Höhe dieses Hügels wollen ihre Freunde jetzt die letzte Polin, die schöne Anna Wielopolska begraben. Nur in geweihter Erde Polenskann dies Helbenherz Ruhe sinden. Sanz Polen ist ihr Grab, und ich werde hingehen, einige Blumen auf dies Grab zu pflanzen.

#### VI.

#### Das Concert.

Die ganze vornehme Welt Wiens war in bem großen Concert= Saale versammelt, in welchem Therese von Paradies heute ihr erstes Concert geben wollte, seit sie burch die Wunderkur Mesmers ihr Augen= licht wieder erhalten hatte. Iedermann war daher neugierig und ge= spannt, sich selbst durch den Augenschein zu überzeugen, wer von den streitenden Parteien Recht habe, der Doktor Mesmer und die Familie Paradies, welche behaupteten, daß Therese wirklich geheilt sei, oder die Herren Barth und Ingenhaus und das ganze Corps der Aerzte, welche sagten, eine solche Heilung sei ganz unmöglich, und das Ganze sei nur eine Betrügerei Mesmers, zu deren Aussichrung die Familie von Para= dies ihre Hand geboten.

Man war also heute nicht gekommen, um bem wundervollen Spiel Kaiser Joseph. 2. Abih. III.

Theresens zuzuhören, sondern um sie zu sehen und sein Urtheil zu fällen. Dies Concert sollte zugleich eine öffentliche Prüfung sein, und herr von Paradies hatte baher öffentlich in den Zeitungen bekannt machen lassen, daß in den Pausen des Concerts Therese bereit sei, sich mit Iedermann zu unterhalten und Proben davon abzulegen, daß sie wirklich sehend und daß ihre wunderbare Heilung keine Chimäre sei.

Auch Herr Professor Barth mit seinen Freunden, bem Doktor Insenhaus und Pater Hell, war zu bem Concert gekommen und hatte mit triumphirender Miene und einem höhnischen Lächeln in der ersten Reihe bes Zuschauer-Raums Platz genommen. Als er jetzt den Herrn von Paradies erblickte, der in den Saal getreten war, mit vergnügtem Blick bas zahlreiche Publikum überschauend und sich den reichen Gewinn dieses Abends berechnend, stand Prosessor Barth auf und ging zu ihm hin.

Sie sind also immer noch überzengt, daß Ihre Tochter wirklich sehen kann? fragte ber Professor.

Mun, ich benke, Sie sind es eben so gut wie ich, sagte herr von Paradies lächelnd. Waren Sie nicht zugegen, als Theresen zum ersten Wale die Binde abgenommen warb, gaben Sie nicht laut und öffentlich Zeugniß ab, daß sie wirklich sehend sei?

Ja, ich machte mir ben Spaß! rief Herr Barth lachend, wollte sehen, wie weit die Leichtgläubigkeit der Menschen gehe, wollte auch durch mein Zeugniß den Herrn Mesmer sicher machen, um ihn nachher besto sicherer zu fangen. Und ich benke es ist mir gelungen; man erzählt sich schon allerlei seltsame Geschichtchen von Ihrer Tochter, welche gerade nicht dafür sprechen, daß sie besser sehen kann als früher. Hat sie nicht vor einigen Tagen, als man ihr eine Blume zeigte, gemeint, daß sei ein gar schöner Stern? Und hat sie nicht auch, obwohl sie sehen kann, mit der Nadel, die sie zum Haar ihrer Mutter sühren wollte, dieselbe in die Wange gestochen?

Allerdings kommt bergleichen vor, fagte herr von Paradies lächelnb, aber das gerade spricht für ihr Sehen. Sie ist noch wie ein junges Kind, das die Namen ber Dinge, die sie umgeben, nicht kennt und sie oft verwechselt. Auch hat sie noch keinen Begriff von Entfernungen und die entfernten Gegenstände scheinen ihr oft so nahe, baß sie nach ihnen

greift, die nahen so entfernt, daß sie gerade auf sie zugeht und sich an ihnen stößt. Aber das Alles wird sich durch die Uebung verlieren, und wenn Therese, wie das bald geschehen kann, ganz allein durch die Strassen geht, so wird wohl Niemand mehr zweifeln, daß sie sehen kann.

Sie find also fest bavon überzeugt?

3a, ich bin fest bavon überzeugt!

Es ist von Ihnen wahrhaft großmüthig, dies so offen zu bekennen, sagte Professor Barth, ihn starr ausehend. Dies Bekenntniß wird Ihnen viel Gelb kosten!

Wie? fragte Herr von Paradies erschrocken; wie kann es mir Gelb kosten, wenn Therese sehen kann?

Nun, bas ist ganz einfach, sagte Professor Barth gleichgültig. Ha= ben Sie, ober vielmehr hat nicht Ihre Tochter eine Pension von ber Kaiserin?

Bewiß, und eine fehr bebeutenbe.

Und diese Pension werben Sie gewiß verlieren, suhr Prosessor Barth fort, indem er mit Vergnügen das plötliche Erblassen und Zitztern bes Herrn von Paradies bemerkte. Die Kaiserin hat diese Pension an Ihre Tochter gegeben, weil sie blind war, jetz, da sie sehen kann, bedarf sie dieser Pension nicht mehr, weil sie nun für sich selber sorgen kann. Gine Pension, welche nur der Blinden bewilligt worden, kann der Sehenden nicht mehr zu Gute kommen! Ich selber habe heute bei dem zweiten Leidarzt Ihrer Majestät, dem Herrn von Störk, darauf angetragen, daß wenn sich heute das Sehen Ihrer Tochter bestätigt, herr von Störk die Kaiserin ersuche, ihr die Pension zu entziehen und sie einer andern Bedürstigen zuzuwenden.

Aber wissen Sie, sagte Herr von Parabies, baß Sie baburch mich und meine ganze Familie ins Elend stürzen würden? Wir haben nichts als biese Pension, und sie ist groß genug, baß wir anständig von ihr leben können. Wenn uns dieselbe entzogen wird, sind wir Bettler!

Pensionen können boch nur solchen bewilligt werben, die sich entsweber um ben Staat verdient gemacht ober burch unverdientes Unglück Ansprüche auf eine Staats=Unterstützung haben. Der erste Grund ist bei Ihnen nie vorhanden gewesen, der zweite Grund fällt weg, sobald

Ihre Tochter nicht mehr blind ist. Sie ist durch die Gnade der Kaise= rin zu einer Künstlerin ausgebildet, und damit ist ihr ein Kapital ge= geben, das sie jest verwerthen kann. Sie wird Unterricht ertheilen und Concerte geben.

Aber es ist unmöglich bavon mit einer Familie zu leben, sagte Herr von Paradies ängstlich.

Sie werben vielleicht nicht so bequem und anständig leben können, wie von der großmüthigen und großartigen Penston der Kaiserin, aber ensin, Sie werden wenigstens das Nothwendigste haben und nicht zu verhungern brauchen. Die kaiserliche Penston aber bekömmt eine arme blinde Gräfin, die ich seit einiger Zeit behandle, und die nach meiner Meinung eben so unheilbar blind ist, wie Ihre Tochter es war. Ich habe Alles mit dem Herrn von Störf verabrebet. Schon morgen früh wird die Kaiserin die Penston, welche bisher das blinde Fräulein von Baradies erhielt, und die ihr jest nicht mehr zusteht, auf die blinde Grässin Dellricht übertragen, und diese, das versichere ich Sie, wird die Penston ihr Leben lang behalten, denn sie wird niemals daran denken, sich von Herrn Mesmer kuriren zu lassen.

Aber, mein theuerster Herr Professor, flüsterte Herr von Paradies, haben Sie doch Erbarmen mit mir, mit meiner ganzen Familie. Seit sechszehn Jahren haben wir diese Pension und sie ist uns zugesichert für Theresens ganze Lebensbauer. Sie uns jetzt nehmen; heißt eine ganze Familie ins Elend stürzen! —

Wenn Ihre Tochter sehen kann, verliert ste die Pension und meine Gräfin bekommt sie. Herr von Störk hat mir sein Ehrenwort gegeben, und die Kaiserin hat ihm noch niemals eine Bitte abgeschlagen, weil er niemals Ungerechtes bittet.

So sind wir also verloren, murmelte Herr von Parabies bumpf in sich hinein.

Alles kommt barauf an, ob Ihre Tochter wirklich sehen kann, sagte ber Prosessor mit scharfer Betonung. Wenn sie blind ist, sind Sie ge= rettet, benn Sie behalten die Penston und es ist möglich, baß Herr von Störk bann die Raiserin bewegt, dieselbe noch ein wenig zu erhöhen, in Anbetracht ber vielen Leiben und Täuschungen, die Sie und Ihre

Familie erbulbet haben. Nun bas Alles wird sich ja heute Abend noch entscheiben, und wir Alle werden bann wissen, was wir zu thun haben!

Er grüßte Therefens Vater mit einem flüchtigen Kopfnicken und kehrte zu feinem Plat zurück.

Nun ich benke, daß ich ba eben bem Herrn von Paradies ein sehr wirksames Recept gegen die Mesmersche Wunderkur an die Hand gegesten habe, slüsterte Herr Professor Barth seinem ärztlichen Collegen zu. Ich hoffe, es wird sich heute Abend voch zeigen, daß Therese noch immer blind ist. Wir dürsen es nicht bulben, daß ein Charlatan alle Kunst und Wissenschaft der Aerzte widerlegen und zu nichte machen kann.

Sie haben Recht, zur Ehre ber Wiffenschaft bürsen wir bas nicht bulben, sagte Doktor Ingenhaus. Alles was man thun kann, um bas Ansehen ber Wiffenschaft zu retten, muß geschehen.

Lassen Sie uns jetzt sehen, was geschieht, flüsterte ber Professor, indem er seine Blicke auf bas junge Mädchen hinwandte, bas eben in ben Saal trat.

Ein allgemeines Gemurmel, eine sichtbare Aufregung entstand in bem Publikum. Jedermann erhob sich ein wenig, um Therese anzussehen, die, obwohl man sie seit Jahren kannte, doch heute Alle als eine fremde, nie gesehene Erscheinung interesserte. Eine Blinde, welche alle Aerzte, sogar der berühmte Augenarzt Prosessor Barth für unheilbar erzklärt hatten, und die Mesmer durch seine bloße Berührung, durch das bloße Auslegen seiner Hand kurirt hatte, das war wohl geeignet, Stausnen und Neugierde zu erregen und selbst das eleganteste Publikum in einige Ausregung zu verseßen.

Vielleicht war Therese sich bieses Einbrucks bewußt, ben ihre Erscheinung erregte, benn während sie sonst, wenn sie als Blinde Concerte gab, leicht und lächelnd in den Saal getreten war, kaum geleitet von der Hand ihrer Mutter, schlich sie jest schüchtern mit niedergeschlagenen Ausgen, mit gebeugtem Haupte, linkisch in jeder Bewegung, langsam daher. Sonst hatte das Publikum, sobald Therese in dem Saal erschien, sie mit lautem Applaus begrüßt; heute empfing es sie schweigend, athem=

los, in ber Spannung ber Neugierbe alle gewohnte Freundlichkeit gegen bie Künstlerin vergessenb.

Mit staunendem Interesse sah man indeß, wie Therese langsam den Raum durchschritt, welcher zwischen der Thür und dem in der Mitte des Saals aufgestellten Flügel sich befand. Vielleicht durch ein Versehen oder aus Absicht standen drei Stühle, dicht zusammengestellt, gerade in ihrem Weg. Therese umging sie mit Leichtigkeit und kam an ihnen vorüber, ohne sie auch nur mit dem Saume ihres weißen Atlad=Kleides zu berühren. Eine allgemeine Vewegung entstand in dem Saal. Sie sieht wirklich! Sie ist wirklich gehellt! Sie ist nicht mehr blind! süessterte und murmelte das Publifum untereinander, und mit erneuerter Theilnahme schauten Alle wieder auf sie hin.

Drei Personen waren es indessen, auf welche bieses Beifallsge= murmel bes Publikums einen ganz andern und verschiedenen Eindruck machte.

Professor Barth vernahm es mit innerer Wuth und legte seine Stirn in sinstere Falten, Herr von Paradies erblaßte und fühlte sich von tödtlicher Angst ergriffen. Mesmer aber, welcher da drüben un=weit bes Flügels hinten an der Wand lehnte, vernahm dieses Beifalls=gemurmel mit unaussprechlichem Entzücken, und seine großen, leuchtenden Augen wandten sich mit kinem strahlenden Ausdruck bes Glücks auf Therese hin.

Und wie von diesem Blick und biesem Anschauen bezaubert, schlug jetz Therese von Paradies ihre Augen auf und wandte sie mit einem freudigen Ausbruck gerade hinüber auf Mesmer. Wieder entstand ein Gemurmel bes Beifalls über den strahlenden, seelenvollen Blick dieser Augen, welche sonst immer stier und seelenlos in das Leere geschaut. Das war ein neuer Beweis, daß Therese wirklich sehen konnte.

Aber dieses Gemurmel bes Publikums erinnerte das junge Mäb= chen, welches bis jett nur Mesmer gesehen, baran, daß sie nicht allein mit ihm sei. Gleichsam erschrocken wandte sie das Auge von ihm ab, und richtete es jett zum ersten Mal auf das Publikum, auf jenes Pu= blikum, das da Kopf an Kopf gedrängt mit glühenden Augen, mit Blicken streng prüsender Neugierde sie anstarrte. Das Anschauen bieser Masse Menschen, ber vielen Gesichter, ber blitzenden Augen, das viele Durcheinander machte Therese stutzen und erfüllte sie mit einem unerklärlichen Gefühl ber Angst und des Entsesens. Sie trat einen Schritt rückwärts, als wollte sie zurückweichen vor den vielen Augen, welche auf sie eindrangen, dann griff sie hastig mit ihren Händen umher, als suche sie nach einem Stützunkte, um nicht umzusinken, und sah doch den Stuhl nicht, der dicht neben ihr stand und auf den sie sehr bequem ihre Hand hätte lehnen können.

Staunend blickte bas Publikum sie an, und jetzt waren es die Gessichter bes Professor Barth und bes Herrn von Paradies, welche einen freudigen Ausbruck annahmen, während Mesmers Antlitz sich umbüsterte und eine finstere Wolke sich auf seine Stirn lagerte.

Therese stand noch immer schwankend und allein ba, verwirrt einige Schritte vorwärts gehend und bann wieder angstvoll und zitternd still stehend.

In athemlosem Schweigen starrte bas Publikum sie an und insmitten bieses Schweigens vernahm man auf einmal aus bem Hintersgrunde bes Saals eine Stimme, welche rief: "Will benn Niemand bem armen Mäbchen bie Hand reichen und sie zum Flügel führen? Man steht ja, baß sie noch immer blind ist!" —

Therese zuckte zusammen und schleuberte einen zornigen Blick hinüber nach jener Richtung, von woher die Stimme erschallte. "Ich bin nicht blind!" rief sie hastig und als habe diese Beschulbigung ihr ihre ganze Energie und Thatkraft wiedergegeben, schritt sie rasch vorwärts und ging gerade auf bas Instrument hin.

Ein rauschender Sturm bes Beifalls erschallte burch ben ganzen Saal, Therese dankte mit einem freundlichen Lächeln und einer Berneisgung, und während sie die Handschuhe auszog um zu spielen, blickte sie hinüber zu Mesmer, bessen Stirn jetzt wieder heiter war und ber sie anschaute mit strahlenden Alugen.

Ganz befangen von seinem Anschauen, kaum wissend, was sie that, glitt bas junge Mädchen auf ben Sessel nieber und begann zu spielen. Nicht Einmal, während sie spielte, warf sie ben Blick auf die Tasten hin, nicht Einmal sah sie hinüber nach bem Publikum, wie gebannt schauten

ihre Augen hinüber nach Mesmer, bessen Blicke ben ihrigen begegneten und mit gebieterischem Willen sich in ihr Antlitz bohrten. Und unter biesen Blicken jauchzte ihre Seele auf in Entzücken und Wonne, wie gestragen von Begeisterung flatterten ihre Finger über die Tasten hin in schmelzenden und weichen, in starken und mächtigen Klängen, alle die soglühenden und gewaltigen, so geheimnisvollen und zarten Gesühle verstündend, welche die Seele des jungen Mädchens erfüllten.

Man hatte Therese oft schon so auf bem Flügel in freien Phantassien sich ergehen hören, aber niemals waren ihre Phantasien so voll ber ebelsten Musik, niemals mit so vollenbeter Meisterschaft ausgeführt gesworben.

Wie Therese baher geenbet hatte, und mit einem Seuszer, als erswache sie eben aus einem entzückenden Traume, ihre Hände von den Tasten gleiten ließ, brach das Publikum wieder in einen lauten, einskimmigen Applaus aus. Allein dieser Applaus galt diesmal nicht den Augen Theresens, sondern ihrer Künstlerschaft und ihrem wunderschönen Spiel. Therese sühlte das, und mit einem wunderliedlichen Lächeln ihr Haupt dem Publikum zuwendend, grüßte sie es mit einer leichten Bersbeugung.

Aber mit biesen freien Phantasseen sollten für heute bie Probuktionen ber Künstlerin beenbet sein, und bie Produktionen ber geheilten Augen beginnen. Herr von Paradies hatte in den Annoncen, welche bas Concert seiner Tochter betrasen, das Publikum aufgesorbert, Notenhefte und Bücher mitzubringen, damit Therese das Publikum von ihrer Heilung überzeuge, indem sie nach den ihr undekannten Noten spiele und aus den fremden Büchern lese. Diesem Programm zusolge trat jest Herr von Paradies, welcher sich, während seine Tochter spielte, in sinsterm, unheilvollem Nachstnnen in eine Vensternische zurückgezogen hatte, an das Instrument heran, und sich tief vor dem Publikum verneigend, sagte er mit lauter Stimme: Ich ersuche diesenigen hochverehrten Damen und Herren, welche meiner Bitte gemäß Noten oder Bücher mitz gebracht haben, sie gefälligst mir überliesern zu wollen, damit ich sie meiner Tochter gebe und sie aus denselben spiele und lese, auf daß das geehrte Publikum selbst erkenne und entscheide, ob Therese sehend oder blind ift. Ich ersuche Sie um so mehr, mir diesen Liebesdienst zu erzeigen, suhr Herr von Paradies mit zitternder Stimme fort, als mein geängstetes Vaterherz durch diese Probe doch endlich seine Zweisel geslöst sehen wird, und mit Bestimmtheit erfahren kann, wer Recht hat, der Herr Doctor Mesmer, welcher behauptet, daß meine Tochter sehen kann, ober ich, welcher leiber besürchtet, daß sie noch immer blind ist!

Ein Gemurmel bes Erstaunens burchrauschte bas Publikum, ein Schrei bes Entsetzens ertönte von Theresens Lippen, und mit einem Ausbruck schmerzlichen Flehens richtete ste ihre Blicke hinüber zu Mesmer, ber tobesbleich, wie gelähmt vor Schrecken, unbeweglich ba stand, und in bessen Augen für ben Moment bas mächtige Feuer erloschen war, mit bem er sonst Alle, bie ihn anschauten, zu bannen wußte.

Professor Barth hatte mit einem behaglichen Lächeln biese schnelle, unerwartete Scene beobachtet, und sich an Doctor Ingenhaus wendenb, sagte er leise: Sie sehen, mein Recept war gut und fräftig, benn es hat schon gewirft!

Aus ber Reihe bes Publikums erhoben sich jetzt zwei Herren, und näherten sich Herrn von Paradies. Der Eine überreichte ihm ein Buch, ber Andere ein Notenheft.

Herr von Paradies hielt beibes seiner Tochter hin. Sie griff, mit einem vorwurfsvollen Blick auf ihren Vater, zuerst nach dem Buche und schlug es auf.

"Emilia Galotti, von Gotthold Ephraim Leffing," las fle mit lauter, silberheller Stimme.

Sie kann sehen! Es ist unzweiselhaft, ste sieht! flüsterten bie Busschauer untereinander. Sie konnte boch nicht wissen, was für ein Buch man ihr gab! Sie ist nicht mehr blind!

Theresens scharfes Ohr hatte bieses Gestüster mit Entzücken ver= nommen, und sie wollte jett bem Urtheil bes Publikums eine neue Be= stätigung geben.

Sie wandte sich baher wieder bem Publikum zu, und mit einem bezaubernben Lächeln fagte sie: "Ich bitte eine ber Damen um bie Gefälligkeit, mir bie Seite bezeichnen zu wollen, welche ich lesen foll,

und eine andere Dame gnäbigst hierher zu kommen und zuzusehen, ob ich die Seitenzahl richtig treffe."

Sofort erhoben sich zwei Damen. Die Eine, ben vornehmsten und größten Kreisen Wiens angehörend, näherte sich Theresen, die andere, eine allbekannte und berühmte Künstlerin bes Theaters, sagte: "ich bitte Fräulein Therese, gefälligst Seite 71 aufschlagen zu wollen."

Therese blätterte mit hastiger Sand in bem Buch und reichte es lächelnb ber Gräfin hin.

Es ist richtig, meine Liebe, fagte bie Dame freundlich, Seite 71! Haben Sie bie Gute zu lefen!

Immer höher stieg jett ber Enthustasmus bes gläubigen Publikums. Man flüsterte es jett nicht mehr, sonbern man sagte es ganz laut: "Sie kann sehen, es ist keine Lüge, bie Wunderkur ist eine Wahrheit." Und immer grollender ward bas Gesicht bes Herrn Prosessor Barth, immer ängstlicher und bleicher bas bes Herrn von Paradies, immer freudiger und strahlender bas bes Doctor Mesmer.

Therese hatte gewartet, bis die gefällige Gräfin auf ihren Platz zurückgekehrt war. Alsbann las sie die ihr von der Schauspielerin bezeichnete Seite des Lessingschen Trauerspiels, das erst seit kurzer Zeit in Wien bekannt geworden war.

Ein Jubel, stärker noch als berjenige, mit welchem man ihr meisters haftes Clavierspiel belohnt hatte, erschallte jett, als die Lectüre beendigt war. Er galt indeß nicht mehr ber Künstlerin, sondern ber geheilten Blinden!

Und aus dem hintergrunde bes Saals rief jett eine Stimme: "Ich bächte es wären genug ber Proben und Fräulein von Paradies erfreute und lieber mit einer ihrer herrlichen musikalischen Leistungen. Jedermann wird sich jett wohl genügend überzeugt haben, daß das Fräulein nicht mehr blind, sondern vollkommen sehend ist."

Eine allgemeine Stille folgte biefen Worten. Herr von Parabies war es, welcher biefelbe unterbrach.

Ich kann mich ber Meinung bes geehrten und unbekannten Gönners bes herrn Doctor Mesmer nicht anschließen, sagte er mit scharfer Bestonung. Ich suche in biesem Streit ganz zu vergessen, baß ich ber

Water bes Fräulein von Paradies bin, und stelle mich auf Seiten bes zweifelnden, ungläubigen Publikums, welches burchaus mit positiver Bestimmtheit erfahren will, ob wohl in unseren Tagen noch Wunder gesichehen, und ob es möglich ist, daß ein Mensch durch das bloße Aufslegen seiner Hand Lahme gehend und Blinde sehend machen kann.

Mein Recept hat Wunder gethan, murmelte Professor Barth seinem Freunde zu.

Herr von Paradies fuhr fort: Indem ich mich aber so auf die Seite des zweiselnden Publikums stelle, muß ich mir eingestehen, daß die eben geleistete Probe mich nicht hat überzeugen können, sa daß es möglich wäre, Zweisel an ihrer Aechtheit zu erheben! Es wäre möglich zu denken, daß Herr Doctor Mesmer die große Künstlerin, welche die Gnade hatte die Seitenzahl zu bestimmen, um die Gunst angesteht hätte, gerade diese Seitenzahl zu nennen, und daß sie es in der Großmuth ihres Zutrauens zu Mesmer, der seit einiger Zeit ihr Arzt ist, ihm bewilligt hätte. Es wäre möglich, daß die gnädige Gräsin nicht bemerkt hätte, daß gerade diese Seite durch einen schrägen Kniff am obern Ende bezeichnet war, und demgemäß auch von einer Blinden leicht gesunden werden konnte. Daß dem aber so ist, davon bitte ich Jedermann, sich zu überzeugen.

Er nahm bas Buch, bas Therese so eben auf bas Instrument ge= legt hatte, und blätterte barin.

Hier ist Seite 71, und hier ift ber Kniff! fagte er, bas aufgeschlagene Buch in bie Sohe haltenb.

Bater, Du hast so eben einen Kniff in bas Papier geschlagen, ich hab's gesehen, rief Therese, alles Andere vergessend, glühend vor Jorn.

Ihr Bater wandte halb bas Haupt zu ihr hin. Gesehen!! sagte er achselzuckend, und sich bann wieder bem Publikum zuwendend, suhr er sort: es wäre ferner möglich, baß ber Herr Baron von Horka, einer ber gläubigsten Mesmerianer, welcher bie Güte hatte, bas Buch mir hier zu übergeben, im Auftrage Mesmers gerade bas Buch gebracht, und baß Therese dies burch Mesmer erfahren hätte; wer von einer Sache gründlich überzeugt zu sein wünscht, muß mit dem größten Mißtrauen die Sache prüsen. Nur von dem glühenden Verlangen beseelt, sest und

unumstößlich von ber Heilung meiner geliebten Tochter überzeugt zu werden, ersuche ich bas hochgeehrte Publikum zu erlauben, daß Therese jett auch versuche, aus biesen Noten zu spielen.

Das Publikum gab durch allgemeines Applaudiren seine Zustimmung zu erkennen, und Herr von Paradies reichte baher bas Notenheft seiner Tochter bar.

Sie achtete nicht barauf, und nahm es nicht an, sie schien ganz und gar ber Gegenwart entrückt, sich gar nicht bewußt zu sein, was hier geschah. Die Hand aufgestützt auf die Lehne bes Stuhls, welcher an dem Instrument stand, schaute sie hinüber zu Mesmer, dessen große glühende Augen jetzt wieder mit feuriger Gluth auf sie gerichtet waren, dessen wunderdar schönes und stolzes Angesicht mit dem Ausdrucke eines gedietenden Herrschers ihr zugewandt war. Ihre Blicke wurzelten sest ineinander, und aus den seinen schien Therese Trost und Freudigkeit zu empfangen, denn ihre Wangen, welche, während ihr Vater sprach, ansfangs marmorbleich geworden waren, strahlten jetzt wieder im schönsten Infarnat, und ein glückliches Lächeln umspielte ihre schmalen Lippen.

Ihr Bater hielt ihr noch immer bas Notenblatt bar, ohne baß sie es bemerkte. Im Publikum entskand ein leichtes Murren und Zischeln, eine unruhige Bewegung, und sofort wandte Mesmer seine Blicke von Theresen ab, dieser Menge zu, welche ihn heute schon so vielsach in Aussergung versetzt hatte. Jetzt burchstog ein leichtes Beben Theresens ganze Gestalt, und wie aus einer seligen Verzückung erwachend, wandte sie ben Blick wieder ber Erbe zu.

Mit einer Geberbe bes Schreckens nahm sie bas aufgeschlagene Noten= blatt aus ben Händen ihres Vaters, der sie mit einem kalten, spöttischen Lächeln anblickte, und legte es auf bas Pult vor dem Instrument.

Marsch aus Debipus von Gluck! fagte sie mit lauter Stimme, in= bem sie sich vor bem Instrumente niebersetzte.

Mein Gott, Therese, Du liesest ben Titel, ohne bas Titelblatt aufsgeschlagen zu haben? fragte ihr Vater laut.

Sie schrak zusammen und schlug bie Augen zu ihm empor. Ich habe ihn vorher schon gesehen, als ber Herr Kapellmeister, Ritter von Gluck, die Güte batte, die Noten zu überreichen. Und Du kennst ben Herrn Ritter von Gluck? fragte ihr Vater ver= wundert. Er ist indessen niemals in unserem Hause gewesen.

Ich habe ihn bei Herrn Doctor Mesmer gesehen, sagte sie schüchtern. Ah! ber Ritter von Gluck, ber bie Noten brachte, ist also gleich bem Baron von Horka, ber bas Buch brachte, auch ein Freund bes herrn Doctor Mesmer, rief Herr von Paradies mit einem Lachen, welches seine Tochter erbleichen machte.

Um ihn zum Schweigen zu bringen, legte sie ihre Finger auf die Tasten und begann ein Präludium, das durch seine Kunstfertigkeit, seine perlenden Läuse, seine klaren Doppeltriller, seine kunstvollen, harmonischen Uebergänge Jedermann entzückte und in Staunen versetzte. Die allgemeine Aufmerksamkeit hatte sich sest wieder ausschließlich der Künstlerin zusgewandt, und mit bewundernder Theilnahme folgte man ihrem herrlichen Spiel und dem meisterhaften Vortrag bieses erhabenen Trauermarsches aus Glucks Dedipus.

Auf einmal stockte sie und hielt mitten in einem angefangenen Takt inne. Ihre Augen hefteten sich mit entsetzem Ausbruck auf ihre Hände, welche mit hastiger Beweglichkeit über die Tasten hin und her fuhren. Ihr Bater, welcher neben ihr stand und die Noten umgewendet hatte, betrachtete sie mit einem kalten, spöttischen Blick. Er sah die tödliche Angst, die aus ihren Mienen sprach, er sah, wie sie bleich gesworden war, und mit einem Ausbruck des Entsetzens ihre hüpfenden Vinger betrachtete. Zetzt schien sie sich innerlich zusammen zu rassen, und sest und sicher spielte sie weiter. Aber nur wenige Takte, alsdann stockte sie abermals und ein vollkommener Miston unterbrach ihr Spiel.

Therese schauberte, sie wagte es nicht, hinüber zu sehen nach Mes= mer, ber unbeweglich mit niebergeschlagenen Blicken ba stanb; mit einem leisen Seufzer schloß sie die Augen.

Aber nun auf einmal schien wieder Leben und Kraft ste zu burch= strömen, und mit erneuter Energie spielte sie weiter. Wie Schmetter= linge flatterten ihre Hände setzt über die Seiten hin, wie Perlen rollten die Läufe auf und nieder, und bazwischen in mächtigen, vollen Accorden ertönte die seierlich majestätische Melodie des Trauermarsches. Das Publikum, ganz hingerissen von Begeisterung, war kaum noch im Stande

seinen Enthusiasmus zurudzuhalten, und bie Künstlerin nicht mitten im Spiel mit einer Beifallssalve zu unterbrechen.

Plöglich aber legte herr von Paradies seine hande mit einer un= gestümen Bewegung auf die kunstfertigen Finger seiner Tochter, und machte sie verstummen.

Du spielst schon seit langer Zeit nicht mehr die Noten, welche ba stehen! rief er entsetzt. Das was Du ba spielst, ist freie Phantasie aus ber Oper Orpheo, aber es ist nicht ber Trauermarsch, ber hier vor Dir liegt. Ich frage bas verehrte Publikum, ob ich Recht habe ober ob bas wirklich ber berühmte Trauermarsch ist, ben wir Alle kennen und ber hier auf bem Pult steht?

Eine tiefe Stille trat nun ein, bann sagte eine zarte, bewegte Stimme: Nein! bas war nicht ber Trauermarsch, aber es war eine schöne und herrliche Zusammenstellung von Melobieen aus bem Orpheo.'

Herr von Paradies stieß einen Schrei aus, und mit dem Ausbrucktiefsten Schmerzes, die Arme um den Nacken seiner Tochter legend, rief er: Oh mein armes geliebtes Kind, also es ist doch wahr, was ich lange und mit bitterm Schmerz befürchtete! Das Wunder bestätigt sich nicht, und meine arme geliebte Therese ist blind, und wird blind bleiben, so lange sie lebt!

Bater! schrie Therese emporspringend, Bater, Du weißt -

Ich weiß, baß Du blind bist, rief er, sie unterbrechend und sie sest in seine Arme brückend, komm, meine arme Tochter, komm und fürchte nichts. Verzage auch nicht, noch ist Dein Vater ba, ber wird Dich stügen und sühren und Dir seine Augen leihen und für Dich sehen. Omein Kind, mein Kind, Gott vergebe es Denen, welche in unseren Herzen so lange biese Hossnungen entzündeten! Jetzt ist Alles verloren, Alles hin; Du bist und bleibst blind, und Dein armer Vater kann nur über Dich weinen!

Das Publikum hatte mit tiefer Rührung biesem glühenden und schmerzlichen Ausbruch ber väterlichen Zärtlichkeit zugehört, hier und da sah man die Damen ihre Batistücker an die Augen brücken, hörte man halblaute Worte ber Theilnahme!

Mur herr Professor Barth ließ sich nicht fortreißen bon ber all-

gemeinen Rührung, und als er an bem erbleichten Antlit seines Freundes Ingenhaus gewahrte, baß auch bieser voll Mitgefühl für ben schmerzs bewegten Vater sei, fuhr ein höhnisches Lächeln über seine harten Züge hin.

Theuerster Freund, flüsterte er, sich zu ihm wendend, ich habe ba an diesem Herrn von Paradies mit meinem Recept eine Kur zu Stande gebracht, um welche die ganze Fakultät mir eine Dankabresse votiren müßte. Ich benke, ich habe mein Wort erfüllt, und die Ehre ber Wissenschaft ist gerettet!

In biesem Augenblick tonte ein gellender Schrei von Theresens Lippent, mit Ungestüm suchte sie sich aus ihres Vaters sie umschlingenden Armen zu befreien.

Vater, laß mich los! rief sie. Ich bin nicht blind, ich bin gesheilt! Mesmer hat mir mein Augenlicht wiedergegeben und ich kann sehen, aber was ich sehe, ist fürchterlich, oh fürchterlich!

Und mit einem bumpfen Schmerzenslaut fank sie ohnmächtig wieber zurück in bie Arme ihres Baters.

Er hob sie mit seinen Armen empor, sein bleiches, schmerzzuckenbes Antlit mit einem flehenden Ausbruck dem Publikum zugewendet, grüßte er es zum Abschied mit einer leichten Bewegung des Hauvtes, und schwankte dann mit seiner rührenden und traurigen Last der Ausgangs= thür bes Saals zu.

Das Publikum blickte ihm schweigend und gerührt nach, bis die Thür sich hinter ihm geschlossen, bann erhoben sich Alle mit geräusch= vollem Stuhlrücken. — Das Schauspiel war zu Ende, aber der Streit nicht, und wie Gerr Professor Barth mit Ingenhaus langsam durch die Wenge, die sich dem Ausgange zudrängte, sich Bahn machte, hörte er zu seinem Verdruß gar viele und angesehene Personen, welche erklärten, daß sie vollkommen überzeugt wären von der Heilung der Plinden, und daß es keinem Zweisel unterliegen könne, wie Mesmer ihr wirklich das Augenlicht wiedergegeben habe.

#### VII.

## Die Katastrophe.

Erst nach stundenlangem Bemühen gelang es, Therese aus ihrer tiefen Ohnmacht zu erwecken; man hatte sie fanst auf dem Divan ihres Zimmers gebettet, und ihre Mutter hatte leise weinend voll zärtlicher Sorge sich um sie beschäftigt, während ihr Vater mit grollenden Mienen, mit sinsteren Blicken neben dem Divan stand, und bas Erwachen Theresens ekwartete.

Mit einem tiefen Seufzer schlug sie jetzt bie Augen auf, und blickte befrembet und verwundert umber. Wo bin ich? flüsterte sie leise.

Du bist in Deinem Zimmer, Du bist bei Deiner Mutter, rief ihre Mutter, sich vorneigend, und ihr Antlig mit Thränen und Kussen bestenb.

Nein nein, ich bin im Concertsaal, flüsterte sie matt und wie im Traume, ba sitzen sie, Kopf an Kopf gedrängt, und stieren mich an, mit den kalten neugierigen Dolchen, welche sie Augen nennen, und die meinem Herzen so wehe, ach so wehe thaten. Da sitzen sie und klatschen in die Hände, wie die Wilden aus kindischer Freude über die Thränen und Seuszer meiner Seele, welche sich zu Musik cryskallisierten. Aber ich muß sprechen, ich muß! Last mich los! Ihre Augen sind auf mich gerichtet und höhnen mich! Last mich, ich bin nicht mehr ohnmächtig, last mich wieder zum Flügel gehen und spielen!

Sie wollte sich aufrichten, aber ihr Vater brückte sie in die Kissen zurück. Bleib, mein armes Kind, es ist vergeblich, uns noch länger zu belügen. Habe doch Vertrauen zu Deinen Aeltern, gestehe es nur, Du irrst Dich, Du bist nicht mehr im Concertsaale, und wenn Du sehen könntest, würdest Du erkennen, daß Deine Mutter Dich nicht täuscht, daß Du wirklich in Deinem Zimmer bist. Du hast nur Mesmer zu Gefallen uns die Wahrheit verborgen, Du bist nicht geheilt, die Kur ist nicht gelungen, Du bist blind.

Oh, mein Gott, seine Worte und seine Stimme klingen wie Wahr= heit, und boch weiß er, baß er eine Lüge spricht, rief ste mit burch= bringenbem Schmerzensschrei, indem sie mit unwiderstehlicher Gewalt sich von dem Divan aufrichtete, und gerade und frei sich ihren Eltern gegen= über stellte. Ich weiß jest Alles, Alles, suhr sie athemlos fort. Die Ohnmacht hielt vorher noch meine Sinne gefangen, jest aber bin ich erwacht und sehe Alles! Ja mein Bater, ich sehe! Ich sehe bort am Venster die blühenden Topfgewächse, welche Mesmer mir gestern brachte, dort drüben steht mein Flügel und die schwarzen und weißen Tasten scheinen mir zu winken und mich zu sich zu rusen. Zwei aufgeschlagene Bücher liegen auf dem mit einem schönen bunten Teppich bedeckten Tisch, der in der Mitte des Zimmers steht, daneben liegen Zeichnungen, Malereien und Kupferstiche. Oh, mein Bater, sage ob ich das Alles nicht gesehen und nicht richtig bezeichnet habe?

Du weißt, baß es so aussieht in Deinem Zimmer, sagte ihr Bater achselzuckenb, und beshalb ist Deine Schilberung richtig.

Und bann, fuhr sie athemlos fort, sehe ich auch Euch Beibe! Ich sehe das liebe, sanfte Antlit meiner Mutter, welches mit zärtlicher Theil= nahme mir zugewendet ist, und beren liebe milde Augen um mich ge= weint haben. Ich sehe das strenge, ernste Antlit meines Vaters; dieselbe Wolke, welche schon im Concert seine Züge verdüsterte, lagert noch auf demselben, und es ist mir, als ob aus seinen Augen ein böser fremder Dämon mich anschaute. Was ist das, mein Vater? Was hat Dich plöslich so geändert und umgewandelt, daß Du Deine Therese nicht mehr liebst, daß Du ihr Verderben willst, und ihr Glück verleugnest? —

Ich will nicht länger bas Spielzeug eines Betrügers sein! sagte ihr Vater sinster. Ich will nicht, daß ganz Wien mich als einen gläubigen Mann verlache, der an die lächelerlichen Wunderkuren des Herrn Mesmer glaubt, während alle Welt den Charlatan durchschaut. Ich will endlich den Muth haben, es zu bekennen, daß wir betrogen sind, daß Therese noch immer blind ist!

Ein gellender Schmerzensschrei tonte von Theresens Lippen, ihre ganze Gestalt erbebte wie im Krampf bes Schmerzes.

Nein, es ist nicht wahr, ich bin nicht blind! rief ste außer sich. Oh mein Gott, erbarme Dich meiner, sende mir Hülfe in meiner Noth! Ich bin allein, Mesmer, Mesmer! —

Auf einmal verstummte ste und ihr Antlit nahm einen freudigen kaiser Joseph. 2. Abih. III.

Ausbruck an, ihre Wangen übergoß ein glühendes Roth. Mit vors gebeugtem Kopf, die halbgeöffneten Lippen von einem seligen Lächeln umspielt, die weitgeöffneten strahlenden Augen der Thür zugewandt, schien sie zu horchen und auf ein kommendes Glück zu lauschen.

Jett erbebte ihre ganze Gestalt, bann burchschauert von Glück, murmelte ste leise: Er kommt, er kommt!

Die Thür warb hastig geöffnet, und Mesmers hohe gebieterische Gestalt erschien auf ber Schwelle. Mit einem Freudenschrei flog Therese zu ihm, und mit glühender Gewalt seine beiden Hände ergreisend, zog sie ihn vorwärts.

Kommen Sie, Meister, jetzt ist Alles gut, jetzt sind Sie ba, und Niemand kann mir mehr etwas anhaben, Ihre Hände werden mich schützen, Ihr Arm wird mich aufrecht halten.

Sie schmiegte sich an ihn und lächelte selig, als er sanft seinen Arm um sie legte, und bann mit seiner Rechten leise über ihr Antlitz suhr. Ihre großen Augen zu ihm aufschlagend, schaute sie tief in seine Augen, die fest auf ihr ruhten.

Ich lese in Ihren Blicken, Meister, daß Sie nicht mit mir zufrieden stud? fragte sie angstvoll. Ia Sie zürnen mir, weil ich heute mich im Concert so linkisch und ungeschickt benahm. Ich weiß es wohl, Meister, es war thöricht und kindisch, aber wie ich den Saal durschritt, und plöglich aufschauend die vielen Köpfe erblickte, diese vielen neugierigen, seindlichen Gesichter, diese Blicke, die wie Nadelstiche meine ganze Gestalt verwundeten, da kam die alte Angst wieder über mich und das Entsegen vor den Menschengesichtern, und da schien es mir wieder, wie ich vorwärts schritt, als ob die Wände mir entgegen kämen, um über mir zusammens zustürzen, und ich wollte nicht vorwärtsgehen, denn ich sürchtete den Tod.

Und was war es, was mitten im Spiel Sie auf einmal beunruhigte? fragte Mesmer fanft.

Oh, bas war wieber kindisch, sagte ste lächelnd. Ich kann es immer noch nicht lernen, von den Noten zu spielen, und dann wieder meine fliegenden, zappelnden Finger zu sehen. Das verwirrt mich, bas macht mich schwindlich, die Noten und die Finger hüpsen dann wie im

wilben Tanze burcheinander, und ich weiß nicht mehr, wie ich spiele und was ich sehe.

Und bas Alles ist so natürlich und wahr, sagte Mesmer traurig, benn auch bas Sehen hat seine Sprache, und die müssen Sie erst lernen, wie die Kinder bas Sprechen lernen! Aber man wird Ihnen keine Zeit dazu lassen, armes Kind, man wird Sie wieder hinein zwingen in die Nacht und das Schweigen, meine liebe Therese!

Sie warf ihre beibe Arme um seinen Nacken, und hielt sich frampf= haft fest an seiner hohen Gestalt. Retten Sie mich, Meister, retten Sie mich! rief sie flehenb.

Er neigte sich über sie und ftreichelte ihr haar, und ließ seine strahlenben Blicke lange auf ihrem Antlig ruben.

An ber anderen Seite bes Zimmers stand Herr von Paradies und neben ihm seine Gattin, welche in tiefer Bewegung ihrer Tochter zus gehört hatte, und jetzt leise ihre Hand auf ihres Gatten Arm legte.

Sage mir, was biefes Alles zu bebeuten hat? Was qualft unb marterst Du bie Arme so sehr? Was leugnest Du auf einmal, baß ste sehen kann, ba-Du boch —

Still, unterbrach sie ihr Mann leise. Höre nur bies: Wenn Therese nicht mehr blind ist, werben wir bie kaiserliche Benston verlieren und können mit unsern Kindern betteln gehen!

Ach arme Therese! flüsterte seine Frau tief aufathmend. Arme Therese, jetzt weiß ich Alles! Du wirst blind bleiben mussen Dein Leben lang.

Ich bin gekommen zu Ihrer Hülfe, Therese, sagte Mesmer jetzt, nachdem Therese von seiner Sand beschwichtigt wieder still und sanst geworden war. Ich weiß Alles was hier vorgeht, fuhr er sort, seine zürnenden Blicke auf Theresens Eltern hestend, Sie wollen dieses arme Kind wieder zurück stoßen in ihre Nacht. Aber so schnell soll es Ihnen nicht gelingen. Weine Chre, mein Name, meine Zukunst und das System einer neuen Wissenschaft, deren Verkünder ich bin, stehen auf dem Spiel. Ich werde für Therese und für mich selber kämpsen gegen Ihre Grausamkeit. Sie wissen es, daß diese Aufregungen, diese Kämpse geeignet sind, Therese wieder blind zu machen, und Sie werden sie doch nicht schonen. Ich bin also gekommen, sie von hier fortzusühren und sie mit mir in meine Villa zu bringen zu meinem andern Kranken. Oh seien Sie ruhig, Niemand wird darin etwas Anstößiges sinden, denn Therese wird dort unter dem Schutze meiner Frau sein, der ich heute zum ersten Mal verzgebe, daß sie meine Frau ist, denn sie macht es mir möglich, Therese zu beschützen und über sie zu wachen, auf daß sie vollständig genese. Therese, mein Wagen wartet vor Ihrer Thür. Sind Sie bereit mit mir zu gehen und bei mir zu bleiben, bis Ihre Kur vollendet ist, und Ihre Augen stark genug sind, um das Weinen und die Menschengesichter verstragen zu können?

Ich bin bereit, Meifter, mit Ihnen zu gehen, rief sie freudig.

Aber ich werbe es nicht bulben! sagte ihr Vater, heftig näher schreitend. Therese ist meine Tochter, und Niemand als ich allein hat zu entscheiben, was mit ihr geschehen soll. Therese verläßt mein Haus nicht und bleibt unter bem Schutze ihrer Eltern!

Sie geht mit mir! fagte Mesmer mit einer Stimme, welche mächtig war wie ein Donner. Ihr habt sie in meine Kur gegeben, und so lange sie frank ist, gehört sie ihrem Arzte. Komm, Therese, ich trage Dich zum Wagen!

Leicht wie eine Feber hob er sie empor und wandte sich mit ihr ber Thur zu. Mit einem Ausruf bes Jorns stürzte Herr von Paradies ihm nach, während seine Frau zur Erde niedergesunken war und betete.

Wie Mesmer aber bie Thur öffnen wollte, stand Herr von Parabies vor berfelben und beckte mit seinem Rücken ben Ausgang.

Lassen Sie uns gehen! rief Mesmer glühend und mit flammenben Blicken.

Geben Sie, aber laffen Sie meine Tochter hier!

Nein, sie geht mit mir! Ihr follt sie nicht wieder blind machen! Er suchte mit dem rechten Arm, welchen er frei hatte, während Therese in seinem linken Arm ruhte, Herrn von Paradies von der Thür fortzudrängen. Als dieser sich widersetzte, brang ein wildes spöttisches Lachen von Mesmer's Lippen, die Riesengestalt richtete sich in ihrer ganzen Höhe auf, sein starker, muskelkräftiger Arm hob die kleine zierliche

Gestalt bes Herrn von Parabies empor und schleuberte sie weit hinein in bas Zimmer.

Lebt wohl und fürchtet nichts, rief er mit lauter Stimme, Therese bleibt bei mir! Aber boch ist Eure Pension noch nicht verloren, benn noch könnt Ihr ja sagen, baß sie blind ist. Ich nehme sie mit mir, um ste zu heilen. — — — — — — — — — — — — — — —

Dies war indeß eine vergebliche Hoffnung! Die Feinde Mesmer's, an ihrer Spize der Professor Barth, waren einflußreicher und mächtiger als er, und Herr von Paradies, welcher zitterte für seine Pensson, vers band sich mit ihnen. Man wußte es endlich dahin zu bringen, daß Herr von Störf, der Leibarzt der Kaiserin, einen Besehl erwirkte, demzusolge Herr von Paradies ermächtigt ward, seine Tochter sogleich der Kur Mesmer's zu entziehen, und sie wieder unter die eigene väterliche Obhut zu stellen.

Mit diesem schriftlichen Befehl begab sich Herr von Paradies, bes gleitet von seiner Gemahlin, in die von Mesmer und seinen Kranken beswohnte Villa und begehrte seine Tochter zurück. Aber Therese weigerte sich, ihren Aeltern zu folgen; als ihr Vater ihre Hand gegen sie außestreckte, sich sie entsetz zu Mesmer hin, und ihn angstvoll mit ihren beiben Armen umklammernd, beschwor sie ihn, sie zu beschützen, und es nicht zu bulben, daß man sie ihm entreiße, um sie wieder in die Nacht ihrer Blindheit zurückzustoßen.

Eine fürchterliche Scene folgte nun, die Mesmer selbst in einfach rührenden Worten schildert:

"Theresens Vater, sagt er, wollte ste mit Gewalt sortsühren, und brang mit entblößtem Degen, wie ein Rasender auf mich ein. Es ge= lang mir wohl, den Wüthenden endlich zu entwassnen und ihn zu entsernen, aber Mutter und Tochter sielen mir ohnmächtig vor die Füße, die Erstere vor Entsetzen und Zorn, die Andere, weil ihr barbarischer Vater sie mit dem Kopf wider die Wand gestoßen hatte. Die Mutter ward ich nach einigen Stunden los, aber wegen des Schickfals der armen Therese war ich in der äußersten Unruhe; Gallerbrechen und Rasen er= neuerten sich bei ihr alle Augenblicke, ja, in Folge dieser furchtbaren Aufregungen, erblindete sie aus's Neue. Ich zitterte für ihr Leben und

ihren Verstand, dachte an keine Rache gegen die Aeltern, vernachlässigte alle rechtlichen Mittel, und suchte bloß die Unglückliche, welche in meinem Hause geblieben war, zu retten."

"Herr von Paradies, gestügt von den Personen, welche seine Triebsfeber waren, schrie ganz Wien voll. Ich wurde baburch ein Gegenstand der abgeschmacktesten Verleumbungen, ja man brachte mit leichter Mühe den allzugutmüthigen Herrn von Störk bahin, daß er befahl, es solle das Fräulein von Paradies ihren Aeltern ausgeliesert werden."\*)

Mit biesem erneuerten Besehl begab sich herr von Paradies, be= gleitet von einigen Freunden und Dienern, abermals zu Mesmer, der Therese nun, trop ihres Flehens und Jammerns, ihrem Vater über= geben mußte.

Therese, sei es in Folge ber hestigen Gemüthserschütterungen, bes vielen Weinens, bes Kummers um ben verlornen Freund, Therese war jetzt wieder blind, und sie gab als Blinde noch viele Concerte in Wien.

Professor Barth und die Aerzte überhaupt triumphirten, Mesmer aber verließ im Zorn über seine hohnlachenden Verfolger Wien und ging nach Paris, um bort seiner Lehre und seiner Erfindung bes thierischen Magnetismus Ausbreitung, Ruhm und Anhänger zu verschaffen.

Therese von Paradies war und blieb blind. Ob sie jemals sehend gewesen? Das ist eine Frage, welche damals wie noch jetz unent= schieden geblieben. Die Aerzte leugnen es, die Anhänger Mesmer's be= jahen es, und behaupten mit voller Bestimmtheit, daß es der magnetischen Kraft Mesmer's vollständig gelungen sei, die Blinde zu heilen, daß sie aber wieder erblindet sei, in Folge der grausamen Härte ihres Vaters, der eine blinde Tochter haben mußte, um die kaiserliche Pension nicht zu verlieren.

<sup>\*)</sup> Juftinus Kerner. Frang Anton Mesmer 2c. S. 70.

# fünftes Buch.

# Marie Antoinette.

## Le roi est mort, vive le roi!

Es war am Abend bes zehnten Mai 1774. Das sonst so geräuschvolle von Jubel und Lust burchhalte Königsschloß von Versailles war heute büster und still. Kein lautes Wort, kein lauter Schritt warb in ben Corribors und in jenen Sälen gehört, welche seit einem halben Jahrshundert zum erstenmal heute öbe und leer standen. Das Königsthum, welches hier sonst seine Veste feierte, lag jetz eben in einer Krists, es stand da mit zersetzem Mantel, mit beschmutzer Krone, mit hängenden schlassen Jügen und wartete auf den letzten Seuszer eines Sterbenden, um sich wieder zur Jugend und Schönheit, zur Reinheit und Majestät zu verklären, und sein wüstes Greisenangesicht in ein Jünglingshaupt zu verwandeln.

Das Königthum, es schwebte als Engel ber Hoffnung über bem einen Flügel von Versailles, in welchem ber Dauphin mit seiner Gesmahlin verweilte, als Dämon bes Tobes über bem anderen Flügel von Versailles, in welchem ein alter, sterbenber, entwervter Greis, ben man fünfzig Jahre lang König Ludwig ben Funszehnten genannt, seine letzte Rechnung mit bem Leben machte.

Es ist wahr, die Rechnung war eine sehr große und sürchterliche, und unter ben Todesqualen und Schmerzen, welche des Königs von Alter, Laster und Krankheit verwüsteten Körper durchwühlten, hatte ber König einsehen lernen, daß es zu spät sei, Abrechnung zu halten mit der Welt, und die höchste Zeit, seine Rechnung anzusangen mit dem Himmel.

Er hatte baber bem Fleben und Bitten feiner Tochter nachgegeben

und nach bem Erzbischof von Paris gesandt, um von ihm ben Segen ber Kirche und ben Trost ber heiligen Sacramente zu empfangen, und damit diese unentweiht einziehen könnten in das Schloß, hatte ber König das für ihn größte und schwerste Opfer gebracht, hatte er die schöne Bräfin Dubarry aus Versailles entfernt, und sie nach Schloß Ruelles gesandt.

Aber Herr von Beaumont, der Erzbischof von Paris, forderte von Ludwig dem Fünfzehnten noch ein anderes Zeichen der Reue, er forderte, daß er öffentlich vor seinem Hose bekenne, daß er ein sündhaftes und straswürdiges Leben geführt habe. Anfangs hatte der Stolz des Königs sich gegen diese Demüthigung gesträubt, aber bald hatte die Todesangst des königlichen Sünders diesen Stolz gebeugt, und um Frieden zu machen mit dem Himmel, hatte der König sich bereit erklärt, der Tugend und Moral dies letzte große Opfer zu bringen.

Auf einmal also öffneten sich bie Pforten bes königlichen Kranken= zimmers, und bie Schaar ber von Erwartung und Neugierbe zermarterten Boflinge, welche feit brei Tagen nur fragten: "wie geht es bem Konig? wird ber König genesen?" und welche bie Gegenwart hatten festhalten mogen, weil sie vor ber Zufunft gitterten, welche noch nicht wagten, bie Vorzimmer bes Königs zu verlassen und in bie bes Dauphins zu eilen, weil es ja noch möglich, baß Jener genesen könnte, biese Söflinge faben ba auf bem prunkenben Parabebett eine blutige, entstellte, ver= schwollene Gestalt, ein von ben Pocken verzerrtes und verstümmeltes Be= ficht mit blutunterlaufenen Augen, mit zerfetten, blutigen Lippen, bie Gestalt bes sterbenben Königs von Frankreich! Vor biesem Parabebett aber fant im vollen Ornat ber Erzbischof von Paris, ihm zur Seite ber Groß-Almosenier und ber Minister Herzog von Aiguillon während bie Töchter bes Königs am Bette ihres Baters fnieten, und mit leifen Worten bes Troftes und ber Hoffnung ben achzenben König zu tröften fuchten.

Der König wünscht seinen Freunden und Getreuen ein lettes Lebewohl zu fagen, rief ber Herzog von Aiguillon mit lauter Stimme.

Ein leises Gemurmel bes Entsetzens burchlief bie Reihen ber Höflinge. Jeber von ihnen fürchtete bie Ansteckung, welche ber König

aus jeder Pore seines von den furchtbarsten Pockengeschwüren verpesteten Körpers ausdampste. Wehr als dreißig Personen waren schon dieser Austeckung erlegen, und erst vor einigen Tagen hatte der schöne Marquis von Letoriéres es mit dem Tode büßen müssen, daß er, dem dringenden Wunsch des Königs nachgebend, in die Thür seines Krankenzimmers getreten war und sich einige Minuten mit ihm unterhalten hatte. — Niemand mochte daher mehr dies Zimmer betreten, Iedermann hatte versgessen, daß es ein König sei, welcher sie gerusen, und erinnerte sich nur, daß es ein von scheußlicher Krankheit verpesteter Mensch sei.

Aber ber Bergog von Aiguillon rief ihr Gebächtniß wach.

Der König wünscht seinen Freunden und Getreuen ein letztes Lebes wohl zu sagen, rieffer zum zweitenmal, und jetzt wagten die Hofleute nicht länger mehr zu zaubern, benn es war ja immer noch möglich, baß ber König genesen konnte, und bann würde er ihnen bas Zaubern bieser Stunde niemals verziehen haben!

Seufzend und innerlich Gebete ber Angst murmelnb, kamen sie näher und traten in das gesürchtete Gemach ein, bessen verpestete Luft und bessen Verwesungsgeruch selbst nicht von den Weihrauchbüsten übersbeckt werden konnten, die in großen bläulichen Wolken aus den goldenen, von den Chorknaben des Erzbischofs geschwenkten Rauchfässern empor wirbelten.

Mit angehaltenem Athem, mit festgeschlossenen Lippen umgingen bie Hofherren bas Bett bes Königs, ber seine halbgebrochenen, blutzunterlaufenen Augen auf sie gerichtet hielt, und Worte ber Begrüßung murmelte, bie indeß Niemand verstand. Endlich hatte ber Erste bes Zuges die Thür wieder erreicht. Die Ceremonie des letzten Levers war überstanden, und mit eilfertiger Hast brängten Alle dem ersehnten Auszgang zu.

Die feierliche und mächtige Stimme bes Erzbischof von Paris, bessen ernste, mahnende Worte schon so oft das Gewissen der leichtsinnigen und egoistischen Höslinge des Königs getroffen, gebot ihnen jetzt still zu stehen und sich noch einmal umzuwenden.

Der Erzbischof stand ba neben bem Bette bes Sterbenben, und hielt bas heilige Viaticum mit beiben Händen hoch empor.

Der König wünscht seinen Freunden und Getreuen Abbitte zu thun wegen seines sündhaften und scandalösen Lebenswandels, sagte Herr von Beaumont, sedes Wort scharf und schneibend betonend. Obwohl ber König über sein Betragen Niemand Rechenschaft schuldig ist, als Gott allein, so erklärt er durch meinen Mund, daß er es herzlich bereut, seinen Unterthanen Schande gemacht zu haben, und daß er noch zu leben wünscht, um eine Stüße ber Religion und des Glückes seiner Völker sein zu können.\*)

Ein langanhaltenbes, jammervolles Alechzen ertönte von bem Bett bes kranken Königs, schaubernb und todesblaß eilten die Höslinge zurück in das Vorzimmer, sich entsetzt bewußt werdend, daß es zu Ende gehe mit dem König und mit ihrer eigenen Macht, und daß der Morgen einer neuen Zeit zu bämmern beginne! —

Während dies sich auf dem einen Flügel des Schlosses von Bersfailles begab, herrschte auf dem andern Flügel, in welchem der Dauphin mit seiner Gemahlin wohnte, eine tiefe, schauerliche Ruhe. Alles war hier Einsamkeit, Debe und Schweigen. Sier und da nur in den großen, öben Gemächern brannte ein Licht und warf einen fahlen, gelblichen Schein auf die verblaßte Pracht und die verwitterte Herrlichkeit, welche hier herrschte. Aber auf einmal ward dieses Schweigen der Einsamkeit durch die laute, maseskätische Stimme des Donners unterbrochen und zu den einsamen Lichtern der Zimmer zündete der Himmel seine blendend hellen Fackeln des Bliges an. — Die ganze Natur schien Theil nehmen zu wollen an dem letzten Todeskampf einer sterbenden Monarchie und der Donner schien es dem himmel und der Erde mit seiner hallenden Stimme verkünden zu wollen, daß die Stunde der Geburt einer neuen Monarchie und einer neuen Zeit gekommen sei!

Der Dauphin hatte sich mit seiner Gemahlin und ber ganzen könig= lichen Familie in die Rapelle bes Schlosses begeben, um noch einmal zu Gott zu beten für das Leben bes Königs. In tieser Andacht knieeten alle die jungen, lebensfrischen Gestalten um den Altar, auf welchem das heilige Sacrament enthüllt worden, und mit zitternden Lippen, mit

<sup>\*)</sup> Soulavie, Mémoires historiques et politiques du Régne de Louis XVI. Vol. I. p. 103.

Thränen in ben Augen flehten bie jungen Prinzen und Prinzessinnen, an ihrer Spige ber Dauphin und bie Dauphine, zu Gott, ihrem Großvater bas Leben zu erhalten, und ihn noch einmal genesen zu lassen!
Dann begannen die Priester vor ben Altären die "Gebete ber vierzig
Stunden" und die kleine, nur aus ber königlichen Familie und ihren Dienern nebst wenigen Freunden bestehende Gemeinde stimmten leise ein in die heiligen Gefänge.

Auf einmal warb ber himmel braußen von finstern Wolfen umbüstert; die Nacht mit ihren Todesschatten schien die ganze Kapelle einzuhüllen; ber erste laute Donnerschlag ließ sich auch hier hören. Bald folgte ihm ein zweiter, bann heulte und psiff der Sturm, Ströme von Regen schlugen prasselnd gegen die Fenster, Blize, sich von Minute zn Minute erneuernd, machten die Kerzen auf den Altären erbleichen und schleuberten eine schreckliche Helle in die entsetzensvolle Finsterniß. Dann wieder und immer wieder grollte der Donner, erneuerte sich der brohende Glanz des Blizes, der die Decke und die Wände der Kapelle zu zerreißen schien; mit dem Rollen des Donners vereinigten sich die heiligen Gesänge, welche man fort und fort sang, den Ausbruck des Entsetzens in der Stimme wie im Gesicht, denn während man Gott um Erbarmen ansledte, antwortete der Himmel mit seiner Stimme des Jorns, als wolle er mit berselben endlich jetzt das königliche Gewissen noch wach rusen, das so lange geschlummert hatte.

Vor bem Altar lag bas junge Paar, ber unschuldige Erbe eines lasterhaften, verberbten Königs, mit seiner jungen Gemahlin, Beibe in Thränen zersließenb, Beibe zitternb vor bem Grabe, bas für ihren Vater geöffnet war, vor bem Thron, ber sie selber erwartete.

Enblich war ber heilige Dienst beenbet, Jedermann erhob sich von ben Knieen; schweigend, in tiefer Stille verließen Alle die Kapelle, kein Ton ward gehört außer dem Schall der eiligen Schritte, mit welchen Jeder sich entsernte, um in dem Innern seiner Gemächer aufathmen zu können von der Last, welche seine Seele bedrückte.

Auch ber Dauphin und bie Dauphine kehrten schweigend und laut= los in ihre Semächer zurück, und heute zum erstenmal schien ber Dauphin sich innig und tief ber Bande bewußt zu sein, welche ihn mit seiner jungen Gemahlin vereinten; benn statt in seine Gemächer zurückzukehren, reichte er ihr ben Arm und ging mit ihr. — Die wenigen treuen Diener bes jungen Paares, welche im Vorzimmer standen, blickten ihnen mit einem wehmüthigen Lächeln nach, und falteten ihre Hände zum Gebet, nicht für ben sterbenden König, sondern sur dies junge, unersahrene, unsschuldige Paar, das jetzt, vielleicht schon in wenigen Stunden, die Last der Krone auf sich nehmen sollte.

Wie der Dauphin mit der Dauphine am Arm in ihr Wohnzimmer eintrat, rollte ein Donner baher, stärker wie er bis dahin noch erschalt war, und wie in Feuer schien bas ganze Gemach auf einmal getaucht. Die Dauphine stieß einen leisen Schrei aus, und klammerte sich angst= voll an den Arm ihres Gemahls, der geblendet und überrascht auf der Schwelle der Thür stehen geblieden war. Durch die Nigen der Fenster und durch die offene Thür heulte und psiss der Sturm und zischte durch das ganze Zimmer, daß die Lichter auf dem Armleuchter, welcher da brüben auf dem Tisch stand, schwankten, und ihre gelbe Flamme sensten, und daß dies Licht, welches unmittelbar neben der Thür auf dem Fenster- brett stand, verlöschte. Aber sosort, und der Anwesenheit des hohen Paars gar nicht achtend, sprang Herr von Campan mit dem verlöschten Licht zu dem Armleuchter hin, es hastig wieder anzündend, um es dann eilig wieder an seine vorige Stelle zu seßen.

Der Dauphin, welcher eben im Begriff gewesen, mit seiner Gesmahlin bas Zimmer zu burchschreiten, um sich mit ihr in bas baneben besindliche Kabinet zu begeben, hatte biese hastige und ungewöhnliche Handlung bes sonst so ehrerbietigen und ceremoniclen Geheim=Secretairs ber Dauphine bemerkt und blieb stehen.

Was bebeutet biefes Licht ba auf bem Fenster, herr von Campan? fragte Lubwig mit seiner sanften, hellen Stimme.

Herr von Campan schien zu erschrecken, und sehr froh barüber zu'fein, baß ein neuer heftiger Donnerschlag bie hastigen Worte, bie er murmelte, vollkommen unhörbar machte.

Aber ber Dauphin wartete bas Enbe bes Donners gelassen ab und erneuerte seine Frage.

Verzeihung, Hoheit, sagte Herr von Campan verwirrt, bies Licht bezieht sich einfach auf ein Ceremoniell.

Auf ein Ceremoniell? fragte ber Dophin verwundert. Wollen Sie mir bies Ceremoniell erklären?

Em. Sobeit befehlen es?

Ich bitte Sie barum, — falls bie Frau Dauphine es erlaubt, sagte Lubwig, sich an Marie Antoinette wendend, die bleich und erschöpft an seinem Arm hing, und nur mit einer leisen Bewegung ihres schönen Hauptes ihre Zustimmung zu erkennen gab.

Run, wenn Ew. Sobeit befehlen, muß ich bie Wahrheit fagen, feufzte Herr von Campan. Ew. Hoheit haben befohlen, baß, sobalb ein trauriges, aber jett schon unvermeibliches Ereigniß hier eingetreten ift, bie königliche Familie und ber ganze Sof, welcher zu Diefer Stunde im Schloß versammelt ift, Berfailles verlaffen foll, um nach Choist zu geben. Aber in bem feierlichen Augenblick, ben wir erwarten, wurde ber Anstand und bie Schicklichkeit es nicht gestatten, baß bie positiven Befehle zur Abreise laut wie fonft von Mund zu Munde wiederholt wurden. Der Ober=Stallmeister ift baher mit mir übereingekommen, wie er ohne alles Geräusch seine nöthigen Orbres empfangen kann. Die Garbes bu Corps, bie Bagen, bie Stallmeister, bie Wagen, bie Rutscher und Lakaien, fle Alle sind jest schon im Hofe ba unten versammelt, und schauen erwar= tungsvoll zu biefem Fenfter und zu biefem einzelnen Licht bier empor-Sobald bieses Licht hier verlischt, besteinen bie Garbes bu Corps, bie Stallmeister und Rufcher ihre Pferbe, bie königlichen Carroffen fahren vor, bie Lakaien öffnen ben Schlag, benn Jebermann weiß alsbann, baß ber königliche Sof im Begriff ift, Berfailles zu verlaffen.

Demzufolge, fagte ber Dauphin hastig, ist bieses einzelne Licht, welsches ba im Fenster brennt, bas Signal, welches ben Wartenben ba unten im Hof verkündet, baß ber König tobt ist?

Herr von Campan verneigte sich schweigend. Der Dauphin aber zog seine Gemahlin hastiger vorwärts und trat mit ihr in das Rabinet ein. Er achtete gar nicht barauf, daß die Dauphine seinen Arm los= ließ, und erschöpft auf den Divan niederglitt. Die Hände auf dem Rücken gefaltet, das Haupt auf die Brust gesenkt, ging er hastig in dem Kabinet auf und ab. Dann auf einmal blieb er mitten im Zimmer stehen, und seine sansten blauen Augen zum himmel empor hebend, rief er mit bewegter Stimme: Gott ist gerecht! Es giebt eine Vergeltung im himmel, und er übt sie auf Erben zu bieser Stunde!

Marie Antoinette, beren große bunkle Augen ihrem Gemahl immer gefolgt waren, erhob sich rasch vom Divan nnb trat zu ihm hin. Was wollen Sie bamit sagen, mein Gemahl? fragte sie verwundert, indem sie ihre schöne weiße Hand auf die breite, kräftige Schulter des Dauphins legte.

Ich will bamit sagen, Antoinette, sagte er seierlich, baß jenes eins same Licht, welches zuerst ben Tob bes Königs verkündigen soll, daß jene bort unten im Hof harrenden Stallmeister und Pagen, die auf das Erlöschen des Lichtes warten, daß dies Alles eine Bergeltung ist für die traurige und fürchterliche Sterbestunde meines Baters.

Ich verstehe Sie noch immer nicht, mein Gemahl, sagte bie Dauphine.

Ich glaube es wohl, rief ber Prinz heftig, ich glaube es wohl, baß Sie micht nicht verstehen, benn ich habe Ihnen niemals von meinem Vater und von ber Stunde seines Tobes erzählt, nicht wahr?

Thun Sie es jetzt, mein Gemahl, bat die Dauphine mit fanfter, schmeichelnber Stimme.

Ja, ich will es thun, sagte Ludwig düster. Ich will Ihnen erzählen, von der Sterbestunde meines Vaters. Er war ein so edler, hochherziger, großmüthiger Mann, und sie verließen ihn doch, diese schmeichelnden, egoistischen Hoffeute, welche allemal nur da zu sinden sind, wo es ihr eigener Vortheil erheischt. Der Dauphin lag einsam und verlassen in seinem Krankenzimmer, aber ein Engel wachte an seiner Seite Nacht und Tag, und pslegte ihn mit unerschütterliche Liebe und Treue. Dieser Engel, das war seine Gemahlin, meine Mutter! Der Hof befand sich zu Vontainebleau, und der Bater des Dauphins, König Ludwig, hatte bes sohlen, daß, sobald der Dauphin, mein Vater, gestorben sei, der Hof nach Choisy abreisen solle. Iedermann also bereitete sich darauf vor, denn Iedermann wußte, daß die letzte Stunde des armen Märtyrers, der so viel leiden mußte, ohne jemals eine Sünde begangen zu haben, bald

kommen werbe. — Der Dauphin, welcher zum letten Male die schöne Frühlingsluft einathmen, und ben blauen Himmel schauen wollte, ließ sich im Feauteuil an das geöffnete Fenster tragen, und von da konnte er schauen, wie Iebermann schon eilig seine Vorbereitungen zur Abreise tras, er sah da die Carrossen, welche man mit Kossern und Kisten belub, Stallmeister, welche neben ihren Pferden standen; er sah, daß Alle bezreit seien abzureisen, und daß man nur noch warte auf seinen Tod. Mit einem traurigen Lächeln wandte er sich an seinen Arzt: "Ach, sagte er sanst, ich muß mich schon beeilen zu sterben, denn ich sehe es wohl, wenn ich noch länger zögere, mache ich zu viel Menschen ungeduldig!" \*)

Entsetzlich! flüsterte bie Dauphine, ihre schönen, von Thränen um= büsterten Augen voll mitleibiger Zärtlichkeit auf ben Gemahl heftenb.

Ja, entsetzlich, wiederholte ber Dauphin. Aber Sie sehen, es ist eine Bergeltung im Himmel. Wie bamals, warten auch heut die Equipagen im Hof, wie damals wollen wir nach Choisy abreisen, und wenn dieses kleine Licht da am Fenster verlischt, so ist das ein symbolisches Zeichen, daß das Leben eines Königs erloschen ist. Dh, wenn alsbann mein Bater hier wäre! Wie viel würdiger wäre sein Haupt, eine Krone zu tragen, als es das meine ist!

Er muß ein sehr ebler, bewunderungswürdiger Mann gewesen sein, fagte die Dauphine leise, gleich Ihnen wünschte ich, er lebte noch! Und er ist so jung gestorben! An welcher Krankheit starb er, mein Gemahl?

Der Dauphin warf einen raschen, forschenden Blick auf das Antlitz seiner Gemahlin. Er starb an berselben Krankheit, welche bald barauf auch meine Mutter tödtete, sagte er büster, und beren Name zugleich eine Anklage ist!\*\*) Sprechen wir nicht bavon, werfen wir keine trüben Schatten auf diese büstere Stunde, in welcher —

Ein furchtbares, entsetzenvolles Getöfe übertäubte in biefem Moment

- - 17000h

<sup>\*)</sup> Soulavie: Mémoires etc. Vol. I.

<sup>\*\*)</sup> Der allgemeinen Annahme nach war der Dauphin und seine Gemahlin vergiftet worden, und zwar im Interesse einer politischen Partei, deren Chef der Herzog von Choiseul war. — Der Dauphin sowie seine Gemahlin gehörten zur anti-österreichischen Partei.

bie Stimme bes Dauphins. Wie ein lauter, ungeheurer Donner rollte es baher, nur daß ber Donner nicht vom himmel kam, sondern aus dem Vorzimmer der Dauphine, nur, daß nicht Gott diesen Donner geschaffen, sondern die Masse der Höflinge, welche die Vorzimmer des eben gestorbenen Königs in eiligem Lauf verlassen hatten, um die aufgehende Macht des eben erstehenden Königs Ludwigs des Sechszehnten zu bes grüßen!\*)

Der Dauphin und seine Gemahlin verstanden die Sprache bes irdisschen Donners, und überwältigt von diesem großen und heiligen Mosment, sanken Beide auf ihre Kniee nieder, hoben Beide ihre Arme zum Himmel empor und riesen, ihr Antlig von Thränen überstuthet: Mein Gott, mein Gott, führe und beschütze Du uns, wir sind noch zu jung, um regieren zu können!\*\*)

Im gleichen Moment ward die Thür bes Rabinets hastig geöffnet, und die Oberhosmeisterin Marie Antoinettens erschien auf der Schwelle. Hinter ihr sah man Hunderte von Damen und Herren, welche, Kopf an Kopf gedrängt, ihre neugierigen Augen hinein bohrten in das Zimmer, und bort mit einer Art Schrecken und Angst sahen, was sie noch niemals gesehen: ein junges Königspaar, welches nicht mit stolzem Entzücken, sondern demüthig und schmerzbewegt seinem glänzenden Geschick entgegen trat.

Frau von Noailles verneigte sich fast so tief, daß sie auf ben Knieen lag, mährend bas junge Königspaar sich aus seiner knieenden Stellung aufrichtete.

Ihre Majestäten mögen mir gnäbigst verzeihen, wenn ich einzustreten wagte, sagte die Oberhosmeisterin mit dem vollen Uplomb ihrer Würde, deren Gesetze Niemand besser kannte als Frau von Noailles. Ich komme aber, die Majestäten zu ersuchen, die inneren Gemächer zu verlassen, um im großen Vorsaal die Glückwünsche der königlichen Prinzen und Prinzessinnen, und der Groß = Offiziere und Groß = Würdenträger Ihres Hoses zu empfangen, welche Alle vor Begierde glühen, ihren neuen Souverainen ihre Hulbigung barzubringen.

\*\*) Ebendaselbst.

<sup>\*)</sup> Madame de Campan. Mémoires etc. Vol. I. p. 78.

Eine solche Bitte aus bem Munbe ber Frau von Noailles hieß, bem jungen Königspaar einen unumgänglichen Act ber Etiquette an= kündigen, bem man sich baher nicht widersetzen burfte.

Der junge König reichte also seiner Gemahlin ben Arm, und auf ihn gelehnt, mit ber Rechten bas von Thränen seuchte Taschentuch an ihre Augen brückend, gesenkten Hauptes, rührend in bieser trauervollen, kindlichen Haltung, trat Marie Antoinette zum ersten Mal in den Kreis ihres Hoses, der mit lauten Glückwünschen bas herrscherpaar umringte.

Während die Gemahlinnen ber Prinzen von Provence und Artois tief gerührt und mit Ihränen die junge Königin in ihre Arme schlossen, näherten sich die beiben Prinzen in tiefster, ceremonieller Haltung bem König, ihrem Bruber.

Lassen Sie uns, sagte ber Graf von Provence seierlich, lassen Sie uns bie Ersten sein, Sire, welche Eurer Majestät, unserm König, ihre Hulbigung barbringen und ihre —

Ach, mein Bruber, unterbrach ihn ber König mit vor Rührung zitternber Stimme, soll mich meine Krone sogleich eines Glückes berauschen? Lassen Sie mir boch ben schönen Namen: Bruber! Ich verliere zu viel, wenn Sie mich nur Ihren König nennen!

Und ich gewinne also in bieser Stunde boppelt, benn ich gewinne einen gnädigen König und behalte einen geliebten Bruder! rief ber Graf von Provence, sich in die geöffneten Arme des Königs werfend.

Eine Viertelstunde später war das Schloß von Versailles öbe und leer. Die Stallmeister, die Garben, die Pagen und Lakaien hatten ihre Schuldigkeit gethan; so wie das Licht am Fenster erlosch, bestiegen sie ihre Pferde, ließen sie Garrossen vorsahren. Jedermann beeilte sich, das Schloß zu verlassen, um dieser verpesteten Lust und dieser Ansteckung zu entsliehen, welche schon so viele Opser gesordert hatte. Und nicht allein der Hof des neuen Königthums verließ in angstvoller Gile Verssälles, sondern auch die Diener und Freunde des alten Königthums beseilten sich sorzukommen. Niemand fand es für nöthig, die Treue gegen König Ludwig le Bien – Aimé noch bis eine Minute über seine Todesstunde sestzuhalten! Alles süchtete sich aus dem Hause des Todes, Alles wollte sich retten aus der Luft, beren Einathmen Verderben und

Krankheit nach sich zog; selbst ber Herzog von Billequier, ber erste Kammerherr bes Königs, vergaß zum ersten Mal in seinem Leben ber Etiquette, und statt, wie es biese exheischte, bei ber noch nicht erkalteten Leiche bes Königs Wache zu halten, wollte auch er sich aus bem Schloß entfernen. Aber indem er sich anschiekte, bas Sterbezimmer zu verlassen, wollte er seiner Flucht boch ben Anschein bes Nechtes geben.

Mein Herr, sagte er, sich an Andouillé, ben ersten Chirurgen bes tobten Königs wendend, mein Herr, ich verlasse Sie jetzt, damit Sie Ihr Werk beginnen. Ihre Pflicht ist es, ben Körper zu öffnen und einzubalfamiren!

Andouillé erblaßte, benn wenn er biesem Befehl bes Herzogs nach= kommen mußte, war sein Tob unvermeiblich.

Ich bin bereit, Herr Herzog, sagte er nach einer Pause, aber wäh= rend ich operire und schneibe, werben Sie bie Güte haben, ben Kopf zu halten, Ihre Charge macht Ihnen bas zur unumgänglichen Pflicht!\*)

Der Herzog von Villequier erwieberte nichts, er verneigte sich leicht gegen ben Arzt, und verließ eiligst bas Gemach.

Herr Andouillé folgte seinem Beispiel, aber rücksichtsvoller noch als die übrigen Diener bes Königs, forgte er ein wenig für die einsame Leiche. Er rief einige subalterne Diener und befahl ihnen bei der Leiche zu wachen, dann, als er hinunter ging in den Hof, um seine Equipage zu bestelgen, sah er da einige Arbeiter, welche Handlangerdienste bei den Bauten im Schloß zu thun hatten.

Herr Andouillé rief-sie zu sich, und befahl ihnen bem Ober = Hof= meister zu sagen, baß man Weingeist in ben Sarz bes Königs gießen, und auch bie Leinentücher bamit tränken solle.

Das war die Leichenrede bes Königs Ludwigs bes Funfzehnten, bessen Körper einfam in dem öben Schloß von Versailles stand, nur bewacht von einigen niedern Dienern und Arbeitern.

<sup>\*)</sup> Campan I. 79.

### II.

## Die beiden Memoires.

Es war in ber Frühe bes andern Morgens. Der Hof hatte sich mit dem jungen Königspaar nach Choisy begeben, und borthin strömten jetzt von Paris aus ganze Schaaren von Menschen; Fürsten, Grasen und Marquis, Feldmarschälle, Generale und Officiere, die Magistratur, der Maire und die Geistlichkeit von Paris, Abgeordnete der Bürgersschaft, wie der einzelnen Gewerke; jeder Stand, jeder Rang, jede Klasse sandte ihre Vertreter, um dem jungen Königspaar zu huldigen, und den Segen des himmels auf basselbe herabzustehen.

Ein wahrer Freudentaumel batte fich ber gangen Verölkerung be= mächtigt, Entzücken und Luft ftrahlte von allen Gesichtern, und Niemand gebachte mehr bes tobten Königs Lubwigs le Bien-Aime, beffen Leiche zu berfelben Stunde, in welcher die halbe Bevölkerung von Paris nach Choify eilte, um ben König und bie Königin zu feben, nach St. Denis in bas lette Ruhelager ber Könige gebracht wart. Es war ein wenig ceremonikfer Bug, biefer Leichenzug König Lubwigs bes Fünfzehnten. In einer großen Jagbearosse stand ber Sarg bes Königs, in einer zweiten und britten Caroffe folgten ber Herzog von Aven, ber Herzog von Aumont unb zwei Priefter. Zwanzig Pagen, und ebenfo viel Stallfnechte schloffen ben Bug, ber unbemerft, von Niemand beflagt und beweint, in St. Denis anlangte. Giligft, währent bie Priefter einige Gebete murmelten, ließ man ben Sarg hinab in bie Konigsgruft, beren Eingang man alsbann nicht blos vermauerte, sondern auch die Fugen forgsam verkittete, bamit ber Dunft bes verwesenben Körpers nicht noch aus ber Wohnung ber Tobten sich hervorbrange, um bie Lebenben zu vergiften.

Keiner ber föniglichen Prinzen war bem Sarge gefolgt. Was fümmerte sie ber tobte König! Nur ber lebenbe König hatte Ansprüche auf ihre Liebe, ihre Treue und Ergebenheit. Und ber lebenbe König war zu Choist, nach ihm hin brängten sich alle Herzen, ihn suchten alle Blicke, alle Wünsche, alle Hoffnungen. Tausenbe von Menschen brängten sich in ben Sälen und Vorsälen, Unruhe und Erwartung, Furcht und Hoffnung war auf allen Gesichtern zu lesen.

Wer wird Einfluß haben? Das war bie große Frage, welche alle Gemüther beschäftigte. Wird es bie Königin sein, ober bie Tanten bes Königs? Welches Schicksal erwartet bie Gräfin Dubarry? Welche Minister wird ber neue König sich wählen?

Während man in den Salen und Antichambres, in den Zimmern der Prinzen, und in den Corridors diese Fragen debattirte, war der König noch immer unsichtbar, verweilte er einsam noch immer in seinem Kabinet. Vergebens harrten die Großwürdenträger und die persönlichen Diener des Königs seit Stunden schon im Vorsaal des Auses Sr. Majestät; die Thür seines Kabinets blieb noch immer geschlossen.

Der König war allein in biesem Kabinet. Sein nachlässiger Un= zug, sein ungeordnetes, verwirrtes Haar, seine trüben, verweinten Augen, und endlich die auf den Armleuchtern herunter gebrannten Lichter, die eben im Verlöschen waren, bewiesen, daß der junge König die Nacht nicht geschlasen, und sein Cabinet gar nicht verlassen hatte.

Er selber hatte gar nicht baran gebacht, baß nach so vielen aufregenden Scenen bes verstossenen Tages ein wenig Schlaf ihm wohl Bedürsniß gewesen. Ruhelos war er bie ganze Nacht in seinem Kabinet auf= und abgegangen, und vor seinen trüben Blicken hatte die Zukunft sich wie eine schwere, unheilsvolle Wolke aufgethürmt.

Und biese Beängstigungen der Nacht hatte auch der Tag nicht zu verscheuchen vermocht. Immer sorgenvoller und ängstlicher war das Antlitz des jungen Königs geworden, große Schweißtropsen standen auf seiner Stirn, und sein Antlitz, welches niemals schön und anmuthig anzusehen, war heute in seiner Erschlaffung und Abspannung besonders wenig anziehend.

Ich bin noch so jung, murmelte ber König leise vor sich hin, ich weiß Niemand, zu bem ich Vertrauen haben kann, Niemand an diesem Hose, ber es redlich und wahr mit mir meint. Ich habe sie Alle sich bücken und beugen sehen vor ber fürchterlichen Person, welche ben Thron meiner Väter besteckt und bas Alter meines Großvaters entehrt hat. Ich habe sie Alle dem Laster ihre Hymnen und der Verderbiheit ihre Schmeicheleien darbringen hören. Oh, es ist eine sürchterliche Oede um mich her. Zu wem soll ich mich stüchten in der Einsamkeit meines

Herzens? Wer wird bem armen, unerfahrenen König ein guter Rath= geber fein?

Ein leises Krapen an ber Thür ließ sich hören, und wieders holte sich nach einer Pause lauter und vernehmbarer. — Der König schritt langsam und schwankend hin und öffnete bie Thür.

Herr von Nicolai! sagte er verwundert, ben Greis anschauend, welcher gebeugten Hauptes vor ihm stand. Was führt Sie zu mir?

Sire, ber Befehl und Wille Ihres Herrn Vaters, bes verstorbenen Dauphins, führt mich her, fagte ber alte Mann feierlich.

Der König trat zurück, und winkte Herrn von Nicolai einzutreten. Jest reden Sie, sagte er hochaufathmend. Ich weiß, Sie waren ein treuer Diener meines Baters, Sie waren bei ihm in seiner Sterbesstunde, und ich habe beshalb oft versucht, mich Ihnen zu nähern, und mir Ihre Liebe zu gewinnen. Aber ich fühlte, daß Sie mich absichtslich sloben, und nur um Ihnen gefällig zu sein, gab ich Sie auf.

Sire, ich fürchtete an berselben Krankheit sterben zu müssen, welche ben Dauphin und die Dauphine hinwegraffte, wenn ich mir nicht ben Anschein gab, nur ganz passiver und harmloser Beobachter zu sein, sagte Herr von Nicolai feierlich. Micht, daß ich den Tod so sehr fürchtete, aber der Dauphin hatte mir das Leben zur Pflicht gemacht, ich hatte ihm schwören müssen, das Vermächtniß, welches er mir übergab, treu zu bewahren und es eines Tages bemjenigen seiner Söhne zu übergeben, welcher Nachfolger König Ludwigs bes Fünfzehnten sein würde.

Und dieses Vermächtniß? rief ber-Könlg athemlos. Man hat es Ihnen nicht geraubt? Sie haben es gerettet vor ben Feinden meines Vaters? Dh sagen Sie, wo ist dieses Vermächtniß?

Hier ist es! fagte ber Greis, ein großes verstegeltes Papier aus feinem Gewande hervorziehend und es bem Könige barreichend.

Ludwig ergriff es hastig, und seine Augen auf die Abresse richtend las er mit tiesbewegter Stimme: "Papiere, welche bemjenigen meiner Söhne bestimmt sind, der nach meinem Vater zur Regierung gelangen wird. Abzugeben am Tage der Thronbesteigung."

Ew. Majestät sehen, baß ich meinen Schwur treulich erfüllt, und baß ich lange genug gelebt habe, um biese Papiere in bie Hände bes=

-typedy.

jenigen nieberzulegen, welcher ftatt Ihres eblen Baters ben Thron Lubwig bes Beiligen besteigt.

Oh, warum lebt mein Bater nicht, um ihn statt meiner in Besitz zu nehmen! rief Lubwig tiesbewegt.

Er mußte sterben, bamit er bas Elend nicht sehen könne, welches seitbem über Frankreich gekommen ist, sagte ber Greis seierlich. Er mußte sterben, um ber Welt ein Zeugniß abzulegen von ber Schlechtigsteit Derer, die seine Feinde und die Feinde Frankreichs waren, und welche seitbem über Frankreich geherrscht haben. Sein Tod ist nicht umsonst gewesen, und auch Ew. Majestät wird von bemselben gelernt haben!

Ja, ich habe bavon gelernt, sagte ber König büster. Ich kenne bie unsichtbare Hand, welche meinen Bater, meine Mutter, und bie Königin, meine Großmutter, getöbtet hat, ich kenne sie, und —

Der Dauphin, unterbrach ihn Herr von Nicolai, ber Dauphin, Ihr Bater, hat auf seinem Sterbebette allen seinen Feinden vergeben, auch Denen, welche vielleicht seinen Tob verschuldet haben. Er beschwört burch meinen Mund den König, gleich ihm zu verzeihen und zu verzeihen, wie er vergeben hat!

Ich werbe bem Besehl meines Baters gehorchen, sagte ber König matt, möge Gott Diesenigen strafen, welche schuldig sind!

Und jett, ba ich meine Pflicht erfüllt habe, möge Ew. Majestät bie Gnabe haben, mich zu entlassen, bat Herr von Nicolai.

Aber bevor Sie gehen, werben Sie mir sagen, womit ich Ihnen bienen kann? Nein, schütteln Sie nicht bas Haupt! Lassen Sie mein junges Königthum nicht gleich fühlen, baß es zu ohnmächtig ist, bie Treue, Liebe und Großmuth zu belohnen. Sie haben an meinem Water und an mir gehandelt als ein wahrer Freund. Sagen Sie mir, wie es mir möglich sein wird, Ihnen eine Freude zu machen?

Daburch, Sire, baß Sie bie Gnabe haben, bie Papiere Ihres Baters genau zn lesen und seine Worte tief in Ihr Herz zu prägen.

Ich werbe bas thun, mein Freund, ich gebe Ihnen mein Wort barauf, ich werbe biefe Papiere sogleich lesen, und jedes Wort meines Vaters wird für mich ein Besehl sein! Aber nun fagen Sie mir auch einen Wunsch, den ich Ihnen erfüllen kann?

Der Greis wiegte lächelnd sein Haupt. Den Wunsch, ben ich habe, kann mir nur Gott erfüllen, kein irdischer König hat die Macht bazu! Ich habe mein Tagewerk vollbracht, jetzt möchte ich ausruhen und schlasen, um nicht hier unten, sondern da oben im himmel meine Augen wieder aufzuschlagen, wo-ste meinen eblen und geliebten herrn, Ihren Bater, wiedersehen werden! Ew. Majestät sehen wohl, daß Sie nichts für micht thun können, ich bitte nur um die Gnade, mich entsernen zu bürfen!

Der König reichte bem Greise seine Hand bar und schaute ihm nach, bis die Thur sich hinter seiner gebeugten Gestalt geschlossen hatte.

Oh wie arm sind boch die Könige, sagte er bann schmerzvoll, sie besitzen nur Gold, um Dienstleistungen und Schmeicheleien zu bezahlen, aber sie haben nichts um die Treue und die Liebe belohnen zu können!

Mit einem tiefen Seufzer nahm er bas Paket, welches Herr von Nicolai ihm gebracht und entstegelte es. Zwei Heste Papiere waren in bemselben enthalten.

Der König nahm bas erste und las: "Ueber ben Allianz=Traktat, ber zwischen Lubwig XV. und Maria Theresta am ersten Mai 1756 geschlossen ist; eine Auseinandersetzung und Beweissührung, daß diese Allianz früher oder später mit dem Verderben und Unglück Frankreichs enden wird." —

Es ist wahr, murmelte ber König, indem er die von der Hand seines Baters eng beschriebenen Papiere betrachtete, es ist wahr, ber Dauphin war immer ein Feind der Oesterreicher. Alle, die ihm nahe standen und seine Gestinnungen kannten, haben mir dies erzählt, und er hat diese Feindschaft mit seinem Tode büßen müssen!

Er wandte die Papiere in seiner Hand um und durchstog die einzelnen Blätter. Sollten diese Blätter weiter nichts enthalten, als eine politische Abhandlung? fragte er leise. Nicht ein einziges liebevolles Wort des Vaters an seinen Sohn? Vielleicht sinde ich ein solches am Schluß des Mémoires! Ah, in der That, da ist eine Nachschrist!

Und mit lauter, bewegter Stimme las ber König: "Wer auch von meinen vier Söhnen ben Thron Ludwigs XV. einzunehmen berufen ist, er höre und beherzige ben letzten Liebes= und Warnungsruf seines Vaters:

"Hüte Dich, mein Sohn, vor jeter Allianz mit Desterreich! Wolle nie eine Verbindung schließen mit einer Tochter aus dem Hause Desterreich, benn die Verbindungen mit den Prinzessinnen von Desterreich haben den Königen von Frankreich niemals Segen gebracht!" —

Der König seufzte tief auf, und senkte sein Saupt traurig auf feine Bruft. Es ist zu spat, mein Bater, fagte er, Dein Gohn hat nicht mehr bie Macht Deinem Besehl zu gehorchen, sein Geschick ist entschieben!

Er legte langsam bas Mémoire auf ben Tisch und nahm bas zweite Papier.

Ich will boch, bevor ich bas gründlicher lese, sehen, was bieses zweite Papier enthält, fagte er, und er las bie Ueberschrift:

"Liste mehrerer Personen, welche ich, ter Dauphin Lutwig, bem= jenigen meiner Söhne empfehle, welcher ber Nachfolger Lutwigs XV. sein wirb."

Dh, rief ber König freudig, bas ift ein fehr nüpliches Papier und ein guter Rathgeber! Seben wir boch gleich, welche Personen mir mein Baters besonders empfohlen bat! Zuerst Berr von Maurenas, ..ein che= maliger Minister, ber, wie man mir fagt, sein Attachement für bie wahren und allein richtigen Principien ber burch Frau von Pompabour gestürzten antiösterreichischen Politik treu bewahrt bat." - Ab, bas ift fehr gut, rief ber König, sich in feiner Lecture unterbrechenb, bas werbe ich mir merken, und herr von Maurepas foll, so Gott will, nicht länger in ber Verbannung schmachten! - Alb, ich finde hier viele andere Namen, fuhr ber König fort, Namen, bie auch ich hoch halte und liebe. Da ift Herr von Machault und Herr von Nivernois, Herr von Muy und ber Graf Périgord, bie Grafen Broglie und D'Estaing, auch ber Graf von Bergennes und viele andere, mir wohlbekannte Namen. Oh welch einen sichern und weisen Blick bat boch mein ebler Bater gehabt, benn biefe Männer, welche er vor vierzehn Jahren seinem Sohn empfohlen hat, fie haben sich bewährt alle biefe Zeit hindurch, und niemals haben ste ihr Haupt gebeugt vor ber herrschenden Partei, und niemals haben sie sich erniedrigt, ben Favoritinnen und Maitressen zu schmeicheln! Rur Giner ift ba, sagte ber König, wieber in bas Papier schauent, Giner, ben mein Bater nicht gang erkannt, ober ber fich nicht bewährt hat, ber Bergog

von Aliguisson! Es ist wahr, er ist seiner politischen Gesinnung treu geblieben, und ist als Minister nicht in die Fußstapsen Choiseuls gestreten, aber, — ber Freund und Genosse ber Dubarry kann nicht mein Minister bleiben! Herr von Aliguisson mag immerhin ein guter Politiser sein, aber er ist kein ehrenwerther Charakter, und ich will zu meinen Ministern nur solche wähsen!

Aber, unterbrach sich ber König auf einmal ängstlich, wo werbe ich einen Minister sinden an der Stelle bes Herrn von Aiguillon? Wer ist befähigt, aufrichtig, ehrlich und geistvoll genug, um der Minister eines armen, unersahrenen, jungen Königs zu sein?

Er nahm wieder die Liste zur Hand. Da ist Herr von Maurepas, Bergennes, Machault und Muy, würdige und ehrenwerthe Männer. Ob ich sie wähle, ob — Mein Gott, wer giebt mir Nath? Wer liebt mich genug, um mit mir zu überlegen, was zu meinem und zum Besten Frankreichs geschehen muß? Ich fann boch nicht allein beschließen, allein handeln, ich muß doch Jemand haben, mit dem ich berathen und überlegen kann!

Auf einmal flog es über bas bleiche, geängstete Antlig bes Königs wie ein heller Sonnenblick, und ein Lächeln verklärte seine Züge.

Ich will zu ber Dauphine gehen, sagte er leise, mit ihr will ich überlegen. Als meine Gemahlin hat sie wohl ein Recht auf mein Berstrauen und obwohl wir Beibe uns nicht lieben, so glaube ich boch, daß wir einander gute und treue Freunde sind. Ia, ich will zu Marie Antoinette gehen, und sie soll mir helsen, mir würdige Minister auszuwählen!

Der König nahm die Personenliste seines Baters, und schritt mit ungewohnter Eilfertigkeit ber Thur zu. Aber auf einmal stockte sein Fuß, und sein Antlitz nahm wieder seinen bustern, ängstlichen Auss bruck an.

Nein, fagte er, die Dauphine ist nicht geeignet, mir in dieser Sache Rathschläge zu ertheilen. Sie würde mir lauter Minister von der poliztischen Gesinnung bes Herrn von Choiseul empsehlen, sie wäre im Stande diesen Mann selber wieder in das Ministerium rufen zu wollen. Nein, der letzte Wille meines Vaters und meine eigene Gesinnung verbieten

es mir, biese österreichische Allianz weiter auszubilben! Ich werbe Marie Antoinette ehren und lieben als meine Gemahlin, aber ste wird in der Politik niemals meine Rathgeberin sein! Ich schwöre das bei dem Ansbenken meines Vaters, der gestorben ist als ein Opfer der österreichische französischen Partei, ich werde der Politik meines Vaters treu bleiben! Ich werde also nicht zu meiner Gemahlin gehen, aber zu wem denn? Wer ist hier an diesem Hose, der geeignet ist, mir seinen Rath und seinen Beistand zu leihen? — Ah, rief der König auf einmal laut und freudig, ich werde zu der Schwester meines Vaters, zu Madame Abeslaibe gehen, und sie wird mir helsen, mir und meinem Lande würdige Minister auszuwählen! Der Geist meines Vaters wird mit mir sein, und unsere Wahl seiten!

Der König nahm hastig bie Papiere, und in bas kleine Vorzimmer eilend, befahl er einem bort harrenden Lakaien, sofort zu Madame Abeslaibe zu eilen, und ihr ben Besuch bes Königs zu melben. \*)

### Ш.

# Frankreich und Oesterreich.

Während ber König sich zu Madame Abelaide begab, um mit ihr an der Ernennung seines neuen Ministeriums zu arbeiten, besand sich die Königin in ihren Gemächern, in welchen sie heut zum erstenmal ihren

<sup>\*)</sup> Madame Abelaide, die geistvollste, gebildeteste und geschickteste der Töchster Ludwigs XV. gehörte durchaus, gleich dem Grasen von Provence, zu den entschiedensten Gegnern der österreichischsfranzösischen Allianz, und daher auch zu den Feinden der jungen Königin Marie Antoinette, mit der sie beständig in einer Art kleinen Krieges lebte, in welchem ihrer Stellung nach freilich die Königin immer offen den Sieg gewann, der aber inogeheim ihr viele Niederslagen bereitete, und die Gegner der Königin mit jedem Tage vermehrte. Das gegen war und blied von Ansang an Madame Adelaide die treue Rathgeberin und Freundin des Königs. Ihrem Einfluß ist es zuzuschreiben, daß Luds

Hofstaat, die Palastdamen, die Hofbamen, die Rammerfrauen, die Borleserin, und endlich auch die Kammerherrn und Stallmeister, nebst ihrem frühern Lehrer, dem Abbe Vermond empfangen hatte. Jetzt war dieser große Act der Etiquette beendet, und die junge Königin hatte sich in ihr Kabinet zurückgezogen, um sich ihren Träumen und Gedanken nach so vielen Aufregungen endlich wieder einmal ungestört überlassen zu können.

Aber biese Ruhe sollte auch jetzt nur von kurzer Dauer sein, benn balb kam Herr von Campan, bieselbe zu unterbrechen, indem er ber Königin ben Gesandten ber Kaiserin von Oesterreich, ben Grafen von Mercy melbete.

Die Königin befahl mit lebhafter Stimme ihn eintreten zu lassen und ging bem Grafen alsbann sehr hastig einige Schritte entgegen. Die Oberhosmeisterin Frau von Noailles, welche zugleich mit Herrn von Campan in das Gemach der Königin eingetreten war, um, wie es ihr Dienst erheischte, bei der Audienz zugegen zu sein, sah diese Zuvorkommenheit der Königin gegen den Gesandten mit tiesem Erschrecken, und ihre Stirn legte sich in düstere Falten.

Marie Antoinette achtete nicht barauf. Sie reichte fogar mit einem füßen Lächeln bem alten Grafen ihre Hand bar, und bulbete es freund= lich, bas er sie an seine Lippen zog und küßte.

wig XVI. auch in späterer Zeit, als er seiner Gemahltn in zärtlichster Liebe zugethan war, doch niemals seine Politik änderte, und nicht die Partei Choisseul wieder ihre Macht gewinnen ließ. — Madame Adelaide gab dem König auch gleich nach seiner Thronbesteigung den Rath, die Gerren von Maurepas und von Bergennes, Beide unversöhnliche Feinde des Herzogs von Choiseul und seiner österreichischen Politik, zu seinen Ministern zu ernennen, und dem ersteren bei seiner Person die Stelle eines Premiers und eines besondern Rathzebers des Königs zu gewähren. Der König besolgte diesen Rath der Madame Abelaide, und beide Minister erhielten sich in seiner Gunst, obwohl die Könizgin unaushörlich an ihrem Sturz arbeitete, und ihre Feindschaft gegen sie gar nicht verhehlte. Der König ließ außerdem, um zu jeder Zeit unbemerkt zu Madame Abelaide gelangen zu können, eine geheime Treppe von seinem Kadinet aus anlegen, welche mit den Gemächern seiner Tante in Verbindung stand, damit er zu jeder Zeit zu ihr eilen, und sich Rath holen könnte. Siehe Soulavie II. p. 162. — Campan I. p. 72.

Frau von Roailles seufzte und räusperte sich ganz hörbar. Das gehört zur großen Cour ber Gesandten, sagte sie leise vor sich hin, aber es ist ganz unstatthaft in einer Brivat=Audienz!

Die Königin hörte es nicht, sie hatte bie Anwesenheit ber Ober= hosmeisterin ganz vergessen, und bas schöne Lächeln, und die leuchtenden Blicke, mit welchen sie den Grafen Mercy anschaute, galt nicht ihm, sondern ihrer geliebten Seimarb, den Erinnerungen an ihre Mutter, ihre Geschwister, und alle die reinen Freuden ihrer Kindertage.

Was bringen Sie mir, Herr Graf? fragte Marie Antoinette mit ihrer schönen sonoren Stimme. Nicht wahr, es sind Nachrichten aus Wien angelangt, und zwar gute, nicht wahr?

Ich bringe die Convolenzbriefe und die Glückwunschschreiben ber Kaiserin Maria Theresia und bes Kaisers Joseph, sagte ber Graf lächelnb.

Aber sind Sie benn ein Zauberer? rief bie Königin verwundert. Unser Königthum ist noch nicht vierundzwanzig Stunden alt, und ber Courier, welcher dem Hose von Wien die Nachricht bringt, kann kaum den vierten Theil bes Weges zurückgelegt haben. Sie mussen also burchs aus ein Zauberer sein, wenn Sie jetzt schon die Glückwunschschreiben meiner Mutter und meines Bruders empfangen haben!

Die Sache geht indeß ganz natürlich zu, Majestät, sagte Graf Mercy lächelnd. Ew. Majestät erinnern Sich gnäbigst, daß schon vor acht Tagen die Nachricht sich verbreitete, ber König sei gestorben. Seine Aerzte selbst hatten sich getäusicht, und eine tiese Ohnmacht sür den Tod selber gehalten. Nach drei Stunden erwachte der König noch einmal aus seinem Todesschlaf, aber mein Courier, der die Nachricht seines Todes nach Wien brachte, war schon abgesertigt, und berjenige, den ich ihm später, als ich den Widerruf der Aerzte ersuhr, nachsendete, hat den ersten Courier nicht mehr einholen können. Als er in Wien anlangte, war der erste Courier mit dem Antwortsschreiben schon wieder abgegangen, und so ist es gekommen, Majestät, daß biese beiden Schreiben hier schon heute vor einer halben Stunde anlangen konnten.

Der Graf reichte mit einer tiefen Verneigung ber Königin zwei versstegelte Schreiben bar. Marie Antoinette nahm sie hastig, und indem sie auf bieselben ihre großen, von langen seibenen Wimpern beschatteten

Augen heftete, rief sie freudig: es sind die Sandschriften ber Kaiserin und meines Brubers. Lassen Sie mich zuerst ben Brief ber Kaiserin lesen!

Sie erbrach bas Schreiben und während sie es bann las, schwand ber Glanz ber Freude aus ihren schönen Zügen, und bas Lächeln er= starb auf ihren purpurrothen Lippen.

Fe ist nichts als ein ganz ofsicielles Schreiben, sagte sie, bas Papier auf ben Tisch legend. Jetzt kenne ich auch ben Inhalt bes zweiten Briefes, und ich habe gar keine Lust mehr, biese steisen, ceremoniellen Phrasen zu lesen! Haben Sie mir weiter nichts zu bringen? Giebt es gar nichts Neues am Hof, und in meinem lieben Wien? Besinnen Sie Sich, Herr Graf, haben Sie mir gar nichts zu erzählen?

Graf Mercy warf einen verstohlenen Blick hinüber nach ber Ober= hosmeisterin, welche gerade und steif neben einem Lehnstuhl stand, und Aug' und Ohr ber Königin zugewandt hatte.

Marie Antoinette fing biesen Blick bes Gefandten auf und ver= fand ihn.

Die Frau Oberhosmeisterin wird wohl nichts bagegen haben, sagte sie, sich an Frau von Noailles wendend, wenn ich Sie ersuche, Sich in bas anstoßende Zimmer zurückzuziehen. Ich wünschte von dem Herrn Grafen von Mercy noch einige Nachrichten zu vernehmen, die er, wie ich vermuthe, nur mir mittheilen soll.

Die Oberhofmeisterin blieb steif und unverändert wie vorher in ihrer angenommenen Stellung, und die Worte der Königin schienen ihr Ohr gar nicht erreicht zu haben.

Marie Antoinette erröthete, und warf ihr Haupt stolz zurück. Ich ersuche die Gräfin von Noailles, sich in das große Empfangzimmer zu= rückzuziehen, sagte sie gebieterisch. Ich wünschte mit dem Herrn Grafen Werch allein zu sein.

Ich erlaube mir bagegen Euerer Majestät zu bemerken, baß ich biesen Wunsch Suerer Majestät burchaus nicht befriedigen barf, sagte Frau von Noailles. Reine Königin von Frankreich barf ben Gesandten einer aus= wärtigen Macht anders als umgeben von ihrem Hosstaat empfangen. Es ist schon ein unerhörter Fall, daß die Königin von Frankreich ben auswärtigen Gesandten nur allein im Beisein ihrer Oberhosmeisterin em=

pfängt, und ich werbe Se. Majestät ben König wegen bieses meines Fehlers um Vergebung bitten!

Die Augen ber Königin schossen Blize bes Jorns auf bie verwegene Oberhosmeisterin, welche es wagte sich ihr zu widersetzen, und ihr eine Lehre zu ertheilen.

Sie haben Niemand um Berzeihung zu bitten, Mabame, als mich allein, rief sie, und zwar wegen Ihres ungebührlichen Betragens gegen mich.

Ew. Majestät verzeihen, sagte Frau von Noailles ruhig, aber ich handle nur meiner Pflicht gemäß, und diese gebietet ber Oberhofmeisterin, streng barüber zu wachen, daß bas Ceremoniell niemals verletzt werbe. Die Etiquette ist das Gesetz, welches über ben Königinnen von Frank-reich steht, und sie müssen sich biesem Gesetz beugen, und haben es von jeher gethan!

Ich benachrichtige Sie, Mabame, daß ich dieses Gesetz nicht anserkennen werbe, rief Marie Antoinette mit flammenden Blicken und zitzternden Lippen. Die Königin von Frankreich ist da, um Gesetze zu geben, nicht um sie zu empfangen, und was die Etiquette anbelangt, so werde ich mich deren Lächerlichkeiten und Extravaganzen nicht fügen. Noch einmal, und zum letzten Mal, Madame, ich besehle Ihnen in das große Empfangszimmer zu gehen, und mich mit dem Gesandten der Kaiserin, meiner Mutter, allein zu lassen!

Frau von Noailles erwiderte nichts, sie machte gegen die Königin ihre tiefe ceremonielle Verbeugung und wandte sich bann rückwärts gehend, langsam ber Thur zu.

Marie Antoinette blickte ihr mit glühenben Blicken nach, bis bie letzte Spitze ihrer langen Schleppe verschwunden war, und die sammetne Portière über ber Thür niederrauschte.

Ah, endlich einmal ein kleiner Triumph über meine Thrannin, mur= melte sie, ihre Purpurlippen zornig auswersend, daß die beiden Reihen ihrer glänzend weißen Zähne sichtbar wurden. Ich habe lange genug geseufzt unter dem Druck, aber jetzt ist es an mir Lectionen zu ertheilen, und Frau von Noailles hat so eben ihre erste Lection empfangen. Die Dauphine hat die Ketten getragen, aber die Königin wird sie zerreißen, und biese lächerlichen Fesseln der Etiquette sollen mich nicht länger thrannisiren! Und jetzt, Herr Graf, fuhr ste aufathmend fort, jetzt, ba wir allein sind, frage ich Sie: bringen Sie mir keine weitern Nachrichten von meiner Mutter?

Herr von Mercy warf einen langen, forschenden Blick im Zimmer umber, und als er sich überzeugt hatte, daß wirklich Niemand sein Ge= spräch mit der Königin belauschen könne, zog er zwei andere versiegelte Papiere aus seiner Brust hervor, und überreichte sie der Königin.

Marie Antoinette nahm sie hastig, und indem sie das Siegel bes ersten Briefes rasch erbrach, begann sie zu lesen. Ah, das ist kein Brief, sagte sie dann traurig, es ist eine Instruction, welche mich unterrichtet, wie ich es anzusangen habe, mir das Vertrauen des Königs zu gewinnen, und auf seine Politif zu influiren, um ihn zu einem treuen und unersschütterlichen Bundesgenossen Oesterreichs zu machen. Ach wahrlich, die Raiserin hat nicht nöchig mir diese Politif zur Pflicht zu machen, und mich zu ermahnen, die Interessen meines Hauses niemals aus den Augen zu verlieren. Die Königin von Frankreich wird in ihrem Gerzen immer eine Desterreicherin bleiben, und Alles dazu thun, daß die Bande innigsster Freundschaft sich immer sester und unauslöslicher um Desterreich und Frankreich schlingen! Sagen Sie das meiner Mutter, Herr Graf, sagen Sie ihr, das ich niemals vergessen werde, daß ich ihre Unterthanin und ihre Tochter bin, und daß ich daher ihre Interessen senner zu den meisnen mache! Und jest lassen Sie mich das zweite Schreiben sehn!

Sie erbrach bas Siegel bes zweiten Briefes. Mein Gott, sagte sie bann lächelnb, wieder Politif! Meine Neugierbe empfängt heute keine Befriedigung, und es scheint, ich werbe nichts Neues erfahren aus meisnem lieben Wien!

Sie schaute wieder in das Papier und las: "Liste derjenigen Berssonen des Hoses von Bersailles, welche ich meiner Tochter, der Königin Marie Antoinette, als besonders brauchbar empsehle, und die besonders zu Rathgebern des Königs und zur Gesellschaft der Königin geeignet sind." — Es war dies eine ziemlich lange Namenliste, an deren Spike von der Kaiserin eigener Hand geschrieben stand: "Der Herzog von Choiscul. Es muß Alles angewandt werden, denselben wieder zum Minister zu erheben, denn er ist und treu und unveränderlich ergeben!"

17190/1

— Biele andere hohe und bedeutungsvolle Namen folgten; aber wenn die Königin diese Liste der von ihrer Mutter ihr empfohlenen Personen mit der Liste der von seinem Bater an den König empfohlenen Personen hätte vergleichen können, so würde sie gesunden haben, daß nicht Einer dieser Namen auf beiden Listen sich wiederholte, und daß alle die Personen, welche Maria Theresta ansührte, die offenkundigen und erklärten Gegner dersenigen Personen waren, welche auf der Liste des Dauphins enthalten waren. Auf der einen besanden sich die Namen lauter österzreichischgesinnter, auf der andern die Namen lauter antisösterreichischzgesinnter Personen.

Ich werbe mir biese Liste getreulich ausbewahren, sagte bie Königin, indem sie beibe Schreiben in der Tasche ihres großen Reifrocks barg. Sie kennen ohne Zweisel die Namen berselben, aber da unten am Ende der Liste steht geschrieben: "Berathen Sie Sich immer mit Mercy." Nun, herr Graf, folgen wir den Besehlen meiner erhabenen Mutter, berathen wir uns!

Wollen Ew. Majestät aber nicht zuerst auch bas Schreiben bes Kaisers lesen? fragte ber Graf.

Wozu, rief bie Königin lächelnb. Ich hasse biese kalten Schreiben ber Etiquette, und es überläuft mich ein Frösteln, wenn ich solche vom Ceremonienmeister, und nicht vom eigenen Bergen biktirten Briefe meiner nächsten und theuersten Verwandten lese. Lassen Sie also ben Brief immerhin neben dem officiellen Schreiben der Kaiserin uneröffnet liegen. Der König mag ihn nachher lesen!

Ew. Majestät mögen verzeihen, aber ich glaube nicht, baß bas ein officielles Schreiben ist.

Ich bin fest überzeugt bavon, rief die Königin lächelnd, und zur Strafe Ihres Unglaubens sollen Sie, Herr Graf, Selber mir bas Schreiben vorlesen mussen.

Sie nahm bas versiegelte Schreiben und öffnete basselbe. Ohne ben Brief aber auseinander zu falten, reichte sie benselben bem Gefandten bar.

Lesen Sie, herr Graf; lesen Sie, und zwar mit lauter, beutlicher Stimme, sagte sie, indem sie sich langsam in den Fauteuil nieder= gleiten ließ.

Aber wenn dies mehr ist als ein officielles Schreiben, Majestät? Nun, ich habe Vertrauen genug zu Ihnen, um Ihnen auch den Einblick in ein vertrauliches Schreiben des Kaisers zu gestatten. Hat nicht die Kaiserin geschrieben: "Berathen Sie Sich mit Mercy?" — Nun, um mit Ihnen berathen zu können, muß ich Ihnen vertrauen. Lesen Sie also!

Graf Mercy verneigte sich, und indem er bas Papier auseinander faltete, las er;

"Matame! Ich wünsche Ihnen Glück zu ter Thronbesteigung Ihres Gemahls. Er wird Frankreich über bie lette Regierung beruhigen; er wird bem Volk bie Liebe wiedergeben, die es sonst für seine Könige gehabt, und das Neich so glücklich und groß machen, als es vormals gewesen."

"Die Nation seuszte unter ber Last, welche ihr in ben letzten Jahren von Lubwig XV. auserlegt worden. Er hatte bie Parlamente verwiesen, seinen Günstlingen zu viel Herrschaft über bas Bolk eingeräumt, hatte bie Choiseuls, Malesherbes und ben Chalotais entsernt, Männer wie Maupeou, ben verhaßten Abt Terray und ben Duc b'Aliguillon an's Ruber gesetz, die mit ber schändlichen Dubarry bas Reich plünderten und verwirrten; und dies hatte ihm die Liebe seines Volkes geraubt."

"Ich habe biesen Prinzen oft in meinem Innersten beklagt, baß er sich so sehr zum Spiel seiner Leibenschaften gemacht, so vor ben Augen seiner verehrungswürdigen Familie und seiner Unterthanen selbst herabegeset hat, und daß er so wankend in seinen Entschließungen als König gewesen."

"Bereinigen Sie Ihre Bemühungen mit bem Bestreben Ihres Gemahls, Ihm die Liebe seines Bolkes zu erwerben. Lassen Sie nichts unversucht, um Sich ber Zuneigung Ihrer Unterthanen zu versichern, und Sie werben baburch bas wohlthätigste Geschenk ber Vorsehung für bas Reich ber Franken sein!"

"Leben Sie immer zufrieden, Königin! Befestigen Sie bie Harmonie zwischen Frankreich und bem beutschen Reich, und entsprechen Sie nach allen Krästen Ihrer Bestimmung, die Sie zur Friedensstifterin von zweien der berühmtesten Nationen Europas gemacht hat." "Ich fusse Ihnen bie Hände, und bin mit ber größten Hochachtung Ew. Majestät gehorsamster Bruber und Freund Joseph.")"

Sie hatten Recht, herr Graf, fagte bie Königin, als ber Graf zu Enbe gelesen, und ihr bas Schreiben wieber barreichte. Das ift burchaus fein officielles, sonbern ein febr charaftervolles Schreiben meines Brubers. Es überträgt mir eine große Aufgabe. 3ch foll bie harmonie zwischen Frankreich und bem beutschen Reich befestigen und bie Friedens= ftifterin beiber Nationen werben! Ach ich fürchte, ich bin biefer Aufgabe wenig gewachsen, und ich gestehe Ihnen ehrlich, ich empfinde nicht bie minbeste Luft, mich in bie ernsthaften Banbel ber Bolitif einzulaffen. 3ch bin noch so jung und wie mir scheint, habe ich bas Leben noch so wenig genossen. Man wird es einer Königin von neunzehn Jahren nicht verargen können, wenn fle auch ihren Antheil forbert an ben Freuden und Genüffen bes Lebens. Ich will bas Leben in all seinen unschul= bigen, schönen und reinen Freuten genießen, bas ift meine Politif; ich will bie Fesseln zerreißen, welche bie Königin von Frankreich zu einer Sclavin ber Etiquette machen, und ibr faum ein menschliches Fühlen und Empfinden gestatten. Das ift bie fleine Palastrevolution, Die ich mir vorgesett habe, und bie Welt foll balb bie Wirkungen bavon er= fahren. Aber außerbem liegt mir noch Gines fehr am Bergen, und bies zu erreichen, foll mein Bestreben fein, und bagu muffen Gie mir Ihren Rath und Beiftand geben. Der Herzog von Choiseul muß burchaus wieber in bas Ministerium treten. 3ch weiß, bag er es wünscht, und ich bin ihm zu viel Dank schulbig, um nicht feine Bunfche berücksichtigen Er ift es, ber meine Bermahlung zu Stanbe gebracht, unb zu wollen. mich zur Königin von Frankreich gemacht hat. Er ift außerbem allezeit ein treuer und eifriger Diener meiner Mutter gemefen, ber treueste und gewiffenhaftefte Berwalter ihrer Politif. Wenn es mir baber gelingt, fuhr bie Königin mit einem fanften Lächeln fort, ben Bergog von Choi= feul wieber zum Minifter bes Auswärtigen zu machen, fo wirb man ohne Zweifel mich gar nicht mehr mit biefer ernsthaften, und verzeihen

<sup>\*)</sup> Briefe von Joseph II., als charafteristische Beiträge 2c. S. 20 folgb.

Sie, ein wenig langweiligen Staatspolitik belästigen wollen, und Herr von Choiseul wird ein guter Remplagant für mich sein. Er wird es verstehen, die Politik unseres Hauses zur Geltung zu bringen, und ich selber werbe an ihm einen treuen und ergebenen Diener und Freund haben. Es ist also burchaus nöthig, daß wir den Herzog von Choiseul wieder an den Hof zurückrusen!

Der Herzog ist heute Morgen schon von seinem Gut Chanteloup in Paris eingetroffen, sagte Graf Mercy, aber er hält es nicht für rath= sam, sich Sr. Majestät bem König vorzustellen, ohne bazu aufgeforbert zu werben!

Ich werde diese Aufsorderung veranlassen, rief die Königin rasch. Der König wird mir diese Bitte nicht verweigern können! Sie zucken die Achseln? Zweiseln Sie, Herr Graf?

Ew. Majestär haben bie Gnabe gehabt, mich Ihres Bertrauens würsbig zu halten, sagte ber Graf ernst, und ich barf mich rühmen, daß auch meine erhabene Kaiserin mich besselben werth erachtet. Ich bin außersbem ein alter Diener Ihres Hauses, mein Haar ist weiß geworden im treuen Dienst meiner Herrscherin. Wollen Ew. Majestät, welche ich von dem ersten Tage Ihrer Geburt an gefannt, deren Kindheit und Jugend, deren Entwickelung und endlich, deren jezige Größe der Himmel mich begnadigt hat zu schauen, Ew. Majestät, welche ich nicht blos verehre und andete als die Tochter meiner Kaiserin, sondern welche ich, gestützt auf mein Alter und meine langsährige Zugehörigseit, sogar zu lieben wage, wollen mir Ew. Majestät gestatten, ossen und ohne Umschweise zu Ihnen zu reden?

Ich gestatte es Ihnen nicht nur, ich bitte Gie barum.

Dann erlauben mir Ew. Majestät, Sie zu beschwören: seien Sie auf Ihrer Huth! Es ist nicht Alles an biesem Hose, wie es sein sollte, sein müßte! Ew. Majestät hat Feinde, scharse, wachsame Feinde, welche nur auf eine Gelegenheit warten, um ihre geheimen Drohungen in offene Gewaltthätigkeiten zu verwandeln. Der eigene Bruder Ihres Gemahls, der Graf von Provence, und die Prinzessinnen= Tanten stehen an der Spige dieser Feinde, und glauben Ew. Majestät mir nur, daß sie mit wachsamen Augen seben Ihrer Schritte beobachten.

Mein Gott, was that ich ihnen nur, um biefe Feindschaft zu verbienen? fragte bie Königin schmerzlich.

Sie find eine öfterreichische Pringeffin, bas genügt. Diefe Bermählung bes Dauphins mit ber Erzherzogin von Desterreich war ein Sieg, welchen bie altfrangofische Partei Ihnen, Majeffat, und bem Berzog von Choifeul niemals verzeiben wird. Wenn es ihnen möglich ift werben fie Rache bafür nehmen, und wenn Em. Majestat nicht auf Ihrer Buth find, werben fte biefe Rache felbst bis auf Ihre erhabene Berson ausbehnen! Der Graf von Provence hat eine gar scharfe Zunge und weiß fie wirksam und mit Borficht zu gebrauchen; bie Pringeffinnen-Tanten, welche es Ew. Majestät niemals verzeihen werben, bag eine Desterreicherin an biesem Sofe jett bie erfte Stelle einnimmt, werben sich bafür rächen, indem sie sich umgeben mit einem großen und glanzenben Anhang, ber es sich zur Aufgabe machen wirt, jebe Miene, jebes Lächeln, jebes Wort und jeben Blick Euerer Majestät zu bewachen, um baran zu beuteln, zu feilen und zu breben, bis sich baraus eine Waffe machen läßt, um entweber Em. Majestät bamit zu verwunden, vber Gie zu verbächtigen. Deshalb, verzeihen mir Ew. Majestät, baß ich es zum britten Mal wieberhole, beshalb muffen Ew. Majestät auf Ihrer Suth fein, und Alles vermeiben, mas Ihren Feinden Anlag geben könnte zu Berbachtigungen irgend einer Urt. 3ch fürchte aber, bag Em. Majestät in bem eblen Bewußtsein Ihrer Größe, Reinheit und Unschuld Ihre Feinde zu gering achten. Frau Grafin von Roailles zum Beispiel! Sie gehört zu bem ältesten und größten Abel Franfreichs, eine große machtvolle Familie steht hinter ihr, bie Achtung einer ganzen Nation fteht ihr zur Seite, und bas frangofifche Bolt, welches gewohnt ift, feine Königinnen von ber ftrengsten Etiquette umgeben, sie gewissermaßen wie in einem Seiligenschrein eingeschlossen zu feben, bas französische Bost weiß, bag bie Gräfin von Noailles bas Pallabium Frankreichs, welches bie Ehre feiner Königin ift, mit unerschütterlicher Treue und Stands haftigfeit überwachen wirb. Es ware baber gefährlich und fchlimm, wenn es ben Bemühungen und ben gehässigen Zuflüsterungen Ihrer Feinde endlich boch gelingen follte, biefe Frau hinnberzuziehen in bas feinbliche Lager, und man würbe fie benuten, um vor gang Frankreich

Tarach.

ben Beweis zu führen, baß bie Königin gebrochen habe mit ben sanctionirten Gesetzen ber französischen Etiquette und gering achte, was bis bahin als heilig und unverletzlich gegolten! Ew. Majestät sollten es baher gnäbigst vermeiben, die Gräfin von Noailles burch Widerstand gegen diese immershin ein wenig brückenden Anforderungen der Etiquette zu reizen, und der Gräfin nicht anzurechnen scheinen, was nur die strengste Pflichtersüllung ihres Amtes ist. Es wäre sehr beklagenswerth, wenn die Gräsin von Noailles eines Tages dahin kommen sollte, ihr Amt niederzulegen, benn mit ihr würden die größten und mächtigsten Abelssamilien Frankreichs in das Lager der Feinde der Königin übergehen!

Sind Sie jest zu Ende, Herr Graf von Merch? fragte bie Königin, welche ihm mit immer höher erglühenden Wangen, mit immer feuriger aufbligenden Augen zugehört hatte.

Ich bin zu Ende, und ich banke Ew. Majestät, baß Sie bie Gnabe gehabt, mich so lange anzuhören.

Boren Sie auch fest meine Antwort, herr Graf, rief bie Ronigin, indem fie sich aus ihrem Fauteuil erhob, und groß und stolz bem Grafen gegenüber fanb. Gie haben mir gefagt, bag es für mich hier mächtige Feinde giebt, welche es mir niemals vergeben werben, baß eine öfter= reichische Prinzessin Königin von Frankreich geworben. Sie haben mich ermahnt, gegen biefe Feinde auf meiner huth zu fein, und ihnen wo möglich einige Zugeständniffe zu machen. Sie find noch weiter ge= gangen, Sie haben mir Frau von Nogilles als bie Repräsentantin ber Tugend, Ehrbarkeit und Sitte bargestellt, als bie Blüthe bes reinsten und ältesten Abels Frankreichs, und Sie haben Sich nicht unbeutlich merken laffen, baß, wenn bie Frau von Noailles mich eines Tages ver= ließe, mich bamit auch bie Tugenb und Ehrbarkeit und außerbem noch ber hohe Abel Frankreichs verlassen würben. Dh, veriheibigen Sie Sich nicht, benn Ihre Worte haben mich nicht beleibigt, ba ich weiß, baß fie aus einem treuen Bergen famen. Aber horen Gie nun auch, mas ich barauf zu erwibern habe! Ich kenne meine Feinbe, und ich fürchte sie nicht, ich werbe ihnen niemals Zugeständnisse machen, sie niemals zu versöhnen suchen, benn solches scheint mir ber Königin von Frankreich, wie ber Tochter ber Kaiserin von Desterreich gleich unwürdig zu

- sunth

Mit offnem Bifter, mit unverhullter Bruft werbe ich meinen fein. Feinden entgegentreten, und ich werbe ihnen nicht ben Triumph gonnen, baß sie mich jemals zittern, jemals zuruchweichen seben konnten. Ich werbe mich auch gegen ihre Verleumbungen und ihre Unklagen niemals vertheibigen, nur foll mein ganges Leben und feber Tag meines Lebens meine Bertheibigung fein, und damit es fo fein konne, muß Jebermann mein Leben feben und es beobachten können. 3ch werbe baber ber Gräfin von Moailles feine Zugeständniffe maden, benn ich bebarf feiner Gtiquette, um meine Tugenb zu ichuten, feines Ceremoniells, um mir bie Grenzen zu bezeichnen, welche bie gute Gitte ber Königin von Frantreich, wie jeder andern Frau vorschreibt. Ich sage "wie jeder andern Frau," herr Graf, benn ich will mir bas Recht bewahren, nicht blos eine Königin, bas heißt ein Popang ber Etiquette, sonbern auch eine Frau zu sein, welche Berg und Sinn hat für alles Schone, Große und Gute, und ben Muth und Willen bas zu zeigen, zu außern und zu bethätigen, felbst wenn es nicht vereinbar ware mit benjenigen Regeln, welche Frau von Moailles mit unermublicher Gelehrsamkeit aus ben alten Pergamentbudern vergangener Jahrhunderte zusammengesucht hat, um mir aus bem Königthum eine Qual, und aus ber golbenen Krone eine Dornenkrone zu machen. Ich will bem französischen Volk zeigen, baß bie Tugend und Reinheit ihrer Königin feiner Vertugadin, feiner Etiquette und feines Ceremoniells bebarf, und bag ber Glanz und bie Glorie bes Königthums nicht in bem Schein und ben Formen, sonbern in ber innern Bahrhaftigfeit und bem reinen Selbstbewußtfein fich außert. Bis hierher find bie Königinnen von Frankreich Marionetten gewesen in ben Sanben ber Etiquette, ich will sie frei machen, und bie Marionette in eine Frau verwandeln, welche bas französische Bolf um ihrer felbst willen lieben kann, und beren Leben offen und unverhüllt vor ihm baliegt, bamit bas Wolf sehe, baß seine Königin bie Tugend liebt, und ihr folgt aus freiem Untrieb und freier Entschließung!

Das heißt königlich gesprochen und gedacht, sagte eine sanfte Stimme hinter ihr, und wie die Königin erschrocken sich umwandte, sah sie ben König, welcher auf der Schwelle der kleinen Thur stand, die von bem Cabinet ber Königin in bie Gemächer bes Königs führte. Der König hatte, um seine junge Gemahlin zu überraschen, biese Thur leise geöffnet, und so bie letten Worte ber Königin vernommen.

### IV.

## Die Ministerlifte.

Marie Antoinette eilte ihrem Gemahl mit einem heitern Lächeln entgegen, und wie sie ihm ihre Sand barreichte, hob ber König biese an seine Lippen empor, und füßte sie so innig, daß die Königin zugleich vor Vergnügen und Ueberraschung erröthete.

Wissen Sie, Antoinette, was mich hersührt? fragte er heiter. Die Tobesangst ber Frau Oberhosmeisterin, ber guten Madame Etiquette. Ich begegnete ihr im großen Vorsgal, und sie beichtete mir, daß sie das unverzeihliche Verbrechen begangen, die Königin mit dem Gesandten einer auswärtigen Macht allein zu lassen. Um die Oberhosmeisterin zu bestuhigen, versprach ich ihr, selber hierher zu gehen, um einer so gesährelichen Conversation ein Ende zu machen, und da bin ich nun!

Ach, fagte Marie Antoinette mit einem reizenden Schmollen, Ew. Majestät sind also nur gekommen, um ber Madame Etiquette einige Bapeurs zu ersparen, nicht aus freiem Antrieb und in der Absicht mich zu sehen?

Das heißt, sagte ber König verlegen, im Bewußtsein, eine Ungeschicklichkeit begangen zu haben, bas heißt, ich benutzte es als Vorwand, um zu Ihnen zu gehen.

Dh, Ew. Majestät bedürfen nie eines Vorwandes, um zu mir zu fommen, sagte Marie Antoinette rasch.

Diesmal boch, benn ich habe ba ein allerliebstes Tête-à-tête unsterbrochen, rief ber König lächelnd, indem er bem Gesandten rasch einige Mal zunickte. Der herr Gesandte wird sicherlich sehr bose auf mich sein!



Der herr Graf hat mir Briefe von ber Kaiserin gebracht, sagte Marie Antoinette rasch. Und benken Ew. Maseskät nur, es sind bies schon Glückwunschbriefe zu unserer Thronbesteigung.

Der König lächelte nur, und schien burchaus nicht verwundert zu sein.

Sie find gar nicht überrascht, mein Gemahl? fragte bie Königin. Sie halten ben Grafen Mercy nicht für einen Zauberer?

Ich halte ihn für einen sehr treuen, sehr ergebenen und sehr ges wandten Freund und Diener Ihres Hauses, sagte ber König ernst. Ich würde mich glücklich schägen, wenn auch wir solche Freunde und Diener besäßen. Aber über bas Gratulationsschreiben wundere ich mich gar nicht, benn ber Courier, durch welchen ber Herr Graf seinem Hof den Tob bes Königs anzeigte, ist ja schon vor acht Tagen abgegangen.

Bie, Em. Majestät wiffen bas? fragte bie Ronigin erstaunt.

Ein König muß Alles wissen, sagte ber König heiter. Sind Sie nicht auch meiner Meinung, Herr Graf? Muß nicht ber Beherrscher eines Landes von allen Dingen, welche in demselben geschehen, Kenntniß haben? Muß er nicht jeden wichtigen Brief, jedes wichtige Actenstück selbst lesen und prüfen, und überall seine Agenten haben, welche ihm sagen und berichten, was anderswo geschrieben wird?

Ich glaube wohl, bag bas nöthig ift, fagte ber Graf fichtbar verwirrt.

Ich bin überzeugt bavon, rief ber König lächelnb, und ich glaube, bie Kaiserin von Desterreich ist es auch. Sie wird außerordentlich gut bedient, wie man mir gesagt hat, und kein Schriftstück ber französischen Gesandtschaft in Wien, sei's mit Chiffern oder gewöhnlich geschrieben, passirt die Grenze, von dem nicht die Kaiserin vorher eine Abschrift ershalten. Ist dem nicht so, herr Graf Werch?

Ich glaube nicht, Sire, daß sich bei ber französischen Gesandtschaft in Wien irgend Jemand befindet, ber zum Verräther an den Interessen seines eigenen Landes werden, und Geheimnisse verrathen könnte, sagte Graf Mercy.

Oh glauben Sie das nur immerhin, rief der König, es giebt überall und in allen Ländern gemeine und kaufliche Seelen! Aber, fuhr er fort, sich an die Königin wendend, wir haben uns von der Hauptsache entfernt. Sie erzählten mir, baß Sie Briefe erhalten hätten von ber Frau Raiserin. Gute Nachrichten?

Es ist nur ein ganz officielles Schreiben, Sire, fagte bie Königin, bas Papier von bem Tisch nehmenb und es ihrem Gemahl barreichenb.

Lubwig überflog es mit einem raschen Blick, und legte es bann wieber auf ben Tisch.

Und bie anbern Briefe? fragte er.

Welche anbern Briefe? fragte bie Konigin.

Cagten Cie nicht, Sie hatten mehrere Briefe befommen?

Rein, Sire, ich bekam nur biefen hier, fagte bie Konigin errothenb.

Ah, seken Sie also, welch ein Mährchen man ba unserer Gesandtsschaft in Wien aufgebürdet hat, rief ber König leichthin. Ich bekam so eben einen Courier aus Wien, er war freilich noch für meinen Vorsgänger bestimmt, aber ba bie Depeschen an ben König gerichtet waren, durfte ich sie wohl erbrechen. Nun, man berichtet mir ba, daß ber Serr Graf Werch durch den österreichischen Courier vier Schriftstäte für Ew. Majestät erhalten würde, erstens ein officielles Schreiben der Kaiserin, sodann aber ein zweites geheimes Schreiben, eine Art Instruktion, zum dritten eine Liste von Personen, welche die Kaiserin Ihnen empsiehlt, und zum vierten einen Brief des Kaisers Joseph. Und von dem Allen ist nun kein Wort wahr, und Sie haben der Königin nur dies officielle Schreiben gebracht, nicht wahr, Herr Graf von Merch?

Es ist so, wie Ew. Majestät zu sagen geruhen, sagte ber Graf leise und verwirrt, während Marie Antoinette erröthend und verlegen bie Augen nieberschlug.

Der König weibete sich einen Augenblick an ihrer Befangenheit; er schien mit Behagen biesen ersten Triumph seines jungen Königthums zu genießen und ein Lächeln flog über seine gutmuthigen, etwas plumpen Büge hin.

Sie sehen also, ich war vollkommen falsch berichtet, sagte er bann freundlich, und es scheint wirklich, als wenn die österreichischen Beamten schwerer zu bestechen sind, als es leiber die französischen zu sein scheinen, benn, wie ich höre, hat der Graf von Merch und der Fürst Kaunit

gar keine Schwierigkeiten gesunden, das Geheimniß aller unserer Chiffern zu erfahren, und von jeder Depesche Abschrift zu erhalten. Nun, wie dem auch sei, wir werden es machen, wie die Königin, wir werden unser Leben und Betragen so einrichten, daß wir die Oeffentlichkeit nicht zu scheuen haben und vor den Redlichen und Guten bestehen können, denn den Bösen und Uebelwollenden wird man es doch niemals recht machen können. Aber da fällt mir ein, daß unsere gute Frau Oberhosmeisterin noch immer nicht von ihrer Angst und Unruhe erlöst ist, und das Tête-à-tête mit dem Gesandten einer auswärtigen Macht noch nicht beendet glaubt. Sie wird nicht ruhig werden, dis sie Sie im Borsaal gesehen hat, Herr Graf!

Ew. Majestät möge mir also erlauben, mich zu beurlauben, sagte Graf Mercy, sich tief verneigenb.

Der König entließ ihn mit einem leisen Kopfnicken, während ihm bie Königin mit einem gutevollen Blick bie Hand barreichte.

Als ber Graf bann schon im Begriff war bas Zimmer zu verlassen, war es ber König inbeg, welcher ihn zurückrief.

Noch ein Wort, herr Graf, sagte er. Senden Sie heute noch einen Courier nach Wien?

Bu Befehl, Gire, in einer Stunbe fcon!

Alsbann erlauben Sie mir, Ihnen ein Geheimniß mitzutheilen, welches bis jetzt nur noch von wenigen gekannt ist, und welches, wie ich glaube, auch Ihro Majestät die Kaiserin interessiren wird. Die neue Ministerliste!

Haben Em. Majestät Ihre Minister benn schon ernannt? fragte bie Königin erschrocken.

Der König nickte bejahend. Es war meine erste und heiligste Pflicht, fagte er ernst, mir erfahrene und tüchtige Rathe an die Seite zu setzen, welche meine Unerfahrenheit zu leiten und mich zu unterstützen vermöchten. Ich durste daher diese Pflicht nicht verfäumen. Ich habe deshalb Minister gewählt, welche mit ben Regierungsgeschäften vertraut sind, und sich schon früher als tüchtige Minister bewährt haben.

Die Augen ber Königin leuchteten höher auf, und felbst ber Graf Mercy erlaubte seinen Mienen einen Ausbruck freudiger Ueberraschung.

Ich bitte Ew. Majestät, nennen Sie bie Minister, benn Sie sehen wohl, ich glübe vor Ungebulb, ihre Namen zu erfahren, rief Marie-Antoinette.

Zuerst alfo, sagte ber König lächelnb, herr von Maurepas.

Die Königin stieß einen leisen Schrei ber Ucberraschung aus. Herr von Maurepas? fragte sie verwundert. Der Minister bes Regenten von Orleans, ber seit vierzig Jahren in ber Verbannung lebt?

Derselbe, sagte ber König ernst. Er war ein Freund meines Vaters, und wird baher seinem Sohn nicht seinen Rath und Beistand versagen. Er ist alt genug, um die Eitelkeiten dieser Welt verachten zu können, und vierzig Jahre des Exils sind wohl geeignet, selbst einen etwas lebens= lustigen Minister der Regentschaft in einen Philosophen und Stoiker zu verwandeln. Herr von Maurepas wird also mein erster Minister und Rathgeber sein, denn da ich das Unglück habe mit zwanzig Jahren ein König zu sein, so muß ich mich wohl bemühen, alte erfahrene Minister zu haben, deren Alter und Weisheit den Mangel meiner Jugend auß= gleicht.

Und wer wird ber Nachfolger bes Herzogs von Aiguillon sein? fragte die Königin rasch. Denn, verzeihen mir Ew. Majestät, ich wage vorauszusetzen, baß Sie bemselben seine Entlassung geben?

Ich würde ihn gern in meiner Nähe gelassen haben, sagte ber König langsam, benn mit seiner Politik stimme ich vollkommen überein, und als politischem Charakter hat man ihm keine Vorwürse zu machen. Er hat immer nur das Wohl und die Größe Frankreichs im Auge gehabt, und sich von keinen andern Nebeninteressen leiten lassen. Aber er hat sich leiber zu offenkundig als ein Freund und Anhänger ber Dubarry gezeigt, und aus diesem Grunde allein muß ich ihn aufgeben.

Und sein Nachfolger? fragte bie Königin mit zitternber Stimme, kaum im Stanbe ihre Aufregung und ihren Aerger zu verbergen.

Sein Nachfolger wird ber Graf von Bergennes fein!

Bergennes? rief bie Königin heftig. Derfelbe Vergennes, ber früher in Constantinopel Gesandter war, und bort sich mit einer Sclavin vers mählte?

Ah, Sie wissen von biesem albernen Mährchen, Mabame, welches

ber Herzog von Choiseul verbreitet hat, weil er hoffte, baburch ben Grasen Bergennes, seinen verhaßten Feind, lächerlich zu machen? Niemand hat indessen an diese Erzählung aus Tausend und Einer Nacht geglaubt, und die Frau von Vergennes genießt in Stockholm, wo ihr Gemahl bis jetzt Gesandter war, der vollsten Achtung des Hoses und der Stadt. Bergennes ist ein sehr talentvoller und gescheidter Kopf, und ich benke, er wird und als Minister des Auswärtigen gute Dienste leisten. Die andern neuen Minister sind: sür das Kriegsdepartement der Graf du Muy, einer der Getreuen meines Baters, für die Finanzen an Stelle des vershaßten Abbé Terray — nicht wahr, so nennt ihn Ihr Bruder der Kaiser? — an Stelle des verhaßten Abbé Terray ber Graf von Elugny.

Ah, Clugny! rief bie Königin, beren schönes Antlit sich aufzu=
- heitern begann. Em. Majestät meinen boch ben Grafen von Clugny, ben Freund bes Herzog von Choiseul?

Gben ben, Madame, sagte ber König gelassen. Und da Sie eben ben Namen bes Herzogs von Choiseul nannten, fällt mir ein, daß ich ihn heute schon einmal nennen hörte. Sie, herr Graf von Merch, geshören, glaube ich, auch zu ben Freunden bes Herzogs von Choiseul, und da ich unglücklicherweise nicht zu benselben gehöre, muß ich mir von Ihnen Auskunft erbitten. Man sagte mir nämlich, der Herzog von Choiseul habe sein Landgut Chanteloup, wohin ihn der verstorbene König exilirt hatte, verlassen, und sei nach Paris gekommen. Ist dies Gerücht begründet?

Ja, Sire, es ist begründet. Der Herzog von Choiseul besindet sich feit heute morgen in Paris!

Aber was mag er ba wollen? fragte ber König mit ber Miene vollkommener Unschuld. Warum bleibt er nicht in Chanteloup? Wenn man so glücklich ist, ein eigenes Landgut zu besitzen, so ist es jett gerade bie Jahreszeit, um bort zu leben. Sie sollten boch Ihren Freund barauf ausmerksam machen. Und jett leben Sie wohl, Herr Graf, Sie kennen jett meine Ministerliste, und die Frau Oberhosmeisterin wird ganz in Berzweislung sein. Haben Sie die Güte, sie zu beruhigen, und ihr zu sagen, daß sich die Königin jett in einem weniger ungewöhnlichen Tete-à-tête besände, in Gesellschaft ihres Gemahls!

### V.

# Das erfte Spottgedicht.

Der junge königliche Sof hatte bas Schloß Choist verlaffen, und fich nach bem Schloß La Muette nahe bei Paris begeben. Dort follte bie erste große Trauercour stattfinden, bort wollte bie Konigin alle bie berechtigten Damen in großer öffentlicher Cour empfangen, welche ben Wunsch hegten, ihrer neuen Souveranin vorgestellt zu werten. Und in biefen Beiten bes jungen Enthusiasmus wollte jebe Dame zu tiefem Glud gelangen, glühten Alle vor Begierte, bie fcone, liebreigente, junge Königin zu feben, welcher bas frangösische Bolk laut entgegenjubelte, und welcher bie Parifer in biefen Tagen in Berfen und Getichten, in Bil= tern und Darstellungen aller Art hulbigten. Denn Marie Antoniette hatte sich bie herzen bes Pariser Volkes zu gewinnen verstanden, und eine einzige großmüthige Sandlung hatte genügt, ben Enthusiasmus auf's höchste zu entflammen. Ginem alten Gebrauch gemäß mußte tas Bolk beim Tobe eines Königs ber neuen Königin eine Steuer zahlen, welche ben Namen "ber Gürtel ber Königin, la ceinture de la reine" führte. Marie Antoinette, welche erfahren hatte, bag tiefe Steuer gerate tie niedrigen und bedürftigen Classen treffe, baß bie reichern und bobern Classen Mittel gefunden, fich biefer Abgabe zu entziehen, Marie Untoi= nette bat ben Konig ihr zu gestatten, baß sie biefer Steuer entsagen burje, und ber Ronig gemahrte ihr freudig biesen Wunfch. Wie ein Lauffener verbreitete sich bie Nachricht burch gang Paris, burch gang Frankreich, und auf allen Straffen und Plagen, in allen Cafés und Cabarets fang bas frangösische Wolf in biesen Tagen:

> Vous renoncez, charmante souveraine, Au plus beau de vos revenus. A quoi vous servirait la ceinture de reine Vous avez celle de Vénus.\*)

<sup>\*)</sup> Mémoires de Weber. Vol. 1, p. 43.

Das Bolf, wie gesagt, jauchzte und lachte, überall begegnete man nur heitern, freudigen Gesichtern, und Niemand schien baran zu benken, baß mit der Throndesteigung eines neuen Königs immer auch die Trauer um ben verlornen König verbunden sei. Niemand bachte mehr an ben König, welcher gestorben war, Niemand beklagte ihn, Niemand trauerte um ihn; nur ein speculativer Kopf gab sich den Anschein dies zu ihun, und diese Coquetterie machte ihn zu einem reichen Mann. Dieser specuslative Kopf gehörte einem Inwelier an. Er ließ schwarze Tabatièren ansertigen, auf beren von schwarzem Chagrin-Tassent, einem schweren Seidenstoff, angesertigten Deckeln sich das Bildniß der jungen Königin besand. Diese Tabatièren nannte man mit einem glücklichen Calemsbourg: La consolation dans le chagrin! Jedermann wollte ein solches Bildniß der Königin, dieses "Trostes im Kummer" haben, und mehr als hunderttausend solcher Trauertabatièren wurden in den ersten acht Tagen in Baris verkaust.\*)

Aber auch ber Konig follte feinen Untheil haben an biefem allge= meinen Enthusiasmus. Wie bie Königin ber "ceinture de la reine" gu Bunften bes Bolks entjagte, fo hatte ber Konig eine andere fur ben Konig bestimmte Steuer "le joveux avenement", mit tem fonst bas Bolf feinen neuen König hatte feiern muffen, aufgehoben, und als Gegenftuck ber Labatieren mit bem Bilbniß ber Königin erschien eine anbere Tabatière, auf welcher man nebeneinander bie Bilbniffe Lubwigs XII. und Beinrichs IV. erblickte, barunter bas Portrait beg jungen Königs Lubwigs XVI., mit ber Inschrift: Les pères du peuple, XII. et IV. font XVI. Und von biefen Tabatieren wie von benen ber Königin wurden hunderttausende verkauft, und bas Bolf pilgerte zu gangen Schaaren hinaus nach La Muette, um bas Gitter bes Schloffes zu umlagern, und bem jungen König bie Gruße feiner Liebe bargubringen, ober in ben Rasten, welcher auf Befehl bes Königs an ber Mauer aller königlichen Schlöffer angebracht worben, und zu welchem ber König allein ben Schluffel führte, seine Bittschriften, Beschwerben, ober Gludwunschabreffen zu legen.

1000

<sup>\*)</sup> Mémoires de Madame de Campan. Vol. I. p. 91.

Der Jubelruf: es lebe ber König, erschalte von ber Frühe bes Morgens bis in die Nacht unun:erbrochen fort, und burchhalte bas Schloß La Muette wie eine föstliche, lange nicht vernommene Musik. Jeder schwelgte und träumte nur von Hoffnungen, von Glück, Reichsthum, überall wurden die Symbole bes Ueberslusses angebracht, und die Coiffuren der Frauen schmückten sich mit einer Fille von Kornsähren. Die Dichter auch seierzen in hunderten von Sinngedichten den neuen Monarchen, alle Herzen, oder vielmehr alle Köpse glühten von einem beispieltosen En:hustasmus, und niemals hatte der Beginn einer Regierung so viele Zengnisse allgemeiner Liebe und Anhänglichkeit erhalten.

Alber inmitten bieses allgemeinen Freutenrausches bewahrte bie anti-österreichische Partei ihr tüsteres, seinbliches Gesicht, und blickte, geärgert und beuuruhigt von tiesem Bolksenihusiasmus, mit boppelt scharsen Angen auf die junge Königin hin, um mit dem boshasien Berslangen, ihr zu schaden, genau Acht zu geben, ob die Jugend und Unsersahrenheit der Königin sie nicht einige Fehler würde begehen lassen, Vehler, welche man ausbeuten und in Berbrechen verwandeln könnte, um damit allgemach die Liebe des französischen Bolkes in Haß und Berachtung zu verwandeln, und zuletzt auf diese Weise doch noch zu erreichen, was die glühentste Sehnsucht der antisösterreichischen Hosppartei war: eine Scheidung des Königs von seiner Gemahlin, und beren Rücksendung nach Den schland!

Im Schlosse La Mueite, wie gesagt, sollte heute die erste große Trauercour stausinden, und die hoffähigen Damen hatten das Recht heut ungeladen zu erscheinen, um ihrer jungen Souverainin ihre Huldigung darzubringen. Der große Thronsaal war zu diesem allgemeinen Cmspsang festlich geschmückt, und bot mit seinen Festons von schwarzem Krepp, seinen Sieberverziern gen, seinen schwarzbehangenen Sessell, und seinem mit schwarzem Luch und Silbersranzen verzierten Thron einen gar feierlichen und trüben And.ick dar. Hunderte von Damen süllten die eine Seite bes großen Saals, und schauten alle mit ernsten Mienen, mit neugierigen Bricken hinüber nach jener Thür, durch welche die Königin mit ihrem Hof nun bald erscheinen mußte. Alles, was Paris, was Bersailles an hossähigen Damen besaß, war erschienen, Niemand

glaubte sich bavon bispensiren zu können, ber Königin die erste Gulbigung barzubringen. Die ältesten wie bie jüngsten Damen waren ber=
beigeeilt, und man sah ba in wunderbarem Gemisch bas greisenhafte Alter mit ber zartesten Jugend, neben ben Moben einer längst vergangenen Zeit die neuesten Noben ber Gegenwart.

Jest wurden die beiben Flügel ber Thur ba brüben geräuschvoll geöffnet, und unter Vortritt ihrer Oberhosmeisterin, ber Frau von Noailles, erschien die Königin mit ihrem Hof.

Gin allgemeines Gemurmel entstand in ber Berfammlung. Man hatte bie Königin niemals so fcon, so anmuthig und liebreizend ge= feben, wie heute in biefer Toilette ber großen Trauer, in biefem feier= lichen Aufzug ihrer Konigswurbe, welche nur bagu biente, bie Schon= beit und Lieblichkeit ber jungen Frau noch mehr hervorzuheben. Glänzenb weiß wie eine Lilie hob fich ihr wunterbar ichoner, unverhüllter Sals aus biefer Maffe von Krepp, Seibenzeng und Spigen bervor, bie ibre gange Gestalt wie mit einer Bolke umhüllte; ihre Wangen waren beute, ber Trauer wegen, ungeschminkt, und von einer tiefen, burchsichtigen Blaffe, bie noch mehr hervorgehoben warb von ihren purpurrothen Lippen und bem schwarzen Schleier, ber von ihrem schönen, blonben, nur leicht ge= puberten haar nieberfiel. Gin tiefer feierlicher Ernft, ein Ausbruck von Würbe und unnahbarer Sobeit war über bie ganze Erscheinung ber Königin ergoffen. Niemand verstand fo gut zu repräfentiren, und fo ohne alle Affectation und Anstrengung bie Burbe und Große barguftellen, als Marie Untoinette, und mit Ucberrafchung und Staunen faben bie alten ergrauten Damen ber Regentschaft und bes uppigen Sofes Ludwigs bes Funfzehnten ba vor fich auf bem Thron eine junge Frau, beren ernfte, majestätische Blide, beren folge Ropfhaltung ihnen im= ponirte, und beren Untlit noch fo fehr ben Ausbruck ber Jugent und Unschuld trug, bag bie alten Damen fich fast gebemüthigt und beschämt bavon fühlten, und in ber Bosbeit ihres Bergens einander guffüsterten: "fie ift eine gute Comobiantin! Gie verfteht es bie Unschuldige zu fpie= Ien! Gie giebt sich fehr geschickt bie Miene eines Matchens von feche= gebn Jahren, benn fie weiß fehr wohl, bag bas bie Bergen rührt, und ber Menge imponirt!"

Marie Antoinette hatte indeß ihren Platz unter bem Thronhimmel eingenommen, zu ihrer Rechten und Linken befanden sich die königlichen Prinzessinnen, hinter ihr in boppelten Reihen standen die Damen ihres Hofes, dem Thron gegenüber die Gräfin von Noailles, welcher ihr Amt die Pflicht auferlegte, jede der aus der Reihe hervortretenden Damen der Königin vorzustellen, und mit lauter Stimme ihren Namen zu nennen.

Die Repräsentation begann. Feierlich, mit wankenden Schritten, auf ihren hohen Hackenschuhen der Regentschaft hin und her schaukelnd, nahten sich, eine nach der andern, die hochehrwürdigen und hochablichen Wittwen, welche es noch immer nicht vergessen konnten, daß sie am üppigen Hof des Regenten die bezauberndsten, leichtsertigsten, tonangebenschen Schönheiten gewesen, und die, im völligen Ignoriren ihres Alters, ihrer Runzeln und ihrer Magerkeit, in der Toilette ihrer jungen verssührerischen Tage erschienen waren.

Es war in ber That ein wunderlicher Anblick, biefe alten verwitterten Gestalten in ben coquetten Costumen zu feben, biefe verwelften Ge= fichter, beren Rungeln funftvoll mit rubinbesetten Schönpflästerchen geschmückt waren, auf beren wackelnbem Saupte ein coquettes schwarzes Butchen, mit großen Schmetterlingen geziert, fich wiegte. Verneigungen zu feben, bie mit bem Wackeln bes Ropfes zu corresponbiren schienen. Die jungen Prinzessinnen schlugen angstvoll und entset por biefen majeftätischen Repräsentantinnen einer verblichenen Zeit ihre Augen nieber, benn fie begriffen, bag eine Gefahr fie bebrobte, bie Ge= fahr, ihren ceremoniellen Ernft zu verlieren, und vielleicht fogar zu lachen, wenn sie ihre Blicke noch einmal auf biese erhabenen Ruinen ber Ber= gangenheit richteten. Die Hofbamen aber, welche fich hinter ben großen Reifröcken ber Königin und ber Pringessinnen wie hinter einer Mauer gesichert und verborgen fühlten, und beren Ropfe hinter ben Bestalten und ben Schleiern ber Fürstinnen verschwanden, bie Sofbamen burften es magen, fich tem erheiternten Gintruck biefer Scene hinzugeben und bas Lachen, welches bie Pringeffinnen angftvoll zurudbrangen mußten, frei und rudhaltolos auf ihr Antlig treten zu laffen. Sinter ten Reifroden ber Pringessinnen burften bie ftrengen Anforberungen ber Gtiquette aufhören, und bie gestrenge Frau Oberhofmeisterin fah es nicht, wie bie

1.000h

schöne junge Marquise von Charente Tonnere, welche hinter ber Rönigin ihre Stellung hatte, ermübet von ber langen Ceremonie, sich auf
bas Parquet bes Fußbobens niedergleiten ließ, um in völliger Bequem=
lichfeit sich auszuruhen von bem langen Stehen. Die gestrenge Frau
Oberhosmeisterin sah auch nicht, wie bie Marquise in bem Uebermuth
ber Jugend und Mocquerie, auf ber Erbe sigend, allerlei Muthwillen
begann, bald die andern Damen an ihren Röcken zupfend, bald in brollig=
ster Weise die seltsamen und ceremoniellen Gesichter ber alten Damen
nachäffend. Aber die übrigen Hostamen sahen es, und während in ber
vorderen Reihe ber feserlichste Ernst, bas erhabenste Ceremoniell herrschte,
begann hinter ben Reisröcken ein leises Flüstern und Kichern, sah man
ba nur lachende Gesichter, zischelte man sich allerlei Neckereien und
Scherze in's Ohr.

Eben nahete fich wieder eine tiefer boben, in wunderbarer altmobischer Toilette einherstolzirenten Marquijen ber alten Beit bem foniglichen Thron, und mit lauter S.imme begann bie Gräfin von Mogilles bie langen und bochionenten Damen und Titel ber murtigen Dame berzusagen, welche in brei untabelhaften, ceremoniojen Berbeugungen ber Königin ihre Bulbigung barzubringen bat.e. In biefem Moment aber wandte bie Konigin neugierig gemacht von bem Fluftern und Lachen hinter ihr, thr haupt ein wenig rudwarts. Gie fah ba bie Marquise Charente Tonndre auf ber Erbe figen, und bie munberbaren Dienen ber erhabenen Wittwe nachahmen, fie fah bie lachenben Gesichter ber Hoftamen, und endlich bie niebergeschlagenen Augen, bie gufammen= gepreßten, gudenben Lippen ber Pringeffinnen. Diefer unerwartete Unblick, fo feltsam contraftirend zu ber feierlichen Scene vor ibr, über= raschte und becontenancirie bie Konigin. Mit einer Urt von Schrecken wandte fie ihre Blide wieder ber vorgestellten Dame gu, welche eben in ihrer zweiten Berneigung begriffen, gleich ber Darquije ba binten auf ber Erbe zu figen fcbien.

Marie Antoinette fühlte ein unüberwindliches Zucken in ihren Lipspen, bas Lachen bahinten übte auf sie seine ansteckende, magische Gewalt, und statt die feierliche Bezrüßung mit einem feierlichen Neigen bes Hauptes zu erwiedern, schlug die Königin auf einmal ihren großen

- comb

Fächer auseinander, und verbarg hinter bemfelben ihr lachendes, erglübendes Angesicht.

Aber bie strengen Damen auf ber anbern Seite bes Saals hatten Alles gesehen, Alles bevbachtet, und auch bie erhabene Witture mit bem wackelnden Haupte, ben Schönpstästerchen und ben Schmetterlingen hatte es gesehen. Statt ihre seierliche britte Verbeugung zu machen, trat sie zurück, und einen brohenden Blick auf die Königin schleubernd, stellte sie sich in die Neihe ber schon präsentirten Damen.

Eine kleine Paufe trat ein; Frau von Noailles vergaß in ihrem Entsetzen für einen Moment ihre Pflicht, mit bem Fächer ber nächst zu präsentirenden Dame zu winken, und schien noch immer auf die versfäumte dritte Berbeugung zu warten. Die Königin hatte noch immer ihr Antlitz hinter ihrem Fächer verborgen, und die Prinzessinnen waren ihrem Beispiel gefolgt. Mit finstern Gesichtern und brohenden Blicken schauten die Damen zu ihr hinüber und als die Oberhosmeisterin endslich bas Zeichen gab, näher zu treten, schien die nächste Dame nur zögernd und unwillig dem Ause zu folgen.

Marie Antoinette hatte indeß ihre Heiterkeit besiegt, sie schlug ben Fächer wieder zusammen und blickte mit vollsommen ernsten Zügen der Dame entgegen, deren hochtönende Liel Frau von Noailles eben mit erhobener Stimme verfündete. Aber das Mißgeschick wollte, daß die jetzt vorgestellte Dame die älteste und wunderlichste Gestalt der ganzen Versammlung war, und daß ihr Antlit, ihre Runzeln, ihr wackelndes Haupt in dem wunderbarsten und schneidendsten Contrast zu ihrer vollskommen jugendlichen und coquetten altmodischen Toilette stand.

Ein feltsames Zucken flog über bas Antlitz ber Königin hin, eine glühende Röthe schoß über ihre vorher so bleichen Wangen, zum zweiten Mal siegte die Jugend und die Heiterkeit über die Königswürde und die Etiquette, zum zweiten Mal mußte Marie Antoinette ben Fächer aufschlagen, um bahinter ihr Lachen zu verbergen.

Ein ziemlich vernehmbares, unwilliges Gemurmel ließ sich in ben Reihen ber Damen vernehmen. Sie lacht über uns! flüsterten sie unterseinander. Wir sind ihr zu alt und ehrwürdig! Sie liebt nur die Jugend! Sie weiß nicht, was sich ziemt für eine Königin!

Bergebens war es, daß Marie Antoinette, mit der ganzen Kraft ihres Willens sich zusammenraffend, von nun an wieder das ernsteste, feierlichste Gesicht zeigte, vergebens, daß sie die Damen mit ihrem gra= ciösesten Kopsneigen, ihrem reizendsten Lächeln willkommen hieß; ihre sinstern Mienen erhellten sich nicht wieder, die Wolken verschwanden nicht wieder von den welken Stirnen.

Der strenge Areopagus hatte sein Urtheil gesprochen: die Königin war eine leichtsinnige Frau! Sie hatte den schlimmsten aller Fehler, sie war eine Spötterin! Sie verachtete die gute Sitte und den Wohlanstand!

Die Zahl ber Feinde ber Königin vermehrte sich an biesem Tage um mehr als hundert Personen, welche sich gegen die Königin berrasseneten, nicht mit Schwertern und Dolchen, sondern einfach mit ihren Zungen, die aber mit ihrem Sift und ihrer Schärse die Königin bald tieser und gefährlicher verwundeten, als sede andere Wasse. — Der Kamps der Zungen gegen die Königin begann, und ihre erste Wassensthat war ein Spottgedicht auf Marie Antoinette, das am andern Tage auf eine geheimnisvolle und räthselhafte Weise in tausenden von Eremsplaren durch ganz Paris verdreitet ward. Die Volssänger auf dem Pont-neus, welche gestern noch vor den entzückten Zuhörern der Straße ihr begeisteries Loblied:

O princesse, dans qui la France Sous les traits d'Hébé voit Pallas, Heureuse par tes bienfaisances, Les vrais plaisirs guident tes pas etc.

gesungen hatten, dieselben Volkssänger bes Pont-neuf sangen heute bas erste Spottlied auf die Königin, und das Volk, welches gestern gejubelt hatte vor Liebe und Entzücken, das Volk lauschte heute mit staunender Neugierde und schabenfroher Lust auf das boshafte Lied von der "reine mocqueuse", bessen Refrain also lautete:

Petite reine de vingt ans, Vous qui traitez si mal les gens, Vous repasserez la barrière Laire, laire, laire, laire lanla.\*)

0 121 DM

<sup>\*)</sup> Mémoires de Madame de Campan. Vol. I, p. 90. 91.

### VI.

### Die neuen Moden.

Die Königin hatte sich in bas Unabwendbare gefügt, sie hatte es aufgegeben die Wünsche ihrer Mutter zu erfüllen, und ben Herzog von Choiseul wieder zum Minister zu befördern. Mit dem ihr eigenen seinen Tact hatte sie erkannt, daß sie in diesem Punkt ihren Gemahl, der sonst so sehr geneigt war, den Wünschen Anderer nachzukommen, unbeugsam sinden würde, und daß daher ein ferneres Versolgen ihrer Wünsche für sie selber gesährlich werden müßte, weil es ihr eine Niederlage bereiten, und gar leicht die Zuneigung wieder zerstören könnte, welche der König seit einiger Zeit für seine junge Gemahlin an den Tag legte.

Schon kannte Lubwig kein größeres Bergnügen, als neben seiner jungen Gemahlin zn sein, und oft sah man ihn stundenlang an ihrer Seite in den schattigen Alleen des Parks auf und abwandeln, mit heisterm Gesicht ihren Worten lauschend, und frohmüthig eingehend auf ihre muntere Laune und ihre jugendliche Heiterkeit. Schon konnte es ihm geschehen, daß er auf diesen Spaziergängen leise den Arm um ihre schöne Taille legte, und ganz verstohlen und scheu einen Kuß auf ihre volle, weiße Schulter drückte.

Das Herz bes Königs war erwacht, und Marie Antoinette, welche so lange und mit so viel heimlichem Schmerz auf bieses Erwachen geshofft, Marie Antoinette sagte sich mit einem seligen Lächeln und einem verschämten Erröthen, baß ber König ansange sich in sie zu verlieben.

Nun richtete sich ihr eifriges Bemühen bahin, bieses Verliedisein immer mehr zu steigern, bemselben immer mehr Nahrung zu geben, und immer mehr ihren kalten, unempfindlichen Gemahl in einen schmachtenden, zärtlichen Liedhaber zu verwandeln. — Da sie es einmal aufgegeben hatte, als Königin auf ihn zu influiren, und eine politische Rolle zu spielen, so wollte sie jetzt mit allen ihren Gedanken, allen ihren Sinnen als Frau handeln und als Frau herrschen, wo man ihr versagt hatte, als Königin zu regieren.

Die Zuneigung' bes Königs immer mehr zu steigern, ihn immer inniger zu fesseln an ihre Person, bas war von nun an bas leibenschafts liche Bestreben ber Königin, und sie setzte alle Mittel ber weiblichen List, ber Coquetterie und ber Toilette in Bewegung, um es zu erreichen.

Die Toilette ward also von nun an für Marie Antoinette ein Gegenstand ber ernstesten Erwägung, bes tiessten Nachsinnens, und bie sonst so einfache und prunklose Dauphine verwandelte sich auf einmal in eine junge, gefallsüchtige Frau, welche ben Put liebte, und ganze Vorsmittage sich mit ihrer Toilette beschäftigen konnte.

Die antiösterreichische Partei, tie Prinzessinnen-Tanten, tie Brüber bes Königs, und endlich die Familie Orleans, welche an ber Spige dieser Partei standen, beobachteten mit innigster Befriedigung biese neue Michtung, welche der lebhaste Geist und die seurige Imagination ber Königin genommen. Niemand von ihnen aber ahnte ben geheimen Iwest aller dieser Toilettenfünste, Niemand begriff, daß die schöne junge Frausich nur beshalb schmückte, nur beshald alle Künste ber Toilette zu ihrer Hülse herbeiries, um bamit das Gerz bes Gemahls zu erobern, Niemand begriff, daß Marie Antoinette, welche ihre Feinde der Coquetterie und ber Gesallsucht beschuldigten, doch nur coquetirte mit ihrem Gemahl, und nur ihm allein zu gefallen sich bestrebte. — Iedermann bemühte sich baher, dieser Butzlucht der Königin zu schmeicheln, denn eine Frau, welche mit den wichtigen Gegenständen der Toilette ihre Gedanken ansüllte, war für Iedermann ganz ungefährlich, konnte niemals einen politischen Einsstuße erstreben!

Die Herzogin von Chartres empfahl baher ber Königin eine Person, welche in biesem Augenblick in Paris für biesenige galt, welche in Sachen bes Putes und ber Coiffüre ben besten Geschmack, die höchste Eleganz besaß, und bazu berufen schien, in den Moden der Frauen eine Revolution zu Gunsten des guten Geschmackes und der Schönheit zu bewirken. Diese Person war die Putymacherin Mademoiselle Bertin.

Die junge Herzogin von Chartres schilderte ber Königin mit so berebten Worten, so enthusiastischer Bewunderung die Kunstwerke der Putmacherin, daß Marie Antoinette in ihrer jugendlichen Ungeduld so-gleich besahl, den Wagen vorsahren zu lassen, und die Oberhosmeisterin

a sumb

zu benachrichtigen, baß sie bie Königin zur Mabemoiselle Bertin zu begleiten habe.

Frau von Noailles vernahm biese Botschaft mit wahrem Entsetzen, und eilte mit ungewohnter Hast in bas Gemach ber Königin, um sich persönlich ihre Besehle zu erbitten.

Ich will zu ber Putmacherin Bertin fahren, und bei ihr einige Ginkaufe machen, Mabame, fagte bie Königin in bem strengen Ton einer Gebieterin.

Aber Frau von Roailles ließ sich von biesem Ton nicht erschrecken. Majestät, bas ist unmöglich, sagte sie seierlich. Noch niemals hat eine Königin von Frankreich ben Fuß in eine Kaushalle gesetzt, noch niemals ist sie in einem öffentlichen Lokal erschienen. Das wäre ein unerhörter Berstoß gegen bie Etiquette, und ich bin gewiß, baß Ew. Majestät einen solchen nicht begehen wollen!

Nun benn, sagte die Königin mit einem kurzen, spöttischen Lachen, ich will Ihrer Ueberzeugung kein Démenti geben. Ich werde nicht thun, was noch niemals eine Königin von Frankreich gethan, ich werde nicht zu ber Bertin sahren, sondern sie soll mit all ihren schönen Sachen hiers her kommen, ich will sie hier empfangen und ihre Wunder schauen!

Hier? Ew. Majestät wollen hier in Ihrem Gemach eine Butzmacherin empfangen? fragte bie Oberhofmeisterin entsett. Aber bebenken Ew. Majestät gnäbigst, baß nur Damen, welche bie große Entrée haben, und zum Tabouret berechtigt sind, bas Empfangszimmer ber Köntzin betreten bürfen.

Die Königin preßte ihren Fuß vor Ungebuld fest auf die Erbe, und ihre Augen flammten. Nun benn, Madame, sagte sie, ich werde also Mademoiselle Bertin nicht hier empfangen, sondern in meinem Kabinet, und ich benke wohl, daß Niemand sich erlauben wird, dagegen etwas einzuwenden, wenigstens würde ich auf diese Einwendungen nicht achten.

Die Pflicht meines Umtes inbessen beniehlt mir, Ew. Majestät zu bemerken —

Es giebt kein Amt, unterbrach Marie Antoinette bie Oberhofmeissterin, es giebt kein Amt, welches Jemand erlaubt ben Befehlen ber Königin zuwiber zu handeln. Gehen Sie also, Mabame, und treffen

Sie bie nöthigen Anordnungen, baß fogleich nach ber Bertin geschickt werbe. In einer Stunde erwarte ich sie in meinem Kabinet.

Ah, murmelte Antoinette vor sich hin, indem sie ber langsam sich entfernenden Oberhofmeisterin mit einem zornigen Blick nachschauete, ich werde sie strafen für diesen Uebermuth. Sie meint das Recht zu haben, mich zu martern und zu quälen, aber ich werde es ihr vergelten! —

Eine Stunde später trat Mademoiselle Bertin in bas Kabinet ber Königin. Vier königliche Lakaien, beladen mit Cartons, folgten ihr. Mademoiselle, sagte die Königin, auf diese Cartons beutend, Sie bringen mir da die neuesten Gesethücher der Mode, nicht wahr?

Nein, Ew. Majestät, sagte bie Mobistin, sich tief verneigenb, ich bringe nur ben Stoff, auf welchen Ew. Majestät Ihre Gesetze verzeich= nen werben.

Aber hat man Ihnen nicht gesagt, baß ich einige Ihrer neuesten Moben zu sehen wünschte? fragte bie Königin erstaunt.

Ew. Majestät, es giebt keine neuen Moben, sagte bie Bertin ehr=
erbietig. Ew. Majestät mussen erst bas Werbe! sprechen, und eine
neue Welt wird von heute an aus bem Chaos hervorgehen. Wenn eine Königin geruht einen gnäbigen Blick auf bie Mobe zu werfen, so ist es
nur, um ihr zu gebieten, nicht aber, um ihr zu gehorchen, benn bie Königin giebt Gesetze, aber ste empfängt keine.

Ah, rief Marie Antoinette lächelnb, Sie meinen, baß ich einige neue Moben erfinden sollte?

Ich meine, Ew. Majestät, daß bie Königin von Frankreich nicht tragen wird, was jebe andere Dame auch tragen kann, sondern daß die Königin zuerst eine Sache trägt, und daß bie Damen es ihr nur nach= ahmen können.

Sie haben Recht, rief die Königin, geschmeichelt von bieser Sprache ber schlauen Mobehändlerin, Sie haben Recht, wir wollen von der Mode nicht Gesetze empfangen, sondern sie ihr geben. Schnell, lassen Sie mich Ihre Stoffe sehen, und versuchen wir, was wir Neues ersinnen können! Ach, Mademoiselle, Sie haben da in der That eine sehr gute Idee geshabt, es wird ganz amusant sein, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen.

Mabemoifelle Bertin lächelte, und inbem fie ihre Cartone öffnete,

nahm fie barans bie verschiebenartigften Stoffe, bie feltenften Wunber ber Inbuftrie und bes Lurus bervor. Da waren bie berrlichsten Ge= webe aus ten Seibenfabrifen von Lyon, bie weißen Altlasftoffe, burch= webt mit Blumenbougets in ber schönsten und funftvollften Nachahmung ber Natur, ba waren bie schweren Sammete mit kostbarer Golb= und Gilberstickerei, bie Spigen von Golbgewebe aus ben Fabrifen von Alen= con, die Boints von Balenciennes, von fo funftvoller Arbeit, als batten bie schneeigen Finger einer Elfe fie bervorgezaubert, bie Mousseline aus Indien, bie von fo feinen Faben gewebt waren, bag man fie in Indien, um fie vor bem Berreißen zu schüten, nur im Waffer und beständig von bemfelben angefeuchtet, weben fann, bie Krepps aus China, welche bie Zartheit bes Flors mit ber Schwere und Weichheit bes Sammet verbinden, ba waren auch bie majestätischen, zugleich schweren und luftigen Febern ber Strauße von Afrika, und bie wundervollen, aus ben Fabrifen von Paris hervorgegangenen Blumen, welche ber Natur ihre zartesten Geheinmisse abgelaufcht zu haben schienen, und benen nur ber Duft fehlte, um ihre natürlichen Schwestern an Schönheit zu übertreffen.

Selbst Marie Antoinette ließ sich bezaubern von biesen Wundern bes Luxus und der Industrie, ihre zarten Hände wühlten mit Behagen in diesen Schätzen umber, ihre Augen leuchteten, ihre Wangen glühten, und in dieser Stunde war sie nicht die Königin, sondern nur die junge, schöne Frau, welche glühte vor Berlangen, es allen andern Frauen zuvor zu thun in ihrem Put und in ihrer Toilette.

Länger als eine Stunde blieb Mademoiselle Bertin in dem Kabinet der Königin, und als Marie Antoinette sie dann entließ, sagte sie: Ich wiederhole Ihnen, Mademoiselle, Sie haben da eine vortreffliche Idee gehabt, und mir eine amüsante Stunde bereitet. Sie werden von jetzt an alle Morgen zu mir kommen, und ich werde mit Ihnen meine Toislette für den Abend bestimmen und auswählen. Nur mache ich Ihnen Sine Bedingung! Sie werden niemals irgend einer Dame vorher verzrathen, wie ich mich kleiden will, und Sie werden von meinen Hüten, Aussätzen, und von all meinen Putzgegenständen erst acht Tage, nachdem ich sie zuerst getragen, den Damen Copieen liefern.

Mabemoiselle Bertin nahm eine feierliche Miene an, wie fie ber

Ernst bes Moments erheischte. Ich schwöre Ew. Majestät, sagte sie, baß ich ben Buß für Ew. Majestät ganz allein, und nur bei verschlossenen Thüren arbeiten, und baß ich lieber sterben werbe, als bas Geheimniß besselben verrathen, wenn man mir ben Berrath auch mit Gold auf= wiegen möchte. Und was die Copieen anbetrisst, die ich von Originalen Eurer Majestät ansertigen werbe, so sollen sie sich immer nur verhalten wie eine holprichte Uebersetzung zu einem Originalgebicht; ich werbe biese Copieen nur von meinen Gehülfinnen ansertigen lassen, benn biese Hände, welche bazu berusen sind, die Ibeen einer Königin auszusühren, werden niemals mehr für eine andere Sterbliche arbeiten.\*)

Und jetzt, fagte Marie Antoinete mit einem heitern Lachen, als sie ihr Kabinet verließ, jetzt soll Madame Eriquette einen neuen Grund zum Entsetzen haben! Ich bin ihr wirklich einige Revanche schuldig.

Die Königin begab sich in ihr Ankleibezimmer, in welchem bie Oberhosmeisterin, bie beiben Ghrendamen, die erste und zweite Kammer= frau nebst ben zwei Unterbeamtinnen seit einer Stunde bes Erscheinens

10000

<sup>\*)</sup> Mabemoiselle Bertin tam wirklich von biesem Tage an jeden Morgen zur Königin, ber Dut ward jest eine Lieblingebeschäftigung Marie Untoinettene, und es gewährte ihre eine angenehme Erheiterung, ihren Sof an jedem Abend burch iracud eine neue Mode zu überraschen. Alle Frauen natürlich wollten es ihr nachahmen, und Mabemoiselle Bertin ward für die herzoginnen und Marquisen, für alle Damen bie wichtigfte Person, tie man umschmeichelte und batichelte, ber man ! bie toftbarften Beschente machte, um bafur bes Glude theilhaftig zu werben, eine Coiffure ober einen Putgegenstand zu bekommen, der dem von der Konigin getragenen gleichfomme. - Die geschickte Modistin ward bald in gang Europa eine geseierte und berühmte Person, und aus allen ganbern und Gegenden wandte man fich an fie um Copicen von den Originalen ber Königin. Mademoiselle Bertin mar fic aber auch sehr wohl ihrer hoben Wichtigkeit bewußt, und behandelte Seberman mit bem größten und laderlichften Stolz. Ginft fam eine vornehme Dame des hofes zu ihr, und verlangte einige Wegenstände zu faufen. Man zeigte ihr Mehreres, welches ber Dame nicht gefiel. Mademoiselle Bertin rief mit einem ärgerlichen und suffisanten Ton: Dun, so zeigen Sie ber Dame einige Proben von meiner letten Arbeit mit ber Konigin. (Campan Mémoires I. p. 100.)

Ihrer Majestät harrten, um bie zweite Toilette ber Königin zu Stanbe zu bringen.

#### VII.

## Die Stiquette und der Eriseur.

Diese Toilettenstunde der Königin war für die Oberhosmeisterin jeden Tag ein neuer Triumph, benn es war eine stets sich erneuernde Berscherrlichung der Etiquette, beren Gewicht der Königin niemals fühlbarer gemacht ward, als in diesen Stunden. Ein eigener Codex, an welchem sogar Männer wie Richelieu, La Rochesoucauld und Dorès gearbeitet hatten, bestimmte über diese servilen Gesetz, welche jeden Schritt, jede Bewegung des Königs und der Königin wie mit einer klirrenden Kette begleiteten, und sie zu Sclaven machten, denen es nicht gestattet war, zu athmen, zu sprechen, krank oder gesund zu sein, ohne sich das bei diesen Gesetzen sügen zu müssen, welche sie stets mit einem Schwarm von Höstingen, Spionen und Neugierigen umgaben, und ihnen niemals eine Stunde des Alleinseins und der Einsamkeit verstatteten.

Die Ankleibestunde ber Königin war vor allen Dingen ein Meister= werk der Etiquette und gehörte beshalb, wie gesagt, zu den größten Genüssen der Frau von Noailles, welche nicmals ein besriedigteres und glücklicheres Gesicht zeigte, als in diesen Stunden, wo die Königin ge= wissermaßen willenlos in ihre Hand gegeben war.

Maria Antoinette bemerkte auch heute mit einem heimlichen Lächeln biefe tiefe Befriedigung auf dem Antlit ihrer Tyrannin, und schien sich fanfter und williger wie fonst ihren Anforderungen zu fügen.

Die erste Ehrendame goß das Wasser in das goldene Lavoir, und Marie Antoinette, welche wenigstens das Recht hatte sich selber die Hände zu waschen, hielt nun ihre Hände geduldig hin, bis die Ehrendame aus den Händen der ersten Kammerfrau das Handtuch entgegen genommen, um es dann mit einer seierlichen Kniebengung der Königin zu überreichen.

1.000

Moment, in welchem die Königin ihr Hemb wechselte, und das gestickte und mit Spigen besetze, künstlich gearbeitete Nachthemb mit dem einsfachern Batisthembe des Tages vertauschte. — Dieses Anziehen des Hembes war allezeit einer der feierlichsten und erhabensten Momente der königlichen Toilette gewesen, und auch bei der Toilette der Könige nahm es eine wichtige Stelle ein. Bei den großen Levers des Königs war nur ein Prinz von Geblüt berechtigt, dem König das Hemb darzureichen, bei den kleinen Levers bezeichnete der König jedes Mal benjenigen seiner Cavaliere, welchem er die Gunst widersahren lassen wollte, und dieser glückliche und beneidete Sterbliche gehörte dann für den ganzen Tag zu der nächsten Umgedung des Königs; er war berechtigt an der königlichen Tasel zu speisen, und durfte bei der Jagd in die Kutsche des Königs steigen.

Auch bei ber Toilette ber Königin war für bas Hemb eine besondere Etiquette gebräuchlich, und ber Königin bas Hemb überzuwersen war eine Ehre, die allemal nur ber vornehmsten und ersten Dame, welche sich in Gegenwart ber Königin besand, bewilligt werden burfte.

Die Gräfin von Noailles sollte heute bieser Ehre theilhaftig werben. Schon hatte Marie Antoinette ihr Nachtgewand von ihren Schultern niedergleiten lassen, und ihre wunderschöne Gestalt ward bis zu bem Gürtel unverhüllt sichtbar. Marie Antoinette erröthete leicht, freuzte ihre Arme über ihrem schönen Busen, und neigte ihr Haupt sanst vorwärts, bereit, das hemb zu empfangen, welches Frau von Noailles eben aus den Händen der ersten Kammerfrau genommen hatte.

In diesem Moment vernahm man ein leichtes Araten an ber Thur, und die Herzogin von Orleans trat ein. Ein glückliches Lächeln glitt über bas strenge Antlit ber Oberhofmeisterin, benn die Geremonie mußte sich jetzt verlängern, und ber Herzogin stand das Recht zu, ber Königin das Hemb zu reichen. Aber es wäre ein strenger Verstoß gegen die Etiquette gewesen, wenn die Oberhosmeisterin sich so tief hätte bemüthigen müssen, um der Herzogin unmittelbar das Hemb barzureichen. Der ersten Kammerfrau allein lag die Pflicht ob, das königliche Hembe der Dame zu geben, welche es der Königin darreichen sollte. Frau von

Moailles winkte bemgemäß bie erste Kammerfrau zu sich, welche bas hemb von ihr empfing und es ber Herzogin barreichte, bie noch immer bamit beschäftigt war, ihre Hanbschuhe auszuziehen, um bas unerwartete Glück genießen und ben Ehrendienst leisten zu können.

Und während dieser ganzen Zeit stand Marie Antoinette mit gestreuzten Armen, gesenkten Hauptes ba, in der Kühle bieses großen schattigen Zimmers in sich erschauernd vor Frost und in ihrer nackten, unverhüllten Schönheit lieblich und reizend anzuschauen, wie eine jener Nympen, welche uns ber Meißel bes Phibias ober Praxiteles verewigt hat.

Endlich waren bie Vorbereitungen beenbigt, und bie Herzogin von Orleans näherte sich mit bem hemb ber Königin.

Aber plöglich stand sie still. Sie hatte da außen vor der Thur die Stimme von Madame, ber Gräfin von Provence gehört, und es wäre ein unverzeihlicher Fehler gewesen, wenn sie der ersten königlichen Prinzessin das Vorrecht hätte entziehen wollen, der Königin das hemb anzuziehen.

Die Herzogin hatte sich nicht getäuscht. Die Thur öffnete sich, und Madame, die Schwägerin der Königin, trat ein. Sosort trat die Herzogin von Orleans zurück. Die Oberhosmeisterin näherte sich ihr, um von ihr das hemd zu empfangen, und übergab es bann zum zweiten Mal der Kammerfrau, damit diese es der Prinzessin darreichte.

Und die Königin stand noch immer halb entkleibet da und wartete. Ihre Wangen glühten, aber nicht mehr vor Scham, fondern vor Unsgeduld und Aerger, zwischen ihren Lippen hervor murmelte sie leise Worte bes Mismuths und Zorns, während ein Frösteln ihre ganze Gestalt burchschauerte.

Mabame sah es, und beeilte sich ihrer königlichen Schwägerin zu Hülfe zu kommen. Ohne ihre Handschuhe abzulegen, nahm sie bas hemb und schritt rasch zu ber Königin hin, aber indem sie eilig bas hemb über Marie Antoinettens haupt warf, blieb es an ihrem hohen Toupe sitzen, und berangirte bie Coiffure ber Königin.\*)

Ah, rief bie Königin mit einem gezwungenen Lachen, Sie haben

<sup>\*)</sup> Madame de Campan: Mémoires etc. Vol. I p. 98.

Herr Léonard vergaß einen Moment seiner bemütbigen Haltung und indem er sein Haupt emporhob, bliste in seinen Augen bas Feuer ftolzen Selbstbewußtseins.

Ew. Majestät halten mich auch ohne Zweisel nicht so niedriger Gesinnung fähig, sagte er, daß ich beabsichtigen sollte, ber Königin eine Frisur zu geben, welche schon von irgend eines Sterblichen Augen gessehen worden.

Sie werben also eine neue Frisur für mich erfinden? fragte sie beiter. Nach welcher Mobe?

Ich werbe eine neue Mobe creiren, Majestät, sagte ber Künstler stolz. Dieser heutige Tag wird eine neue Ordnung ber Dinge bezeich= nen, und wird Epoche machen in den Annalen der Kunst. Wollen Ew. Majestät die Gnade haben die Wahl der Frisur allein meiner Begei= sterung und der Exaltation des glücklichen Moments zu überlassen?

Folgen Sie ganz Ihrer Eingebung, sagte bie Königin lächelnb. Mur sage ich Ihnen, baß ich bie niedrigen Frisuren nicht liebe, und baß ich ber Hüte und Papillons berzlich überdrüssig bin.

Majestät, rief Léonard mit einem wegwersenden Achselzucken, Hüte und Papillons gehören von dieser Stunde der verweseten Vergangenheit an, und was die niedrigen Frisuren anbetrifft, so weiß ich, daß das Ershabene auch in einem erhabenen Styl ausgesührt sein muß! Im Bau der Thürme und Tempel allein zeigt sich die Kunst des genialen Bausmeisters!

herr Leonard verneigte sich und begann sein Werk. Eine lange seierliche Bause trat ein; mit gespannter Erwartung blicken die Damen auf die raschen und funstsertigen hände Leonards hin, und selbst die Königin bevbachtete mit steigender Verwunderung das Werk bes haarstünstlers, das sich in immer fühneren Schwingungen über ihrem Haupt auschürmte. Austhürmte im eigentlichen Sinne des Wortes, denn wie einen Thurm in Gestalt und Göhe wöldten die Hände bes Friseurs über zierlichem Drauhgestecht und mit teichten Daunen gesüllten Kissen, welche er in seinen Cartons mitgebracht, das haar der Königin empor zu einem Gipfel, daß badurch die hohe und stolze Gestalt der Königin um nicht als einen Fuß breit erhöht ward. Alsbann wandte Leonard

seine Augen auf ben großen Toilettentisch ber Königin, auf welchem in buntem Gemisch Blumen, Spigen und Febern, welche bie Königin an biesem Morgen erst von ber Bertin gekauft hatte, sich befanden.

Darf ich von biefen Dingen mahlen? fragte Leonarb.

Die Königin nickte bejahend, und auf seinen Fußspigen schlüpfte herr Leonard zu bem Tisch hin, und nahm von bemfelben ein halbes Dugend ber schönsten, breitesten und längsten weißen Straußsebern.

Febern? rief bie Königin erstaunt. Sie wollen mich boch nicht mit Febern coiffiren?

Ew. Majestät werten bie Gnabe haben, mich mein Werk vollenden zu lassen, und alsbann zu entscheiben, sagte Léonard, indem er bie schönen Febern auf bem künstlichen Haarthurm befestigte, baß sie ben hohen Ban noch um einen Fuß breit erhöheten und in graciösen Wal-lungen ihre flatternden Spigen zu beiden Seiten bis auf die Schläfe des königlichen Hauptes niedersenkten.

In ber That, bas ist eine ganz neue und wie mir scheint, sehr kleibsame Frisur, sagte bie Königin, indem sie mit sichtlichem Behagen ihr schönes Antlig in bem Spiegel betrachtete, nicht bebenkend, baß eben ihr rosiges Gesicht, ihre leuchtenden Augen, ihre hohe, klare Stirn, und bas schöne Oval ihres Gesichtes ganz bazu geeignet waren jede Coiffure zu ertragen, und sie kleidsam zu machen.

Ich aboptire die Febern, mein Herr, fuhr die Königin lächelnd fort, und ich erlaube Ihnen dieser Frisur meinen Namen zu geben. Ach, ich meine, die armen Strauße werden sich barüber eben nicht zu freuen haben, benn man wird ihnen in ber nächsten Zeit viel Febern ausrupfen! Sie stehen von heute an in meinem Dienst, herr Léonard, und Sie werden Sich an meinen Intendanten wenden, der Ihnen Ihr Gehalt ans zuweisen hat.

Herr Léonard verbeugte sich mit bem Stolz eines Künstlers, ber sich bewußt ist, baß ihm nur die Ehre widerfährt, welche ihm gebührt.

Sie werden jeden Morgen um diese Stunde und jeden Abend um sieben Uhr hier sein, bas ist Ihr ganzer Dienst, sagte Marie Antoinette. Im Uebrigen erlaube ich Ihnen, Ihre Zeit nach Ihrem Belieben zu verwenden, und so viele Damen zu frisiren, als Ihnen möglich ist. Ew. Majestät verzeihen, wenn ich mir eine Bemerkung erlaube, fagte bie Oberhofmeisterin, sich ber Königin nähernb. Gine alte, unverbrüch= liche Regel untersagt jedem subalternen Beamten bes königlichen Hauses, seine Talente und Fertigkeiten außerdem noch für das Publikum zu ver= wenden, und der Friseur der Königin barf baher niemals irgend eine andere Dame friseren.

Ich erlaube es indessen Herrn Léonard, sagte die Königin leichthin. Selbst ber größte Künstler muß einseitig und monoton werden, wenn er seine Kunst nicht viel und in den verschiedensten Formen übt. Herr Léonard soll sich baber an den Köpsen der Damen üben, um vielseitig zu bleiben, und seine Phantaste immer rege und frisch zu erhalten!

Die Oberhosmeisterin seuszte und näherte sich wieder ber Thur zu bem Empfangszimmer. Diesmal fäumte die Königin nicht, ber stummen Aussorberung ber Oberhosmeisterin zu genügen, benn sie selber glühte vor Berlangen, die Damen bas Wunderwerf ihrer Frisur sehen zu lassen.

### VIII.

# Die neuen Moden und ihre gefährlichen Folgen.

Ein allgemeines Murmeln bes Staunens und ber Bewunderung entstand, als die Königin mit ihrem fünstlichen Haarbau und ihren wals lenden Federn in das Zimmer eintrat, und mit schlecht verhehltem Nißsmuth schaute die Gräfin von Provence auf ihre königliche Schwägerin hin, deren Schönheit heute wirklich von überraschender Wirkung war.

Die Königin weidete sich einen Moment an der allgemeinen Uebersraschung, die ihr Erscheinen hervorgebracht, und näherte sich bann mit ihrem süssesten Lächeln der Gräfin von Provence.

Meine Schwester, sagte sie, erlauben Sie mir, Ihnen heute einen Borschlag zu machen. Speisen wir heute gemeinschaftlich, vereinigen wir uns zu einem heitern und ungenirten Mahl, zu einem rechten Diner en samille.

- - 17100h

Gewiß werben wir mit Freuden ben Befehlen Eurer Majestät folgen, rief die Prinzessen lachend, nur daß das, was Sie ein Diner en samille nennen, meine Schwester, uns allen gar sehr verkümmert wird burch die Neugierbe ber guten und enragirten Beswunderer Ihrer Majestät, die aus Paris, aus Versailles und aus der Ferne herbeiströmen, um das Königspaar sein Mittagsmahl essen zu sehen.

Richt mahr, fagte bie Königin lebhaft und mit erhöhter Stimme, Sie erkennen es auch für eine ganz unerträgliche Tyrannei, bieses öffent= liche Diniren, bei welchem jeder Bissen Einem vergällt wird durch das starre Angassen dieser Menschen, welche unsere Tasel umringen, und und jede freie Bewegung, jedes harmlose Wort, jede vertrauliche Unter= haltung unmöglich machen? Ich habe diese Tyrannei des öffentlichen Dinirens vier Jahre lang als Dauphine ertragen, und ich gestehe, daß ich herzlich satt davon bin, und daß die Königin nicht geduldig sein wird, wie die Dauphine. Wir wollen daher heute en samille speisen, meine Schwester, und das Speisen vor dem Publikum soll mit dem heutigen Tage für immer aushören.

Ah, bas ist eine allerliebste Neuerung, ber wir in ber That viel schöne Stunden werden zu verdanken haben, rief die Brinzessin lächelnd. Nur bedaure ich die guten Leute, welche heute hierher kommen werden, um Ew. Majestät speisen zu sehen!

Die Königin zuckte leicht bie Achseln. Sie werben wieber nach Hause gehen, fagte sie, und bei ruhigem Ueberlegen werben sie sinden, daß es viel menschlich=natürlicher und würdiger ist, wenn auch die Kö=nige sich wie Menschen benehmen, und das Glück bes Familienlebens und bes Hauses höher schägen, als diesen kalten Gögendienst, mit wel=chem die Etiquette und ganz und gar ablösen will von der übrigen Menschheit. Ich glaube, daß, um sich populair zu machen, die Kürssten nur nöthig haben, sich ihren Bölkern als Menschen darzustellen, mit einem warmen, sühlenden Herzen, und einem einsachen, prunklosen Sinn, und auf diese Weise, meine Schwester, wünschte ich mich bei dem Bolk populair zu machen. Ich will nicht als Gögenbild bewundert, sondern als Frau und als Königin geliebt werden!

Mun, sagte die Prinzessin mit einem erzwungenen Läckeln, und innerlichst geärgert über das schöne, energische Wesen der Königin, dies wollen wird Eurer Majestät erfüllt werden, benn das Wolf liebt Sie und betet Sie an, und wenn die guten Pariser Sie eben sehen könnten mit diesen leuchtenden Augen, diesen purpurrothen Wangen, und diesem wundervollen pikanten Haarput, so würde der Maire von Paris wieder sagen müssen: "Ew. Majestät sehen da vor Sich hundertstausend Liebhaber Ihrer Person!"

Die Königin lachte. Das ift allerdings eine ganz respectable Armee, fagte fle, nur wünschte ich, baß ber König, mein Gemahl, immer als Feldherr an ihrer Spige stehen möchte! Ach ich freue mich heute, bas Erstaunen bes Königs über unser Diner en samille zu sehen!

Se. Majestät weiß also nichts bavon?

Es ist eine Ueberraschung, welche ich meinem Gemahl bereiten will, und welche, wie ich weiß, ihn freuen wird. Er selber hegte wohl ben Wunsch, bieses lästige Diniren en public abzuschaffen, aber er fürchtet bas Aussehen. Run, ich bin weniger ängstlich, wie Sie wissen, und bavon sollen Sie sogleich einen Beweis haben!

Die Königin wandte mit einer halben Kopfbewegung sich nach ber Oberhosmeisterin hin.

Frau Gräfin von Noailles, fagte sie laut, ich bitte Sie, bafür Sorge zu tragen, baß bie huissiers heute während bes Diners Niemand in ben Speisesaal eintreten lassen. Dieser Gebrauch soll von heute an beseitigt werben!

Die Gräfin hatte nur auf die Anrede der Königin geharrt, um sich ihr zu nähern. Majestät, sagte sie leise und mit dem Ausbruck tiefster Sorge, Majestät, ich beschwöre Sie, nehmen Sie Ihr Wort zurück! Es ist gefährlich, so willkürlich diese alten Gebräuche, welche Jahrhunderte geheiligt haben, abzustellen. Das Volk hängt an ihnen, und sie verslachen und verspotten, heißt das Königthum selber antasten. Seit Franz des Ersten Zeiten speiset die königliche Familie von Frankreich immer nur öffentlich, und jede anständig gekleidete Person hat das undeskrittene Recht in den Speisesaal einzutreten, und die königliche Familie diniren zu sehen. Es ist also ein Recht, welches Ew. Majestät dem franz

zösischen Bolk entziehen wollen, und bie Franzosen sind sehr eifersüchtig auf ihre Nechte. Außerbem aber wage ich, Ew. Majestät zu bemerken, baß bas öffentliche Diniren ein ausbrückliches Ceremoniell bes französischen Hofes ist, und baß bie Etiquette es als ganz unerläßlich für bie königliche Würde bezeichnet.

Die Etiquette, Mabame, ift inbessen nicht für bie Könige, sonbern von ben Königen gemacht, fagte bie Königin ftolz, und bie Könige haben baher wohl bas Recht bieselbe abzuändern. Da Sie vorher von ben unantaftbaren Rechten bes Bolfes sprachen, fo ift es mir wohl gestattet, bie unantaftbaren Rechte bes Königthums benfelben gegenüber zu ftellen. Es ift aber ein unantaftbares Recht ber Könige, Gefete zu geben, nicht fie zu empfangen. Demgemäß, Mabame, gebe ich Ihnen ben Raih: burchstreichen Sie in Ihrem Cober ber Etiquette bas ver= altete Geset, welches bie Konige zu ben Diners publiques veruriheilt und schreiben Gie flatt beffen biefest neue Befet bin: "Die konigliche Familie binirt ohne alles Ceremoniell und bei geschloffenen Thuren, und nur an großen Galatagen und bei befondern Festlichkeiten ist es bem Publikum erlaubt, bem Diner ber königlichen Familie beizuwohnen." Noch Eins habe ich vergeffen! Da wir von heute an ohne alles Ceremoniell speisen, so ist es auch unnöthig, bag bie Chrenfrau= lein zur Bedienung bei bem Diner erscheinen. Die Ehrenbame und bie vier Rammerfrauen genugen für ben gewöhnlichen Dienst bei Safel. Und jett, meine Schwester, laffen Sie uns einen Spaziergang in ben Bark machen!

Die Königin reichte ber Prinzessen ben Arm, und ging mit ihr hinaus auf die Terrasse, gefolgt von ben Damen ihres Hofes.

Nur Frau von Noailles blieb zurück in bem großen, still gewors benen Empfangssaal. Wie zerbrochen stütte sie sich auf die hohe Lehne eines Fauteuils, und starrte mit trüben Blicken und bleichem Angesicht hinein in bas Leere.

Es geht zu Ende mit dem Königthum, murmelte sie leise vor sich hin. Diese Frau rüttelt mit allzukecken Händen an den Säulen, welche den Königsihron tragen, er wird mit ihr zusammenbrechen, und unter seinen Trümmern den König und die Königin begraben, wenn sie forts

fabrt bie gefährliche und unbeilevolle Bahn zu verfolgen, welche fie in bem Uebermuth ihrer Jugend eingeschlagen bat. Gie nennt bie Etiquette eine lächerliche Tyrannei; sie weiß nicht, bag bie Etiquette allein es ift, welche bas Königthum mit bem Schimmer bes Erhabenen und Beiligen umgiebt und bie Bolfer bergeftalt blenbet, bag fie ibre Fürften als erhabene und unnabbare Geffalten schüchtern in ber Ferne verebren. Raft fie erft feben, baß fie Menschen fint, und bie Bolfer werben balb ihrer Ehrfurcht vergeffen, und als Menschen an ihnen fritifiren und tabeln - und um bas Königthum ift es geschehen! 3ch sehe eine finftere, unbeilevolle Zeit kommen, fuhr bie Oberhofmeisterin nach einer Naufe buftern Sinbrutens fort, benn bie Konigin ift umringt von Feinben, unb ftatt fie zu verföhnen, trott fie ihnen, und ftatt ihre Freunde an fich zu fesseln, verscheucht sie bieselben burch ihren Uebermuth! Dh welche ge= fährliche und unheilsvolle Dinge hat sie heute mit lachenbem Munbe und freudiger Unschulb begonnen, aber es find bie Drachengahne, welche eines Tages in Krieger sich verwandeln, und wider sie aufsteben werben, um sie zu vernichten! Dh, oh, bas Königthum ift angegriffen, und bie Konigin felbst ift es, welche bas gethan! Gie verachtet bas Wefes und bie Sitte, ach fie weiß nicht, wie fehr fie bie Pugmacherin, ben Friseur und bie Diners en famille eines Tages mag bereuen muffen! -Run, ich habe meine Pflicht gethan, ich habe gesprochen und ge= warnt, und ich werbe ausharren, fo lange meine Gebulb und meine Ehre es erträgt, aber nicht länger, nein, beim himmel, nicht länger! -

Die Oberhofmeisterin hatte Recht! Diese anscheinend so kleinen, fo unscheinbaren Dinge waren boch für bie Königin von ben traurigsten und schlimmsten Folgen.

Die Königin, welche bis bahin sich mit einfachem und noblem Geschmack gekleibet, brachte jett auf einmal eine Revolution in ben Moben hervor, und machte bie Toilette zu einer wichtigen Angelegenscheit. Alle Frauen bes Hoses nicht allein, sondern auch diejenigen, welche dem Hose sern standen, wollten bas nachahmen, was die Königin that. Jede Dame wollte benselben Putz, dieselben Federn, dieselben Guirslanden tragen, wie die Königin. Der Preis der Straußsedern nahm in wenigen Wochen einen ungeheuren Ausschwung, und bald konnte

man sich bieselben nur noch vom Auslande mit den größten Kosten und Schwierigkeiten verschaffen, benn diese neue Mode der Straußsedern bemächtigte sich der schönen Welt wie eine Krankheit, von der Jede befallen ward, und welcher Niemand ausweichen wollte. Wer nur irgend auf guten Ton, auf Eleganz Ausprüche machen wollte, mußte Straußsedern tragen, mußte von der Modistin der Königin seinen Butzerhalten, mußte von Herrn Leonard frisirt werden.

Die Ausgaben ber jungen Schönen vermehrten sich außerorbent= lich; bie Mütter und bie Chemanner seufzten, und begannen über bie junge Königin zu murren, welche ihren Töchtern, ihren Gattinnen bas Beispiel eines täglich wechselnden Luxus, einer launenhaften und kost= spieligen Putssucht gab. Aber die Damen waren einmal mitten im Fieber ihrer Krankheit, und wenn die Mütter ober die Ehemanner ihnen das Geld versagten, um diese kostbaren Federn und Putssachen zu kaufen, so machten die Damen lieber Schulden, als daß sie dem stolzen Glück entsagt hätten, die Moden der Königin nachzuahmen.

Traurige und ärgerliche Familienscenen waren die Folge bavon, die Eltern entzweiten sich mit ihren Töchtern, mehr als eine glückliche Ehe ward untergraben, und die Bäter und die Mütter klagten laut, daß die Königin alle Damen Frankreichs in's Berberben stürzen würde!\*)

### IX.

### Der Sonnenaufgang.

Der königliche Hof hatte sich nach Marly begeben, und feierte bort bie ersten Wochen seines jungen Glanzes. Jeber Tag brachte neue Feste, neue Genusse, überall hörte man lachen und scherzen;

<sup>\*)</sup> Madame Campan. Mémoires etc. Vol. I. p. 96.

felbst ber König verlor allmälig sein steifes und linkisches Benehmen, und ganz bezaubert von dem liebreizenden Wesen seiner Semahlin, immer mehr sich aus dem gleichgültigen Gemahl in einen zärtlich schmachtenden Berliebten verwandelnd, war Ludwig gern bereit, allen den unschuldigen und kindlichen Wünschen seiner Gemahlin zu genügen, ließ er ihr volle Freiheit sich ihr Leben so zu gestalten, wie es ihr selbet bequem und angenehm erschien, ohne danach zu fragen, ob die Wünsche der Königin auch allemal den Anforderungen der Etiquette genügten, und ob die Bergnügungen der jungen schönen Frau sich auch mit der Würte und Unnahbarkeit der Königin vertragen möchten.

Jeber Tag brachte neue Bergnügungen, neue Zerstreuungen, man machte Promenaten zu Wagen, zu Fuß und zu Pferde in den herrlichen Gärten von Marly, man unternahm große Jagden in den benachbarten königlichen Waldungen, oder führte improvisirte Idyllen auf, zu welchen die Königin die Rollen eriheilte, und bei welchen Marie Antoinette und die Prinzessünnen in den reizenden und malerischen Trachten der französsischen Landmäden erschienen, und mit den in Bauern verswandelten Prinzen, mit dem König die belustigenossen und heitersten Seenen aussührten.

Marie Antoinette wußte für jeben Tag eine neue Erheiterung, einen neuen Scherz zu ersinnen, und glücklich und stolz barauf, ihren Gemahl immer mehr an sich zu fesseln, machte sie es zu einem eistigen Studium, ihm immer neue Zerstreuungen zu bereiten, ihn immer mehr in ihre Nähe und in ihre Neize zu verstricken.

Schon war ber König so fühn geworden, baß er es wagte, gleich allen Andern, der Königin die glühendsten Schmeichelworte über ihre Schönheit zu sagen, und daß er zuweilen in der Extase seiner jungen, auffeimenden Liebe die Andern noch übertraf in der Begeisterung seiner-Ausdrucksweise, daß er noch seurigere Worte sand, wie der Graf von Artois, oder der Herzog von Chartes, noch geistvollere Bonmots sagte, wie der Graf von Provence.

Marie Antoinette beobachtete biefe Umwandelung ihres Gemahls mit Entzücken, und ihre kleinen Coquetterieen mit ben Brüdern bes Königs, mit bem Herzog von Chartres und ben vornehmen Cavalieren

- cont.

ihres Hofes hatten immer nur ben Einen Zweck, bas Herz bes Königs zu wecken, und burch bie Eifersucht bie Liebe in ihm wach zu rufen.

Eines Tages, fagte sie mit frohem Muth zu sich selber, eines Tages wird er boch bahin kommen, mich von Herzen zu lieben, und mir ein wenig Gewalt über sein störrisches, kaltes Herz einzuräumen. Ich harre auf tiesen Tag, wie die Natur während ber Nacht auf ben Aufgang ber Sonne harrt. Dh mein Gott, wie himmlisch schön wird es sein, wenn endlich ber Morgen meines Glückes erwacht, und die Sonne wirklich ausgeht! —

Aber, unterbrach sie sich selbst in ihrer Extase mit einem frohen Lachen, aber ich rebe ba, wie ber Blinde von ber Farbe. Ich preise ben Sonnenaufgang und bin eine solche Barbarin, baß ich noch nies mals einen Sonnenaufgang gesehen habe! Das muß wieder gut gesmacht werden! Man hat mich selbst in letzter Zeit so oft die aufgehende Sonne Frankreichs genannt, daß ich doch in der That einmal das Original sehen muß, von dem ich die Copie sein soll!

Und bie Königin, ganz begeistert von bieser neuen Ibee, ließ bie Gräfin Moailles rufen.

Mabame, sagte sie ernst, ich bitte Sie, mir zu sagen, um welche Stunde bie Sonne jest aufgeht?

Die Oberhofmeisterin blickte überrascht in bas schöne Antlig ber Königin, beren schalkhaft bligende Augen sellsam contrastirten zu ihren ernsten Mienen.

Wann bie Sonne aufgeht? wieberholte Frau von Roailles verwundert.

Ja, bas möchte ich wissen, sagte bie Königin, und ich hosse, baß in meiner Frage nichts ist, was gegen bie strengste Form ber Etiquette verstößt. Es ist mir in ber That sehr wichtig zu wissen, wann bie Sonne ausgeht!

Dann bedauere ich, Eurer Majestät keine genügende Antwort geben zu können, benn ich gestehe, daß ich mich noch niemals um biese Dinge bekümmert habe. Aber wenn Ew. Majestät gnädigst gestatten, will ich mich sogleich erkundigen, und Ew. Majestät die nöthige Ausstunft bringen.

Ich bitte Sie barum, rief Marie Antoinette lächelnb.

Frau von Noailles zog sich eiligst zurück, und trat nach ziemlich langem Berweilen wieder zu ber Königin ein.

Berzeihen Ew. Majestät, fagte sie, baß ich so lange ausblieb. Aber Niemand wußte mir Auskunft zu geben. Zum Glück begegnete mir im Corribor einer ber Gärtner, welcher frische Blumen in bas Kabinet Ew. Majestät getragen, und von biesem habe ich erfahren, was Niemand wußte. Die Sonne geht Morgens früh um brei Uhr auf, Majestät.

Haben Sie bie Gute, bemgemäß Ihre Befehle zu ertheilen, sagte bie Königin. Ich will morgen früh um brei Uhr auf bem kleinen Berg hier im Garten von Marly bie Sonne aufgehen sehen.

Die Gräfin von Roailles schrak zusammen, und schaute mit wahrem Entsetzen zu ber Königin hin, bie ihre stolzen Blicke mit einem heraus= forbernben Ausbruck auf ste gerichtet hielt.

Ew. Majestät wollen morgen früh um brei Uhr, bas heißt mitten in ber Nacht, sich in ben Garten begeben, um bie Sonne aufgeben zu sehen? fragte sie mit schwankenber, ängstlicher Stimme.

Ja boch, rief die Königin ungebuldig. Schreibt die Etiquette viels leicht irgend ein Reglement vor, das beobachtet werden muß, wenn die Königin von Frankreich die Sonne aufgehen sieht, so sagen Sie es mir, und ich will sehen, ob ich mich bemselben unterwerfen kann!

Nein, Majestät, sagte die Gräfin matt, die Etiquette schreibt gar nichts vor, benn dieser Fall ist gar nicht als möglich gedacht worden. Es ist, so lange der Thron von Frankreich steht, noch niemals gesichehen, daß eine Königin von Frankreich die Sonne hat aufgehen sehen wollen.

Arme Königinnen! rief Marie Antoinette. Sie waren gewiß immer so mit sich selber und mit dem Ceremoniell beschäftigt, daß ihnen gar keine Zeit blieb, noch etwas Anderes schön zu sinden und anzubeten, als sich selber. Ich bin eine bescheidene Königin, und ich will in Demuth. Gott bewundern in seinem schönsten und erhabensten Werk. Da die Etiquette, wie Sie sagen, diesen Fall nicht vorgesehen, und keine Bestimmung darüber gegeben hat, so haben wir demgemäß auch nicht weiter nöthig, sie zu befragen, und können Alles nach unserer Bequemlichkeit und unsern Wünschen einrichten.

Aber zuvor erlauben mir Ew. Majestät nur eine Bemerkung, sagte Frau von Noailles seierlich. Die Etiquette schreibt vor, daß bei allen außergewöhnlichen und nicht berechneten Gelegenheiten die Königin zu bem was sie unternehmen will, erst die Einwilligung bes Königs ershalten muß.

Ah sehen Sie wohl, rief die Königin mit einem herben Lachen, die Etiquette hat boch immer einen Schlupswinkel offen, aus dem ste hervorstürzt, um uns zu meistern, und uns selbst die unschuldigsten Freuden zu vergällen. Indeß, diesmal soll es ihr doch nicht gelingen. Treffen Sie immerhin Ihre Vorbereitungen, Madame, damit morgen früh um drei Uhr Alles bereit ist. Ich werde dem König meinen Wunsch mittheilen und das wird genügen! Meine Hoffräulein, welche wie ich weiß, Tagebücher sühren, können dann mit beruhigtem Gewissen die Notiz in ihr Journal schreiben: "heute hat die Königin, mit Erlaub= niß des Königs, die Sonne ausgehen sehen!"

Marie Antoinette entließ ihre Oberhofmeisterin mit einem kaum merklichen Kopsneigen, und begab sich bann in ihr Ankleibezimmer, um sich von Herrn Léonard zu Abend fristren zu lassen.

Der geschickte Haarkunstler schien heute in seiner glücklichsten Extase zu sein, und bald wölbte sich über bem Haupt ber Königin ein mehrere Fuß hoher künstlicher Bau, umwallt von ben schönsten Straußfebern, und außerbem auf bas herrlichste verziert mit Blumenguirlanden und Diamantagraffen.

Die Königin war außerorbentlich befriedigt von dem Meisterwerk Léonard's, und trat daher mit einem strahlenden Lächeln und dem heitersten Ausbruck ihres lieblich schönen Angesichts in den Salon ein, in welchem sich heute neben den Prinzen und Prinzessinnen nur ein Kreis auser- wählter Günstlinge und bevorzugter Damen versammelt hatte.

Dem Wunsche ber Königin gemäß, führte ber Hof in biesen Tagen ber Sommerlust ein ziemlich sreies und ungezwungenes Leben, und bie steise Eriquette und die scharsen Unterscheibungen bes Ranges waren. bei ben Réunions in ben geöffneten Gartensalons und bei ben Spaziersgängen und Spielen im Freien gänzlich verbannt. Jebermann hatte vollkommene Freiheit, sich seiner Neigung gemäß zu beschäftigen, und

entweber Theil zu nehmen an ben Bergnügungen bes Circle's ber Königin, ober mit bem König und bessen Bertrauten sich über bie ernsten politischen Fragen bes Tages zu besprechen, mit ihm im nahen Billarbsaal Billard zu spielen, ober bie neuen Erscheinungen ber Literatur, welche in bemschen Saal auf einem großen Tisch ausgehäuft waren, zu beschauen.

Heute indessen bilbete bie Gesellschaft bes Gartensalons nur einen Circle, und tieser hatte sich um tie Königin gebiktet, welche in bem hellen Glanz ihrer Schönheit Jedermann zu sesseln und unwiderstehlich an sich zu ziehen schien.

Marie Untoinette ftanb in ber Mitte bes Caals, und schaute mit strablenben Blicken burd bie geöffneten Thuren, welche auf bie Terraffe führten, hinaus in ten Garten, teffen Blumen ben Caal mit ben berr= lichften Wohlgeruchen erfüllten, und ber unter bem rothgolbenen Schein ber untergehenten Conne wie in einer Berflärung in fußem Comei= Deben ihr ftant ber Konig, fein fanftes, gutmuthiges . Wesicht von einem milben Lächeln erhellt, feine freundlichen, guten Alugen mit einem Austruck innigfter Liebe auf feine junge Gemahlin geheftet. Un ber anbern Seite ber Konigin befanden fich bie jungen Gemahlinnen ber beiben foniglichen Pringen und bie jungen Schmeftern bes Könige und hinter biefen fah man eine Reihe ber jungften, liebreizentsten und schönsten Damen ber hohen Aristocratie, umringt und umflattert von einer Angabl junger Cavaliere, burch Liebenswürdigkeit, Rang und Esprit fich ber Gunft würdig machenb, welche bas Konige= paar ihnen schenkte. Un ihrer Spige aber sah man bie Prinzen bes foniglichen Saufes, ben geistreichen Grafen von Provence, ben stets liebenswürdigen und beitern Grafen von Artois mit ihrem Better, tem Bergog von Chartres,") und enblich ten Bergog von Laugun, welche legtere Beibe feit einiger Beit zu ten begeisteriften Bewunderern ber Königin gehörten. Es war ein merkwürdiger und feltener Unblich, ben ber frangösische Königshof in biefer Zeit barbot. Mur bie Jugend und Schönheit schien jest an biefem Boje zu thronen, bas Alter mit feinem

<sup>\*)</sup> Dem nachherigen Herzog von Orleans, in der Nevolution befannt unter dem Namen: Philippe Egalité.

Ernst, seinen Runzeln und seiner Schwerfälligkeit schien ganz und gar aus tiesen Sälen verbannt zu sein, ober fand sonst nur eine vergessene und unbeachtete Repräsentantin in ber Oberhosmeisterin von Noailles, bie ernst und schweigend von serne stand, und mit tüstern Blicken bem heistern Treiben zuschaute.

Seute indessen war auch bie Oberhofmeisterin nicht in dem Salon der Königin erschienen, zum erstenmal hatte sie von der allgemeinen Erstaubniß Gebrauch gemacht, und sich in ihre Zimmer zurückgezogen. In diesem glänzenden Saal begegnete man baber heute nur heitern Gessichtern, nur jugendlichen Gestalten, hörte man nur Lachen und fröhliche Scherze. Die ganze, vielleicht aus dreißig Personen bestehende Gesellsschaft besand sich noch auf der äußersten Grenze der Ingend; man konnte von diesen Cavalieren kaum schon sagen, daß sie zu Männern gereist, und auf den Angesichtern dieser jungen Frauen sah man noch die Lieblichkeit des Kindes und best jungen Mädchens vereint. Der zwanzigjährige König war unter den Herren der älteste, die neunzehnsjährige Königin unter den Frauen die gereisteste und ernsteste.

Und alle tiefe von Jugend, Schönheit und Geist strahlenden Gessichter waren ber Königin zugewandt, auf sie waren alle biese leuchtensten, seurigen Blicke gerichtet, und alle tiese frischen, lächelnden Lippen schienen nur beshalb bas begeisterte Wort bes Entzückens zurückzuhalten, weil sie auf das lebengebende Wort aus dem Munde ber Königin barrten.

Marie Antoinette schien eine Zeitlang ganz versunken in ben Ansblick bes Gartens, in bessen blühenden Gesträuchen ber Abendwind seine fräuselnden Spiele begann, bes himmels, welcher vor Freude zu erstehen schien über ben letzten Liebesblick ber Sonne.

Ein allgemeines Schweigen war eingetreten, all bies lachenbe, gaufelnbe, heitere Leben verstummte auf einen Moment. Da bie Rö= nigin schwieg, wollte Jebermann ihr huldigen, indem er ihrem Bei= spiel folgte.

Auf einmal wandte Marie Antoinette ihre Blicke von dem Himmel wieder zurück auf die Erde, und ihr Antlig, welches vorher einen schwärmes rischen Ausbruck angenommen, glänzie jezt wieder in der heitersten Laune.

Vor allen Dingen, meine Damen und herren, fagte bie Königin mit ihrer sonoren schönen Stimme, vor allen Dingen will ich Ihnen heute ein Rathsel aufgeben.

Ein Rathfel! riefen Alle erwartungsvoll.

Ia, ein Räthsel, und wehe bem, ber es nicht erräth. Er wird schwer gestraft werden, und seine Strafe wird barin bestehen, baß er für biese Nacht bem Schlaf und ber Ruhe entsagen muß, rief bie Königin.

Das ist in ber That eine harte Strafe, fagte ber König seufzenb, ber himmel möge baher geben, baß ich Ihr Rathsel löse, und nicht zu bieser Strafe verurtheilt werbe. Nun also, lassen Sie Ihr Rathsel hören!

Hören Sie Alle, sagte bie Königin pathetisch, und nehmen Sie allen Ihren Verstand zusammen, um mein Räthsel zu lösen. Es heißt so: um welche Zeit geht bie Sonne jest auf?

Eine tiefe Bestürzung zeigte sich auf allen Gesichtern; Jeber blickte verlegen und schweigend vor sich hin, nur ber König lächelte und ließ seine blauen Augen mit einem heiterforschenden Ausbruck auf den Miesnen ber Andern umherschweisen.

Nun, meine gelehrten Herren, meine geistvollen Damen, wollen Sie mein Räthfel nicht lösen, meine Frage nicht beantworten? rief Marie Antoinette fröhlich. Sollten Sie, mein Schwager Philipp, Sie, von welchem ich immer geglaubt habe, daß er Alles weiß, und sich um Alles befümmert, sollten Sie wirklich nur um ben Aufgang ber Sonne sich niemals befümmert haben?

Das Antlig bes Grafen von Provence verfinsterte sich ein wenig, benn er verstand sehr wohl bie leise Ironie, welche sich unter ben scherzenben Worten ber Königin verbarg.

Ich befümmere mich nur um biejenigen Dinge, meine Schwester, sagte er, welche mich selbst, unsere Familie ober Frankreich angehen. Die Sonne, welche ba oben am Himmel steht, hat also unglücklicher Weise gar nicht auf meine Beachtung zu rechnen.

Berurtheilt! sagte die Königin lächelnd. Kein Schlaf wird biese Nacht in Ihre Augen kommen. Und Sie, mein lustiger Schwager Ar= tois, Sie, welcher ein so warmer Bewunderer der Schönheit sind, soll= ten auch Sie gar nichts wissen von der Sonne, der Schönsten ber

Schönen, und Sich niemals um ihr Kommen und Beben befummert baben?

Ich habe vor einer Viertelstunde bie Sonne hier in biesem Salon aufgehen sehen, sagte ber Prinz lachend. Ich behaupte also kühn, die Sonne geht um acht Uhr Abends auf.

Berurtheilt, rief die Königin wieder. Kein Schlaf wird blese Nacht in Ihre Augen kommen. Und was sagen meine schönen Schwestern, die Prinzessinnen von Provence und Artois, und meine liebe Elisabeth? Werben Sie mein Räthsel lösen können?

Es wäre vermessen, gelehrter sein zu wollen, wie es unsere Männer sind, sagte bie Prinzessin von Provence Achend. Ich ordne mich
in Demuth bem höhern Wissen meines Gemahls unter, und erröthe
gar nicht, bas nicht zu wissen, was auch Er nicht weiß.

Berurtheilt, Alle Drei verurtheilt! wieherholte die Königin. Und Sie, Herzog von Chartres, man sagt, daß Sie oft die Nacht mit bem Tage verwechseln, und baß die Feste Ihres Abends noch bas Licht bes Tages sehen. Sollten Sie also nicht wissen, wann die Sonne aufgeht?

Ma foi, sagte ber Herzog lachend, Ew. Majestät sagen es, und also ist es so: meine Feste bes Abends haben oft bas Licht bes Worgens gesehen, aber sie haben basselbe bann gleich mir für eine vorlaute Straßen-laterne gehalten, die uns heimleuchtete in die Betten, und welche man wohl verwünscht, aber nach beren pünktlichem Kommen man nicht weiter forscht.

Und Sie Alle, meine Damen und herren, fragte die Königin. Kann' Reiner von Ihnen meine Frage beantworten? Weiß Keiner von Ihnen, wann bie Sonne aufgeht?

Ein allgemeines Schweigen war die Antwort. Ueber bas Antlit ber Königin flog ein Schatten von Traurigfeit.

Ach, sagte sie trube, wie egoistisch wir Alle boch sind! Wir wollen, baß ber himmel sich um und fümmere, und wir besümmern und nicht einmal um seine herrlichsten Offenbarungen.

Und mich fragen Gie gar nicht, Mabame? fragte ber Konig lachelnb.

Sire, sagte Marie Antoinette rasch, es geziemt keinem Ihrer Unsterthanen, bie Königin mit eingeschlossen, bem König eine Frage vorszulegen, auf welche er vielleicht bie Antwort schulbig bleiben müßte.

Thresh.

Ich gebe Ihnen inbessen die Erlaubniß zu biesem Wagniß, fagte Lub= wig, ober vielmehr ich bitte Sie, auch an mich Ihre Frage zu richten.

Run benn, Sire, können Sie bas Rathsel lösen, und uns sagen, wann bie Sonne aufgeht?

Sie geht um brei Uhr Morgens auf, sagte ber König, indem er mit einem Blick triumphirender Freude umherschaute.

Ein allgemeines Murmeln bes Staunens und ber Bewunderung machte sich hörbar. Marie Antoinette schlug mit einem frohen Lachen ihre kleinen weißen Hände ineinander. Bravo, bravo, mein königlicher Debip, rief sie. Die Sphinx ist überwunden, aber statt sich in's Meer zu stürzen, zieht sie es vor, bemüthig und ergeben zu Ihren Füßen sich niederzulegen, und ihr Haupt zu beugen vor Ihrer Allwissenheit.

Und die Königin neigte mit einer Bewegung unaussprechlicher Ansmuth ihr schönes stolzes Paupt, und war im Begriff niederzuknieen. Ludwig, vor Bergnügen erröthend, hob sie mit seinen beiden händen empor. Madame, sagte er lächelnd, wenn ich den Muth hätte im Styl meines Bruders Artois zu reden, so würde ich jetzt sagen: ich habe die Sonne erst vor einer Biertelstunde aufgehen sehen, und sie kann baher unmöglich sich jetzt schon wieder niederwärts neigen wollen. Aber erstauben Sie mir eine Frage: weshalb erkundigten Sie Sich nach dem Aufgang ber Sonne, und was knüpft sich an diese Frage?

Darf ich bie Frage mit einer Frage beantworten, Sire? Fragen Sie!

Run benn, Sire, wollen Sie die Gnate haben mir zu sagen, ob Sie bie Sonne schon einmal haben aufgehen sehen?

3ch? rief ber Konig verwundert. Dlein, mahrlich niemals.

Und Sie, meine Prinzen und Prinzeffinnen? fragte bie Konigin.

Ich antworte im Namen unserer Aller mit einem lauten Nein, rief ber Graf von Artois lachenb.

Und Sie, meine Damen und herren?

Alle neigten fie ftumm und mit einer verneinenben Bewegung ihr Saupt.

Sire, sagte bie Königin, sich wieber an ihren Gemahl wendend, nun gestatten Sie mir noch eine Frage. Ist es für eine Königin von Frankreich unziemlich, die Sonne aufgehen zu sehen? Rein sicherlich nicht, Mabame, rief ber König lachenb.

Wollen Ew. Majestät mir also bie Erfüllung meines glühenden Wunsches gestatten? Darf ich bie Sonne aufgeben sehen?

Ich benke, Madame, Sie haben barnach Niemand anders zu fragen als Ihre eigenen schönen Augen, von denen allein es abhangt, ob sie sich schon um drei Uhr Morgens aufschlagen und den Schlaf von ihren Wimpern schütteln wollen.

Dh, was meine Augen anbetrifft, so werbe ich biese wohl zum Geschorsam zwingen können, rief Marie Antoinette lächelnb, und sie werben gar nicht nöthig haben ben Schlaf abzuschütteln, ba er sie bis nach bem Aufgang ber Sonne gar nicht heimsuchen wirb.

Und indem sich die Königin der Gefellschaft zuwandte, suhr sie sort: Da Keiner von Ihnen Allen mein Räthsel gelöst hat, sind sie Alle der Strase verfallen. Ich verurtheile Sie daher, fämmtlich mit uns die Sonne ausgehen zu sehen, und so lange hier in unserer Nähe zu versweilen, bis der Moment dazu gekommen ist. Wir werden und alsdann Alle hinaus begeben auf den kleinen Berg am Ende des Parks, und von dort aus dem Schauspiel zusehen, das der himmel vor uns aufzthun wird. Darf ich hoffen, Sire, daß Sie in der Großmuth Ihres königlichen Herzens nicht Gebrauch machen werden von dem Borrecht, welches Ihnen Ihre Gelehrsamkeit gewährt? Sie sind der Einzige, welscher mein Räthsel zu lösen vermochte, aber ich hoffe, daß Sie dennoch Sich nicht ausschließen, sondern mir das Glück gönnen, mit Ihnen gesmeinsam die Sonne aufgehen zu sehen?

Der König machte ein etwas verlegenes und ängstliches Gesicht, und öffnete schon ben Mund zu einer Antwort. als ber Gosmarschall an ben geöffneten Thüren bes Speisesaals erschien, und sich bem König näshernd, mit lauter Stimme sagte: Le Roi est servi!

Ah, laffen Sie uns Alle erst zur Tafel gehen, rief ber König. Bu bem großen Werk, bas Sie vorhaben, bebarf ber Körper wohl einiger Stärfung!

Er reichte seiner Gemahlin ben Arm, und führte sie, unter bem . Vortritt ber Hofchargen, und gefolgt von ben Prinzessinnen und ber Hofgefellschaft in ben Speisesaal, wo zwei Tafeln, eine für bas Königs=

paar und bie koniglichen Prinzen, eine zweite für die Damen und Herren bes Hofes errichtet waren. —

Während sonst nach ber Abendtafel ber König und die Königin sich in die "petits appartements" zurückzogen, um sich zur Rube zu besgeben, und auch die Hosgesellschaft sich bann zu zerstreuen pflegte, kehrte man heut nach der Abendtasel in den Gartensalon zurück, um bort mit allerlei Spielen und Zerstreuungen die wenigen Stunden ber Nacht bis

zum Sonnenaufgang hinzubringen.

Marie Antoinette war heute von der frohmüthigsten Laune, ber hinreißendsten Liebenswürdigkeit und Anmuth, sie entzückte Jedermann durch ihre herablassende Freundlichkeit, ihre unschuldsvolle, liebliche Froh-lichkeit. — Zuweilen trat sie mit der Alengstlichkeit eines Kindes an die offene Thür des Salons, und schaute surchtsam zum himmel empor, ob auch kein Wölkchen da emporsteige, um ihr die Sonne zu verdüstern. Aber der himmel blieb klar und durchsichtig wie ein Azurmeer, groß und herrlich klar stand der volle Mond da drüben am Horizont, und besleuchtete mit seinem Silberglanz den dämmernden Garten, und die träusmenden Sträuche, Blumen, Bosqueis und Bäume.

Und Marie Antoinette wandte sich mit freudestrahlendem Antlit wieder bem Saal zu, und suchte mit ihren Blicken ten König, um ihm ben schönen Anklick biefer stillen friedvollen Natur ba braußen zu gewähren.

Aber ber König war verschwunden, und wie Marie Antoinette ihre ängstlichen Blicke noch immer suchend im Saal umber schweisen ließ, näherte sich ihr ber Graf von Provence.

Ich bin beauftragt, meine Schwester, Ihnen bie Grüße bes Königs zu bringen, sagte er laut. Se. Majestät bittet um Entschuldigung, daß er von seinem Recht Gebrauch macht. Denn ba er zu keiner Strafe verurtheilt werden konnte, durfte er sich wohl die Gnade bes Schlases gönnen. Der König hat sich also zur Ruhe begeben, aber er bittet Ew. Majestät inständigst, Sich in Ihrem Vergnügen nicht stören zu lassen, sons bern sedenfalls Ihr Vorhaben auszusühren und die Sonne aufgehen zu sehen.")

Gine bunfle Purpurgluth überbedte bas Untlig ber Konigin, und

<sup>\*)</sup> Campan. I. 93,

eine sinstere Wolfe lagerte sich auf ihrer Stirn. Ein Gefühl unausfprechlicher Angst überkam sie, und sie öffnete schon die Lippen, um zu fagen, daß sie ihren Entschluß geändert habe, daß sie gleich bem König sich zur Ruhe begeben wolle.

Alber sie fühlte alle biese brennenben, glühenben Augen, welche neusgierig und forschend auf ihr ruhten, sie fühlte, baß man sie verspotten und belächeln würde, wenn sie jetzt noch zurückträte. Ihr Stolz erwachte in all seiner Gluth, und brängte die instinctive Schüchternheit ber Franzurück. Ihr ängstlicher Blick wandte sich hinüber nach der Seite des Salons, wo die Oberhosmeisterin Gräfin von Noailles gewöhnlich zu sein pflegte. Es war zum erstenmal, daß die Königin die Madame Etisquette zu ihrem Beistand herbeirusen wollte, und gerade diesmal war die Oberhosmeisterin nicht zugegen. Da die Etiquette nichts zu thun hatte mit der Sonnenausgangspartie der Königin und den Dienst der Oberschosmeisterin nicht nothwendig machte, hatte die Gräfin es gemacht wie der König, sie war zur Ruhe gegangen.

Marie Antoinette rief mit einem stolzen Wink ihres Hauptes ihre erste Ehrendame, die Prinzessen von Chiman zu sich. Ich bitte Sie, Madame, sagte sie laut, die Frau Oberhosmeisterin zu benachrichtigen, daß sie selbst und alle meine Frauen sich bereit halten, uns um zwei Uhr hinaus zu begleiten auf den Berg, und mit uns dem Sonnenaufsgang beizuwohnen. Auch sollen die Lakaien mit brennenden Fackeln uns begleiten und uns leuchten.

Ah, meine Schwester, rief ber Graf von Artois lachend, Sie wollen die Sonne mit Fackellicht aufsuchen. Sehen Ew. Majestät aber nur, es ist ja Tag ba braußen. Der Bollmond ist ein guter herold ber Sonne, und ihm gegenüber würden sich unsere Fackeln nur wie matte Blühwürmchen in ber burchleuchteten Luft verlieren.

Es ift wahr, fagte Marie Antoinette fast beschämt, ber Mont macht bie Fackeln überflüssig. Er wird mit seinem göttlichen Licht unsern Pfat ums leuchten, und wir werben sicher fein, keinen Schritt im Dunkeln zu ihun.

Es ist indessen noch ziemlich lange bin, fagte die Gräfin von Provence mübe, ziemlich lange bis die Sonne aufgeht. Sehen Sie nur, meine Schwester, die Pendule bort zeigt eben erst die Mitternachtoftunde an. Wir haben also noch zwei Stunden, bis wir die Promenade nach dem Berg und der Sonne beginnen mussen. Womit werden wir uns bis dahin die Zeit vertreiben, damit sie verstegt, und der Schlaf es nicht wagt, sich unsern Augen zu nähern?

Schlagen Sie etwas vor, meine Schwester, sagte Marie Antoinette zerstreut, irgend ein Amusement, welches uns die Zeit vergessen ließe.

Ich ermächtige unfern Bruder Artois, uns ein Amusement vorzu= schlagen, rief die Prinzessin lächelnd. Er ist in folden Dingen ber Erfahrenste und Geschickteste von uns Allen.

Stimmen Ew. Majestät meiner gnädigen Schwägerin bei? fragte ber Braf von Artois lächelnd. Wollen auch Sie mich ermächtigen, uns ein Spiel zu bestimmen, welches uns bis zum Sonnenaufgang angenehm beschäftigen soll?

3ch ermächtige Sie bazu, mein Bruber, fagte bie Königin.

Und Sie werden bas Spiel annehmen, bas ich Ihnen vorschlage?

Ich werbe es annehmen!

Nun benn, rief ber junge übermüthige Prinz lachend, so wollen wir benn bas reizenoste, unschulbigste, kindlichste und lustigste aller Spiele spielen. So wollen wir Blindekuh spielen!

Ein allgemeines, nicht zurückzuhaltendes Gelächter, in welches bie Königin fröhlich mit einstimmte, war die Antwort.

Ich habe Ihr Wort, meine Schwester, sagte ber Prinz mit affectirtem Ernst, Sie bürsen es nicht zurücknehmen. Wir spielen Colin-maillard!

Nein, ich nehme mein Wort nicht zurück, rief bie Königin, mit ihrem leicht beweglichen Sinn plötzlich von ihrem augenblicklichen Trübsinn jetzt wieder zur heitersten, übermünligsten Jugendlust sich aufschwingend. Ich nehme mein Wort nicht zurück. Versetzen wir mit unsern Gedanken, unsern Gerzen und unsern Wünschen uns wieder zurück in die unschulz bigen Tage unserer Kindheit! Spielen wir Colin-maillard, spielen wir Blindekuh, bis die Sonne aufgeht, und die Kinder der Nacht wies ber in ernsthasse und vernünstige Leute bes Tages verwandelt. \*)

151 1/1

<sup>\*)</sup> Diese findlichen Spiele wurden seitdem in dem Gerele ber Ronigin

### X.

### Lolgen des Sonnenaufgangs.

Die Königin befand sich allein in ihrem Kabinet, welches ste fast seit zwei Tagen nicht verlassen hatte; die Sonnenaufgangspartie hatte ihr eine bestige Erfältung zugezogen, und als Erinnerung an den herrslichen Genuß des schönften und großartigsten Naturschauspiels, hatte Marie Antoinette ein leichtes Schmerzen in allen Gliedern und einen Husten zurückbehalten. Indeß schien es nicht blos diese Unpässlichseit zu sein, welche das Antlitz der Königin so bleich erscheinen ließ, und so sinstere Wolfen auf ihre Stirn hinlagerte. Nicht die Gluth des Fiesbers, sondern das Feuer des Jorns blitzte aus ihren Augen, und wenn sich diese von Zeit zu Zeit immer wieder auf den mit Papieren und Büschern bedeckten Tisch hefteten, welcher vor ihr stand, so slog ein glühensdes Roth über ihre Wangen hin, und sie preste die Lippen sest ausen, als wolle sie ein Wort des Jorns zurückhalten.

Als sich indeß ein leichtes Krazen an der Thur vernehmen ließ, schraf die Königin leicht zusammen, und flüsterte: ber König! — Mit einer hastigen Bewegung warf sie ihr Taschentuch über die auf bem Tisch liegenden Papiere, und ihr Haupt stolz zurückwersend, zwang sie sich zu einem ruhigen, heitern Gesichtsausbrucke.

vielsach gespielt, und machten eine Lieblingsunterhaltung bes Hoses aus, die bald von ganz Paris nachgeahmt ward. Ueberall, in jeder Gesclichaft, in jedem Hause, bei jedem Fest spielten die Erwachsenen jest die Spiele der Kinder; Blindetuh und Versteckspiel ward bei Hose wie in der Gesellschaft jest eine Lieblingsunterhaltung. Jedermann machte sich lustig über diese neue findliche Mode der Königin, und Jedermann abmte sie doch nach. Colin-maillard und gnerre panpan ward jest eine wahre Manic der Gessellschaft. Frau von Genlis, welche in ihren Dramen sich die Ausgabe gessstellt, die Lächerlichkeiten ihrer Zeit zu geißeln, machte daher auch diese Mode des Blindesuh= und Versteckspiels zum Thema eines ihrer Stücke, das mit vieslem Erfolg dargestellt ward. (Campan. I. p. 148.)

Marie Antolnette hatte sich nicht geirrt. Es war wirklich ber König, welcher ba burch bie kleine Seitenthür in bas Rabinet trat.

Die Königin richtete sich rasch von ihrem Divan empor, und wollte ihrem Gemahl entgegen eilen, aber Lutwig kam ihr zuvor, und sich ihr mit ungewöhnlicher Eilfertigkeit nähernd, brückte er sie leise wieber in bie Kissen bes Divans zurück.

Bleiben Sie, Mabame, sagte er freundlich. Ich komme nur, um mich nach Ihrem Besinden zu erkundigen, und wenn Sie Sich um meinets willen kérangiren, so muß ich fürchten, lästig zu werden, und muß Sie baher sogleich wieder verlassen.

Sire, ich bleibe also auf meinem Divan, bamit Sie bleiben, fagte Marie Antoinette mit einem matten Lächeln.

Und wie geht es Ihnen heute? fragte ber König. Sie sind noch immer leibenb?

Es ift eine Erfältung, Sire, und fie wird vorübergeben.

Gine Erfältung, welche Ihnen ber falte Morgenwind zugezogen hat, rief Ludwig mit scharfem Ton. Es scheint also in ber That, baß bie Königinnen von Frankreich sehr Recht thaten, wenn sie es bisher vermieden, jemals die Sonne aufgehen zu sehen, weil das allerlei üble Volgen haben kann.

Die Königin warf einen rafchen, prüfenten Blid auf bas Antlit bes Königs, und bemerkte fehr wohl bie finstere Wolfe auf seiner Stirn.

Ew. Majestät haben mir inbeg bie Erlaubniß bazu gegeben, sagte fie ernst.

Ich glaube, es war Unrecht, baß ich bas that, fagte ber König gebankenvoll vor sich hin. Ich hätte bebenken sollen, baß bas französissche Bolk leiber seit einem halben Jahrhuntert nur gewohnt ist, am Hose seiner Könige Verberbniß, Schamlosigkeit und Sittenlosigkeit ihr freches Spiel treiben zu sehen, und baß es baher ben Glauben an bie Unschuld, die Reuschheit und Herzensreinheit verloren hat. Sie werden bas arme französische Volk erst wieder lehren müssen, Madame, die Unschuld von der Sittenverderbniß, und die ahnungslose Unbesangensheit, welche nichts vorlügt, weil sie nichts zu verbergen hat, von der frechen Zügellosigkeit, welche nichts verbirgt, weil sie keine Scham

mehr kennt, zu unterscheiben. Aber ich glaube, wir muffen babei sehr vor- sichtig zu Werke geben, um uns felber vor Mißteutungen zu bewahren! —

Ew. Majestät wollen mir bamit andeuten, baß mein unschuldiges Begehren, die Sonne aufgehen zu schen, auch Mißbeutungen unterworsen ist? fragte die Königin, ihren Gemahl mit großen fragenden Blicken ans sehend.

Der König schlug vor biesen Blicken bie Augen nieber, und errösthete leicht. Nicht boch, sagte er befangen, ich rebe nicht von bem was geschehen ist, ich rebe nur von bem was geschehen kann, und ich meine, baß man vielleicht etwas vorsichtiger sein muß!

Und biese unschuldige Connenaufgangspartie hat Sie auf biese Ge-

Ich fage nicht, baß es fo ift, aber -

Berzeihen Ew. Majestät, unterbrach ihn tie Königin hestig, ich aber sage, baß es so ist. Es ist ebel und großmüthig von Ihnen, daß Sie mir etwas verschweigen wollten, was mir Kummer und Demüthisgung bereiten muß, aber Antere sind minder großmüthig gewesen als Sie. Ich kenne bereits dieses schmachvolle Libell, zu welchem mein uns glückliches Anschauen des Sonnenausgangs Veranlassung gegeben. Ich habe biese fürchterliche Chanson: le lever de l'aurore gelesen. ")

Sie haben bas gelesen? fragte ber König heftig. Wer burfte es wagen, Ihnen bieses Libell mitzutheilen?

Oh Sire, rief die Königin mit einem rauhen Lachen, wenn es sich barum handelt, und eine Wunde beizubringen, so sinden sich immer gute Freunde, welche bereit sind, diese Operation an und zu machen! Man hat die Güte gehabt, mir dieses Gedicht anonym zuzusenden. Ich fand es heute Morgen unter ben Briefschaften und Bitischristen, die man für mich in den Kasten gelegt.

<sup>\*)</sup> Dieses Libell, welches die Partie der Königin zum Aufgang der Sonne schilderte, war eins der schamlosesten und beschimpfenosten, welches jemals übers haupt gegen die Königin gerichtet worden, und that ihr in der öffentlichen Meinung unendlichen Schaden, denn es richtete gegen die Königin zum erstensmal den Vorwurf der Sittenlosigseit, und eines leichtsertigen Lebenswandels.

Sie follten in'skunftige biese Briefe und Bittschriften nicht mehr selbst lesen, sondern Campan bamit beaustragen, und sich Bericht abstatten lassen, fagte der König rasch.

Sie glauben also, baß sich noch öfter bergleichen Beschimpfungen unter ben Briefen sinden werden? fragte die Königin. Und Sie meinen, ich sollte seig genug sein, ihnen auszuweichen? Nein, Sire, ich will nicht, daß mir etwas verheimlicht werde. Ich habe den Muth, jeder Versleumdung in's Auge zu schauen, und ihr meine Stirn zu bieten, denn meine Stirn ist rein.

Ja, bas ist sie, sagte ber König bewegt, sie ist rein von jeder Schuld, und keine andern Schatten werden jemals barüber hinziehen, als die Staubwolken, welche die Verläumdung barauf wirst! Suchen wir diesem Staub also auszuweichen, halten wir uns in unnahbarer Verne von der Menge, daß sie keine Gelegenheit sindet, uns zu erreichen, und uns mit Staub zu umdüstern.

Ah, Sire, rief die Königin, aber wie können wir uns vor Denen schützen, welche uns so nahe stehen, daß wir uns vor ihnen nicht absschließen können ober bürfen?

Der König zuckte leicht zusammen, und fein angstlicher Blick be= gegnete ben Augen ber Königin, bie fest auf ihm ruhten.

Sie fragen mich nicht um ben Sinn meiner Worte, sagte sie mit einem schmerzlichen Lächeln, bas beweist, baß Sie mich verstanden haben!

Und mit einer hastigen Bewegung bas Taschenuch von ben Papie= ren zurückziehend, nahm sie ein Papier und reichte es bem König bar.

Sire, dies ist das Couvert, in welchem man mir das Libell le lever de l'aurore zusandte. Die Abresse ist mit verstellter Handschrift geschrieben, aber ich frage Sie auf Ihre Ehre, Sire, erkennen Sie bennoch nicht diese Handschrift?

Ich weiß nicht, sagte ber König verwirrt, ich kann mich täuschen, aber — Nein, Sie täuschen Sich nicht, unterbrach ihn die Königin hestig, es ist die Handschrift bes Grasen von Provence, Ihres Brubers, Sire. Er ist es, welcher sich die boshafte Freude bereitete, mir dieses schmuzige und beschimpfende Libell zuzusenden, und ich bin überzeugt, daß Er es auch war, ber es Ihnen mittheilte.

Sie haben Recht, mein Bruder hat bas gethan, aber er that es sicherlich nur in guter Absicht, sagte ber König rasch, nur um uns zu warnen, damit wir vielleicht ein wenig vorsichtiger werben, und bei unsern Handlungen ein wenig mehr auf die boshaften Seelen, welche stets bas Böse argwöhnen, und eine Lust an der Verleumdung haben, Rückssicht nehmen sollten, als auf die guten und harmlosen Seelen zu zählen, welche noch an die Unschuld glauben, und die Unvorsichtigkeit entsschuldigen.

Die Königin lachte spöttisch und nahm von bem Tisch ein zweites Papier, bas sie bem König barreichte. Glauben Ew. Majestät, baß bies auch bei biesen Zeichnungen seine Absicht gewesen?

Der König heftete seine Blicke auf bas Papier, welches in leichten flüchtigen Zügen einige Zeichnungen enthielt.

Woher kommt bies Papier, und was bebeutet es? fragte er hastig.' Sire, es sind, wie Sie sehen, einige Carricaturen ber lächerlichsten und zugleich ber unanständigsten Art. Jebe Stizze hat eine Unterschrift voll sanglanten Wiges und boshaster Verleumbung. Bei diesen Unterschriften hat man es nicht für nöthig gesunden, die Handschrift zu verstellen, benn man ahnte nicht, daß dies Papier in meine Hände kommen würde. Nicht wahr, diesmal werden Sie nicht sagen können, daß man sich täuschen kann? Diesmal müssen Sie zugestehen, daß dies die Handsschrift bes Grasen von Provence, meines Herrn Schwagers ist?

Es ist leiber mahr, ich kann bas nicht bestreiten, seufzte ber König. Aber woher haben Sie nur bies unfelige Papier bekommen?

Die Königin lächelte schmerzvoll. Sagte ich Ihnen nicht schon vorher, Sire, daß wir immer gute Freunde haben, welche bereit sind, und eine Wunde beizubringen. Man hat mir auch dies Papier anonym zugesandt, und mir dabei geschrieben, daß der Graf von Provence diese Carricaturen gestern im Abendzirkel seiner Tante, Madame Abelaide, entworsen hat, und daß die Unterschriften von ihm in Gemeinschaft mit den Prinzessinnen=Tanten entworsen worden sind.

Der König trocknete sich mit seinem Taschentuch hastig ben Schweiß von ber Stirn, ber in großen Tropfen barauf lag, und stand heftig auf, bas Papier noch immer in ber Hand haltend. Wo wollen Ew. Majestät hingehen? fragte bie Königin erschrocken, bem König nacheilend, welcher sich schon ber Thur naberte.

Ich will zu meinem Bruter gehen, fagte ber König heftig. Ich will ihm ties Papier zeigen, und ihn fragen, mit welchem Recht er bie Gemahlin seines Bruters, seine Königin so beschimpfen barf? Ich will ihm fagen, baß er gehandelt hat als ein Verrächer und Rebell —

Und wenn Sie ihm bas gesagt haben, Sire, werben Sie ihn alse bann auch strafen wie einen Verräther und Rebellen? fragte bie Königin mit lauter Stimme.

Der König schwieg und senkte vor ben flammenden Blicken ber Königin bie Augen langsam zu Boben. Marie Antoinette lächelte traurig.

Sie werden ihn nicht bestrafen, Sire, sagte sie, benn ber Rebell, ber seine Königin beschimpft hat, ist inzwischen boch ber Bruber bes Königs, und bas macht ihn straflos.

Nein, es macht ihn nicht straflos, rief Ludwig heftig. Ich werde ihm sein ganzes Unrecht vorhalten, ich werde ihm bei meinem königlichen Zorn besehlen, Sie hochzuachten, zu verehren und zu lieben.

Ah, Sire, die Liebe läßt sich nicht beschlen, sagte Marie Antointte traurig. Und wäre ich rein, schön und unschuldig wie die Engel bes himmels, der Graf von Provence würde mich bennoch hassen, benn ich bin eine österreichische Prinzessin, er verzeiht mir das niemals. Und wenn er es selbst wollte, so wird Madame Abelaide es niemals erlauben, Madame Abelaide, welche mir selbst die kleine Stelle mißgönnt, die ich viels leicht im Lauf dieser Jahre mir im Herzen Eurer Majestät erobert habe.

Ah, Antoinette, Sie wissen es wohl, baß Ihnen mein ganzes Herz gehört, rief ber König mit ungewohnter Innigscit. Glauben Sie nur, baß alle biese Berleumbungen und Anseindungen niemals Gewalt über mich gewinnen sollen, und daß es niemals irgend Einem gelingen soll, Ihr reines und schönes Bild in meinen Augen und in meinem Herzen zu umdüstern. Fürchten Sie baher nichts, ich werde Sie schützen, und Ihnen selber wird es gelingen, durch Ihre Anmuth, Unschuld und Tugend Ihre Feinde zu bezwingen!

Nein, es wird mir niemals gelingen, rief bie Königin heftig. Ste haffen mich zu glühend, und felbst meine Tugend wird in ihren Augen

ein Verbrechen sein, benn sie wird ihnen bie Mittel erschweren, mir zu schaben. Aber bennoch fürchte ich meine Feinde nicht, Sire, bennoch will ich ben Kampf mit ihnen wagen, und ich kann es, benn mein gutes Bewußtsein und mein gutes Recht stehen mir zur Seite.

Und neben biefen Beiben werben Sie auch immer Mich finden, rief ber König, ihre Sand an seine Lippen bruckend.

Sire, ich hoffe barauf, sagte Marie Antoinette sanft. Lieben Sie mich immerhin ein wenig, meine Feinde werben schon bafür sorgen, mir Wermuth in biesen Freudenbecher zu tröpfeln! Und jetzt, Sire, geben Sie mir diese Carricaturen zurück. Ich gab sie Ihnen nur, um Ihnen zu beweisen, daß ich meine Feinde kenne, daß ich ben Muth habe, Alles zu sehen, und daß es baher nicht nöthig ist, mir irgend etwas zu verhehlen. Geben Sie mir jetzt dies Papier zurück.

Lutwig legte es schweigend in ihre ausgestreckte hand. Marie Antoinette nahm es, und es zerreißend, und bie Stücke in kleine und immer kleinere Stücke zerzupfend, warf sie biefelben endlich mit einer hoheitsvollen Bewegung zur Erbe nieber.

Die Beleidigung bes Grafen von Provence ist vergessen, fagte sie. Ich werfe sie zu ben andern bin, und sie ist Staub wie diese!

Der König neigte sich nieber, und hob einige biefer Feten empor. Wollen Sie mir bas schenken zur Erinnerung an biese Stunde? fragte er, seine Gemahlin mit einem strahlenden Lächeln anschauenb.

3ch fchenfe es 3bnen, Gire!

Aber Sie wissen boch, ein Fürst barf niemals ein Geschenk ans nehmen ohne ein Geschenk bafür zu bieten. Wollen Sie sich herablassen, und von mir ein Geschenk annehmen?

3ch nehme es an, Gire!

Nun benn, sagte ber König, indem er ein zusammgefaltetes Papier, an bem einige Siegel hingen, aus seinem Busen hervorzog. Dies ist mein Geschenk, ich gebe Ihnen Papier für Papier!

Die Königin nahm bas Papier und entfaltete es hastig, und während sie alsbann las, flog ein glühenbes Roth über ihr Untlit bin.

Wie, mein König? fragte sie freudig überrascht. Sie wollen mir ein so königliches Geschenk machen?

Ich schenke Ihnen bas Schloß Trianon, sagte ber König lächelnb. Das ist die Schenkungsacte, welche Ihnen bas Schloß mit allen Gerrechtsamen überweist. — Es ist freilich nur ein kleines Besigthum, aber es ist immer boch eins. Dort werben Sie wenigstens die Freiheit gernleßen, sich der Natur freuen zu können, und Niemand wird es der Schloßdame von Trianon verwehren können, die Sonne aufgehen zu sehen, so oft es ihr beliebt. Niemand wird auch barüber reden können, denn das Schloß Trianon ist zum Glück so klein, daß Sie keine Gäste dort zum Uebernachten haben können, und daß Sie dort nur von wenigen getreuen Dienern werden umgeben sein.

Oh, Sire, wie gut und großmüthig Sie sind, rief Marie Anstoinette tief gerührt, bem König ihre Rechte barreichend. Sie haben mein armes geängstetes Herz verstanden, und wollen ihm ein stilles Plägchen gönnen, wohin es zuweilen flüchten kann, um ein wenig aufstuathmen in Freiheit und Jugendlust. Ich banke Ihnen von ganzer Seele, Sire. Ich bin also von heute an nicht bloß die Königin von Frankreich, sondern auch eine Grundbesitzerin in Frankreich, nicht wahr?

Ja, bas find Sie, Mabame, fagte Lubwig beiter.

Ich kann auf meinem Territorium vornehmen, was ich will, ohne irgend Icmand zu fragen, ohne irgend eine Staatsgewalt, ja auch ohne Madame Etiquette zu fragen?

Ohne Zweisel. Sie allein haben als Schloßbame von Trianon bas Recht, bort Gesetze zu geben, und Jebermann muß sich benselben unterwerfen.

Und Niemand barf bas Schloß betreten, ben ich nicht bazu ein= gelaben habe, nicht mahr?

Niemand, auch ber König nicht! Sie allein haben zu bestimmen, wer bort in Ihre Nähe kommen barf.

Dh, bas ist eine herrliche Aussicht! Ich fürchte, Sire, ich werbe ben Grasen von Provence sehr felten einlaben.

3ch fürchte bas auch, rief ber König lachenb.

Aber ben König fo oft, baß er am Enbe wünschen wirb, an ber Stelle bes Grafen von Provence zu fein! Bersprechen Sie mir, Sire,

daß Sie niemals, ohne von mir geladen zu sein, nach Trianon kommen?\*)

3ch verspreche Ihnen bas!

Versprechen Sie mir aber auch jedes Mal zu kommen, wenn ich Sie einlade?

Ich verspreche auch bas!

Ihr königliches Wort barauf?

Mein königliches Wort barauf! Darf ich basselbe besiegeln mit einem Kuß auf Ihre Hand?

Nur auf die Hand, Sire? fragte die Königin, indem sie mit einem verschämten Lächeln ihrem Gemahl die Wange barreichte.

Der König neigte sich zu ihr, und preßte einen so hestigen Ruß auf ihre Wange, baß ein glühendes Roth bas Antlit ber Königin übergoß, und sie verschämt bie Augen zu Boben senkte.

Auch Ludwig erröthete tief, in sichtbarer Verwirrung stotterte er einige Worte, und sich mit einer linkischen Bewegung gegen die Königin verneigend, verließ er hastig burch die geheime Thur bas Kabinet ber Königin.

Marie Antoinette schaute ihm nach mit einem feltsam sinnenben und lächelnben Ausbruck. Ich werbe boch noch eines Tages Königin von Frankreich werben! flüsterte sie. Dh mein Gott, mein Gott, an biesem Tage werbe ich bie glücklichste und beneibenswertheste aller Frauen sein!

COBBACO

<sup>\*)</sup> Campan I. p. 140.

Drud von 3. Blumenthal in Berlin, Mblerfir. 9.

# Kaiser Joseph der Zweite

und

sein Hof.

Ron

2. Mühlbach.

Zweite Abtheilung:

Raiser Joseph und Marie Antoinette.

60 Vierter Band. 200

Fünfte Auflage.

Perlin 1858. Verlag von Otto Janke.

# Kaiser Joseph

und

## Marie Antoinette.

Von

### 2. Mühlbach.



60 Vierter Band. 200

Fünfte Auflage.

Berlin 1858. Verlag von Otto Janke.

### Sechstes Buch.

# Kaiser Joseph in Frankreich.

#### Nach vier Jahren.

Gräfin Leonore kehrte soeben heim aus ber Raiserburg. Sie hane bort einem glänzenden Hoffeste beigewohnt, welches Maria Theresta zu Ehren ihres Sohnes, des Kaisers Joseph, gegeben, und bei welchem Joseph auf längere Zeit Abschied genommen von dem Hofe seiner Mutster. Denn die lang projectirte Reise nach Paris sollte jest endlich aussgesührt werden, und Marie Antoinette sollte jest endlich ihren heißesten Wunsch erfüllt sehen, sie sollte den Besuch ihres kaiserlichen Bruders empfangen.

Deshalb alfo, zur Feier biefer Abreife bes Raifers, hatte beute bei Hofe ein großes Ballfest stattgefunden, und bie Gräfin Leonore Ester= hazy hatte bemfelben beigewohnt. Die Mitternachtoftunde war längst vorüber, als fie von bemfelben beimkehrte, aber bas Botel ber Gräfin, ober vielmehr bes Grafen, ihres Gemahls, strahlte heute wie immer in feiner ganzen Fronte vom hellsten Lichterglang. Leonore hatte es ein für allemal ihrem Haushofmeister zum unverbrüchlichsten Gesetz gemacht, jeben Abend beim Hereinbrechen bes Dämmerlichtes in allen Salons bie Kronleuchter anzugunben, alle Zimmer mit Kerzen zu erhellen. haßte und fürchtete bie Nacht, und bamit es immer Tag in ihrem Saufe fei, mußten allabenblich Sunderte von Lichtern angezundet werben, welche die ganze Nacht hindurch brannten. Es war dies eine von den Launen ber genialen Gräfin, eine von ben Launen, über welche gang Wien sich amufirte, und über welche nur ber Gräfin Gemahl fich vielleicht ärgerte, weil ihm biese Laune allmonatlich einige tausend Gulben an Wachslich= tern fostete.

THE WILLIAM

Das Hotel strahlte baher heute wie immer in schönster Tageshelle, als ber Wagen Leonorens in ben Vorhof einsuhr und vor bem großen Portal anhielt. Sechs Lakaien in ihren Livreen von Silberbrokat stansben zu beiben Seiten bes Portals, und leuchteten mit Wachssackeln ihrer Herrin, die soeben langsam und hoheitsvoll ben Wagen verließ, und in die Vorhalle bes Hauses eintrat. Auch hier, wie im ganzen Hotel, herrschte Tageshelle. Ein türkischer Teppich war quer über ben Fußsboben bis zur Treppe hingebreitet, und an beiben Seiten standen zwölf Lakaien in steiser, seierlicher Haltung, der Besehle ihrer Herrin gewärztig. Um Fuß der Treppe erwarteten der Oberhosmeister und der Obersintendant des Hauses in ehrsuchtsvoller, gebeugter Haltung die Gräsin, und auf dem Absat der Treppe sah man die Gesellschaftsbame und die erste Kammerfrau in tiesster, ehrerbietigster Verneigung.

Gräfin Leonore fchien bas Alles gar nicht zu bemerken, und gar nicht zu ahnen, baß Menschen ba waren, welche sie faben, und benen fie vielleicht mit einem Ropfneigen für ihre ehrfurchtsvollen Gruße hätte banken können. Inmitten bes tiefften, feierlichsten Schweigens ging fie auf bem Teppich burch bie Salle babin in ihrem weißen Atlasgewande. bas in einer langen Schleppe binter ihr berraufchte, angethan mit einem Schat ber munbervollsten, fostbarften Brillanten, bie auf ihrem Saupt, an ihrem Sals und ihren Urmen in taufend wechselnben, bligenben Lich= tern funkelten. Ihr Haupt war ftolz empor gerichtet, ihre großen, schwar= zen Augen blickten ernft und fest grabe vor sich bin in bas Leere, nicht Einmal wandte fie fie auf ihre Umgebung bin, feine Muskel ihres Unt= liges, bas bleich und burchsichtig war wie Alabaster, bewegte sich, fest aufeinander gepreßt, als wollten fie fich nie einem Worte wieder öffnen, waren bie Lippen. So lautlos und unbeweglich, funkelnd im Sternenglang wie eine überirbifche Erscheinung, schwebte fie babin, und wunderbar war es anzuschauen, wie sie jest bie Treppe hinauf schritt, bie lange, weiße Schleppe hinter ihr herwallend wie Schwanenflügel, die fle aufwarts hoben, bas blaffe Untlig umleuchtet von Faceln und Kerzen. Auf bem Absatz ber Treppe, inmitten ihrer beiben Frauen blieb fie fte= hen; mit einer leichten, unmerklichen Bewegung fenkte fie ein wenig ihr ftolges Saupt, und ihre Blicke richteten fich mit einem Ausbrucke un=

aussprechlicher Gleichgültigkeit auf ben Haushofmeister, ber noch immer in ehrfurchtsvoller Verneigung am Fuß ber Treppe stand.

Man benachrichtige ben Herrn Grafen Esterhazy, daß ich ihn sofort in dem kleinen, blauen Salon erwarte, fagte sie mit heller, gebieterischer Stimme, und dann ihr Haupt wieder stolz emporrichtend, schwebte sie höher hinauf, dis sie den Augen ihrer nachstarrenden Diener am obern Ende der Treppe entschwand.

Jest kam Leben und Bewegung in biese seierlichen, versteinerten Gestalten, jetzt hoben sich bie gebeugten Säupter, jetzt wurden die krum= men Rücken gerade, jest belebten sich diese vorher in Ehrfurcht erstarrten Gesichter, und die Lakaien und Kammerdiener, der Oberhosmeister und ber Intendant waren jetzt wieder Menschen, welche dachten, sühlten und gelegentlich auch ihre erhabene Herrschaft in den Kreis ihrer Bemerkunsen zogen.

Habt Ihr's gehört? flüsterte ber Eine. Sie will ben Grafen sprechen?

Sie fragt nicht einmal, ob er schläft. Sie besiehlt ihm zu kommen, und ber arme herr liegt schon seit vier Stunden im Bett, benn bas ist seine einzige Zuslucht, ber einzige Ort, wo er sicher ist vor ihren Duälereien.

Ja, er wird aber boch aufstehen. Er wird boch nicht ben Muth haben, ihrem Befehl zu wiberstehen!

Nein, nein! lachten Alle. Er wird in zehn Minuten schon im blauen Salon sein, benn er weiß wohl, wenn er ungehorsam ist, so giebt es in vielen Wochen keine Ruhe, und die gnädige Gräfin wird Alles das thun, was ihm unangenehm ist, und sie wird wieder das Geld mit vollen Händen zum Fenster hinaus wersen und ganz Wien wird wieder wochenlang von den wundervollen, genialen Streichen der wilden Gräfin zu erzählen haben. —

Die Dienerschaft hatte Recht. Graf Franz Esterhazy hatte burchaus nicht ben Muth, ber Botschaft seiner Gemahlin, mit welcher ber Obershofmeister ihn aus seinem erquicklichsten Schlaf weckte, zu widerstehen. Es schien, als ob ein elektrischer Schlag seine ganze Gestalt burchrütztelte, und ihn empor trieb aus ben warmen Kissen. Mit ängstlicher

Stimme rief er nach seinem Kammerbiener, bamit bieser ihm bei seiner Toilette behülslich sei, und nicht mehr als zehn Minuten waren vergangen, als ber Graf im eleganten Gesellschaftsanzug burch die erleuchteten Sale bahin schritt, um sich zu dem Rendezvous mit seiner Gemahlin in den blauen Salon zu begeben.

Leonore war schon bort. Sie stand inmitten bes Saals unter bem Kronleuchter und bas Haupt stolz zurückgeworfen, die Blicke kalt und groß auf ben eintretenden Gemahl geheftet, hatte sie das Aussehen einer Königin, welche sich herabläßt, einem ihrer Vasallen Aubienz zu ertbeilen.

Ganz so mit ber Miene eines bemüthigen und etwas ängstlichen Bafallen, näherte sich ihr ber Graf.

Sie haben mich rufen lassen, Gräfin, sagte er fanst, Sie sehen, mit welcher freudigen Eilfertigkeit ich Ihrem Ruf gefolgt bin. Es ist für mich ein so seltenes Glück, von Ihnen zu einer Zusammenkunft geslaben zu werden, es ist bas eine so unerhörte Ueberraschung, eine solche liebenswürdige Erfüllung meiner heißesten Wünsche, ich fühle so tief bas stolze Glück, ich —

Er hielt verwirrt inne, benn er fühlte bie brennenden Blicke ber Gräfin, welche mit einem Ausbruck unaussprechlicher Verachtung auf ihm ruhten, und bas machte ihn befangen, und hemmte ben Strom seis ner schmeichlerischen Beredtsamkeit.

Sprechen Sie boch weiter, Herr Graf, sagte Gräfin Leonore kalt. Sie sind noch nicht am Ende mit Ihrer Rede, es fehlt Ihnen noch ber Nachsatz zu berselben!

Sie werben mit Ihrem hohen Geist und Ihrem seinen Gesühl ohne Zweisel ben Nachsatz ergänzen können, sagte ber Graf freundlich. Sie müssen sühlen, Leonore, baß mich die Bebeutung dieses Moments ver= wirrt. Ich habe Sie so oft und so vergeblich um eine Unterredung bit= ten lassen, und Sie haben mir dieselbe niemals gewährt; ich habe Sie seit unserer Verheirathung niemals ohne Zeugen, niemals anders als in Gesellschaft gesehen. Es ist daher begreislich, daß diese mir endlich nach so langer Zeit freiwillig gewährte Zusammenkunft mich auf das Höchste und Schönste überrascht und meine Gedanken wahrhaft verwirrt.

Wir haben uns niemals wieder seit jener unfeligen Nacht allein ge= sehen, sagte sie, wissen Sie, wieviel Zeit vergangen ist seit jener Nacht? Vier Jahre, fagte er leise.

Ia, vier Jahre, wiederholte sie mit einem heftigen Ausbruck. Ge= rabe heute vor vier Jahren um biefelbe Zeit, an bemselben Tage stanben wir hier auf berfelben Stelle einander gegenüber.

Ah vraiment, es ist wahr, es ist heute unser Hochzeitstag, rief ber Graf überrascht. Verzeihen Sie, baß ich bas vergessen konnte!

Wohl Ihnen, daß Sie es vergessen konnten! Ich habe jenen Tag und jene Stunde nie vergessen, sie steht ewig vor mir in ihrer gräßlichen Bedeutung. Wissen Sie noch, Herr Graf, was ich Ihnen heute vor vier Jahren in jener Mitternachtsstunde auf berselben Stelle hier ge= schworen habe? Ober haben Sie auch das vergessen?

Ia, ich habe auch bas vergessen, Leonore, ich wollte nicht ber har= ten und grausamen Worte gebenken, welche Sie bamals sprachen in ber Empörung eines nur zu gerechten Schmerzes.

Ich schwur Ihnen, mich an Ihnen zu rächen für ben unerhörten Frevel, ben Sie gegen mich verübt. Sie hatten eine Seele betrogen, welche sich vor Ihnen bis zum Flehen gedemüthigt hatte, und biese Seele bäumte sich bann vor Ihnen auf im Zorn, und schwur Sie zu strafen und ihr Unglück zu rächen! Habe ich nicht Wort gehalten, Herr Graf Esterhazh? Habe ich Sie nicht gemartert und gequält, habe ich Sie nicht burchkreuzt in allen Ihren Neigungen und Wünschen, habe ich biesem Hause nicht ben Frieden und bas Glück entführt, habe ich burch meine Verschwendung nicht Ihre Vermögensverhältnisse ruinirt, und Sie und mich zu einer lächerlichen Fabel für ganz Wien gemacht?

Sie sind vielleicht ein wenig zu hart in Ihrem Urtheil über Sich Selber, fagte Graf Esterhazh fanst. Es ist wahr, wir sind wohl Beibe nicht glücklich gewesen; baß wir's nicht waren, beweist schon, daß es eben seit ben vier Jahren unserer Ehe heute das Erstemal ist, wo wir ohne Zeugen zu einander sprechen, und bamit allerdings haben Sie meine liebsten und schönsten Neigungen und Wünsche durchfreuzt. Ich will auch nicht leugnen, daß die vielen Feste, Concerte und Bälle und die ganze Führung unsers Hauses einige Millionen gekostet und ein

Deficit in meine Rechnungen gebracht hat, aber es wäre ungerecht, Sie beshalb ber Verschwendung zu zeihen. Die schöne, feenhafte Gräfin Leonore konnte nicht Feste geben, wie andere gewöhnliche Sterbliche, und
man kann von ihrer Genialität nicht forbern, daß ste bei der Ersindung
ihrer Zauberseste an Gelb und Nechnungen benken soll. Wir haben
allerdings Einiges wieder gut zu machen, aber noch ist es Zeit bazu!

Rein, es ift nicht Zeit mehr, irgend Etwas wieber gut zu machen, rief fle fturmifch, Sie muffen bas fühlen und wiffen wie ich! Seben Sie nur, was biefe elenben vier Jahre aus uns gemacht haben! Geben Sie Sich Gelber zuerft. Sie waren ein junger Mann mit einem Berzen voll fanfter Neigungen, voll ebler Hoffnungen, bas ganze Leben lachte Ihnen entgegen, alle Frauen bewarben sich um Ihre Liebe, benn Sie waren einer ber reichsten, ber vornehmsten und liebenswürdigsten Cavaliere. Jest, nach biefen vier unfeligen Jahren, jest find Sie ein Greis mit gebrochenem Bergen, ein Greis, welcher niemals ein Mann gewesen, ein Greis, ben nicht bie Zeit, sonbern nur bas Unglud finbifch gemacht, und ber burch feine unmännliche Schwäche, seine weibische Nachgiebigkeit zum Gespött und Gelächter ber ganzen Welt geworben! Und nun feben Sie auch mich an! Oh, was war ich heute vor vier Jahren, und was bin ich jest! Was hatte ich einem Manne fein kon= nen, ber es verstanden, mich ihm unterthänig zu machen in Liebe und Gehorfam, und meinen Stolz und Eigenwillen zu beugen! Was bin ich geworben burch einen Mann, ben ich verachten mußte seit bem Tage, an welchem ich ihm zum ersten Male begegnete, verachten, weil er nicht ben eblen Muth befaß einen Willen zu haben, aber ben frechen Muth, vor bem Altare Gottes einen feigen Meineib zu begehen! Die Liebe hatte mich fanft machen fonnen, ber Sag hat aus mir ein Weib ge= macht, welches in ihren besten Stunden sich felbst verachtet, und blutige Thränen über fich weint! Unsere Che war eine Unnatur, und unnaturlich haben wir Beibe uns burch fle entwickelt; Sie find fdmach geworben und furchtsam wie ein Weib, ich hart und furchtlos wie ein Mann! Webe über uns Beibe!

Zwei große Thränen glitten, wie sie so sprach, aus ihren Augen und rollten langsam über ihre bleichen Wangen nieber. Graf Esterhazy war

a a consultat

wie geblendet von diesen Thränen, welche zum ersten Male seit diesen vier Jahren ihm ein Zeugniß gaben, daß dieses kalte, marmorne Götters bild auch ein Weib sei, welches des Gefühls, ja des Schmerzes selbst fähig sei. Er näherte sich ihr hastig, und streckte ihr mit einem sansten Lächeln seine beiben Hände hin.

Leonore, sagte er freundlich, es ist heute unser Hochzeitstag! Bersgessen wir, daß vier Jahre seitbem vergangen sind, benken wir, daß es heute ber Tag unserer Vermählung ist. Löschen wir diese vier Jahre aus unserm Gedächtniß aus, und fangen wir in dieser Stunde ein neues Leben an; wir haben eine schwere Prüfungszeit durchgemacht, möge sie jett beendet sein! Reichen Sie mir Ihre Hand, vergessen wir Alles, was geschehen, und beginnen wir ein Leben der Eintracht, der Liebe und des Glücks!

Sie schauberte in sich zusammen vor ber Berührung seiner Hände, und trat stolz einen Schritt zurück. Ich kann Ihnen niemals die Hand reichen, sagte sie, benn ich kann niemals vergessen, was geschehen ist, ich kann Ihnen niemals verzeihen, wie schmachvoll Sie an mir gesündigt haben! Aber ich will vergeben, wenn Sie jetzt thun, um was ich Sie bitten will!

Sie wollen mich um etwas bitten? fragte Esterhazy freudig. Dh, sprechen Sic, Leonore, was ist es? Was kann ich thun, um Ihnen gesfällig zu sein?

Sie können mich frei geben, sagte sie mit sanster, sast slehenber Stimme! Sie können die Ketten lösen, welche und Beibe an einander fesseln! Kommen Sie mit mir zur Kaiserin, wersen Sie Sich ihr mit mir zu Füßen, schilbern Sie ihr mit mir den Jammer dieser vier Jahre, welche wir auf der Galeere unserer Ehe zugebracht haben, beschwören wir sie, endlich Mitleid zu haben mit zwei armen Menschen, welche sie unglücklich gemacht hat, und durch ein kaiserliches Machtwort zu trennen, was sie durch ein kaiserliches Machtwort verbunden hat!

Die Kaiserin wird bas niemals thun, rief ber Graf lebhaft, benn ste wird meinen Worten keinen Glauben schenken. Sie weiß, baß ich glückslich und zufrieben bin burch Sie, ich habe ihr bas zu oft versichert, als baß sie bas Gegentheil jetzt glauben sollte.

Dann lassen Sie uns an die höchste Instanz gehen! sagte sie fle= hend. Eilen wir nach Rom, wersen wir uns dem Papst zu Füßen, stehen wir zu ihm, im Namen der Geiligkeit der Ehe, welche burch uns geschändet wird, daß er in unsere Scheidung einwillige, und uns frei mache! —

Unmöglich! rief ber Graf. Die Raiferin wurde bas für eine Beleibigung ihrer Majestät, für eine Berletzung ber ihr schuldigen Ehrsurcht
halten, sie wurde es uns nie verzeihen, von einer andern Hand bas angenommen zu haben, was ihre kaiserliche Hand uns glaubte verweigern
zu müssen. Nein, bas ist unmöglich, benn die Ungnade ber Kaiserin
würde unvermeiblich sein!

Oh, über diese servilen Herzen, welchen die Sonne ber Fürstens gunst Alles ersetzt, selbst ihre Ehre und ihr Glück! rief Leonore mit einem schneibenden, kalten Lachen. Was hat Ihnen benn die Gunst ber Kaiserin eingebracht? Was anders als Elend und Jammer, benn dieser Gunst verdanken Sie die Schmach Ihrer letzten vier Jahre, und die Ketten, welche und Beibe gefesselt halten!

Ich kann biefer Gunft nicht entbehren, sie ist ein schönes Vorrecht unserer Familie, rief ber Graf, bessen fanftes Antlit plotlich aufleuchtete Seit Jahrhunderten find bie Kaifer von Desterreich ben Grafen Efterhagy gnäbig gewesen, seit Jahrhunderten haben wir an biefem Sof bie ersten Ehrenämter, bie höchsten Würben bekleibet, es ware für uns bie bochfte Burucffegung, bie größte Nieberlage, wenn bas jett anbers werten follte. Der ganze hohe Abel murbe mit Gering= schätzung auf uns blicken, und fich beeilen in ber Rabe ber Kaiferin bie Stelle einzunehmen, welche wir leer gelaffen, und welche man uns so oft beneibet hat. Nein, ich werbe nichts thun, was mir bie Gunft ber Kaiserin entziehen und mich ihrer Gnabe unwürdig machen könnte. Sie hat mir biefe Che aufgelegt, und beshalb ertrage ich fie ohne Klage und felbst ohne Schmerz, beshalb ehre und achte ich Gie, Leonore, als ein Geschenk ber Kaiserin. Und Maria Theresta weiß und erkennt es, wie fehr ich ihr in Liebe, Treue und Gehorfam ergeben bin, und sie wird mich eines Tages glänzend bafür belohnen. Schon hat sie mir bie Stelle bes franken Grafen Balfv zugesichert, und wenn

-111 1/4

bieser stirbt, werbe ich ihr Oberhofmarschall; aber noch höhere Ehre steht mir bevor. Wenn ich mir ihre Gnade zu erhalten verstehe, wird Maria Theresia den Grafen Franz Esterhazy bald in einen Fürsten Esterhazy verwandeln. Oh, Madame, Sie weigern sich mein Weib zu sein, aber Sie werden es boch nicht weigern können, meine Ehren und Würden mit mir zu theilen, und eines Tages werde ich bas Glück haben, diese stolze Stirn mit einer Fürstenkrone geehrt zu sehen!

Sie schaute ihn an mit einem Blicke unaussprechlicher Berachtung. Noch elender und erbärmlicher ist Ihr serviles Herz, als ich es bachte, sagte sie hoheitsvoll. Jetzt habe ich kein Mitleid, kein Erbarmen mehr mit Ihnen. Hören Sie mich, Graf Esterhazy, ich frage Sie jetzt zum letzten Male: wollen Sie thun, um was ich Sie gebeten? Wollen Sie mit mir zur Kaiserin gehen, und mit mir um unsere Scheidung siehen? Wollen Sie, wenn Maria Theresia sich weigert unsere Ehe zu lösen, mit mir nach Rom gehen, um den Statthalter Gottes anzussehen um unsere Freiheit?

Ich will und kann Beibes nicht, Leonore, sagte ber Graf sanst. Aber ich will thun, was in meinen Kräften steht, um Sie glücklich und zusrieden zu machen. Nie sollen Ihre Wünsche bei mir ein Hinderniß ober einen Widerstand sinden. Streuen Sie ungehindert Millionen um sich her, ich werde Sie gewähren lassen, und mich freuen, wenn ganz Desterzeich staunt über die Pracht unserer Feste, und den Glanz unseres Hausses. Ich werde schon Mittel sinden, die Millionen zu ersetzen, und die Kaiserin wird mir babei behülslich sein, ich —

Es ist genug, unterbrach sie ihn stolz. Wir haben einander nichts mehr zu sagen. Sie haben meiner Bitte nicht Gehör gegeben, jetzt werbe ich Sie zwingen, Sich von mir zu scheiben. Sie werden biese Stunde bereuen, Herr Graf Esterhazy, und ich will auf Ihr Wappenschild einen solchen Balken legen, daß selbst die Fürstenkrone ihn nicht hinweg stoßen kann! Das ist mein letztes Wort, geben Sie!

Graf Esterhazy folgte ihrem Befehl nicht, sonbern näherte sich ihr wieber, um ihre Sand zu nehmen, und sie an seine Lippen zu ziehen.

Leonore entriß sie ihm heftig, und beutete mit einer hoheitsvollen Bewegung nach ber Thur hin.

and the same of

Leonore, bat ber Graf, zürnen Sie mir nicht! Verzeihen Sie mir, baß ich Ihnen bies ungeheure Opfer, welches Ihre Grausamkeit von mir forbert, nicht bringen will. Ich kann Sie nicht frei geben, ich kann Sie nicht von mir lassen. Sie sind die Sonne Ihres Hauses, und Sie werben es bleihen!

Und die Kaiserin wird Sie bafür mit einem Fürstentitel belohnen, rief Leonore mit einem rauhen Lachen. Gehen Sie nur, Sie sind selbst meines Zornes nicht werth! Aber Sie sollen diese Stunde bereuen! Gehen Sie!

Graf Esterhazy wagte es nicht noch einmal, ihrem Befehl zu wiberftehen, benn er sah, wie ihre Wangen im Zorn sich zu röthen begannen,
wie ihre Blicke ihm brohten.

Mit einem tiefen Seutzer verneigte er sich vor ihr, und verlich ben Salon.

Leonore schaute ihm nach, und als die Thür sich hinter ihm schloß, brang es wie ein Tobesächzen aus ihrer Brust hervor.

Der lette Strohhalm, an welchen ich mich anklammern wollte, um nicht zu versinken, murmelte sie leise vor sich bin, auch ber entzieht sich meinen Händen, und ich muß zu Grunde geben!

Sie neigte ihr Haupt auf ihre Brust, und wieder flossen zwei Thräsnen über ihre Wangen nieder. Aber sie schüttelte sie mit einer stolzen Kopsbewegung fort. Jest ist es nicht mehr Zeit zu weinen, sondern zu handeln! sagte sie energisch. So geschehe benn, was nicht mehr abzuswenden ist! Die Stunde ist gekommen! Er wartet auf mich!

II.

#### Die Slucht.

Mit haftigen Schritten burcheilte Gräfin Leonore bie Sale und trat in ihr Kabinet ein. Die Thur besselben verschloß sie forgfältig hinter sich, und bann ben Raum burchschreitend, trat sie ba brüben zu bem großen Bilbe hin, bas an ber Wand hing, und bessen breiter Rahmen mit geschnitzten, goldnen Rosen verziert war. Sie legte die Hand auf eine dieser Rosen und brückte sie nieder. Ein leises Knarren, wie wenn eine Waschinerie sich bewegt, ließ sich vernehmen. Leonore brückte noch einmal, noch stärker an der Rose und trat dann zurück. Das Knarren wiederholte sich, das große Bild schien zu erzittern, es bewegte sich, und hinter bemselben ward eine Thür sichtbar. Leonore öffnete sie, aber wie sie es that, schauberte ihre ganze Gestalt in sich zusammen, und eine Tobtenblässe bedeckte ihre Wangen.

Treten Sie ein, herr Graf Schulenburg, fagte sie mit lauter, kalter Stimme.

Sofort erschien in ber Thur bie hohe, schlanke Gestalt eines jungen Mannes.

Darf ich die Schwelle bieses Paradieses überschreiten? fragte er, seine glühenden Blicke auf die Gräfin gerichtet, welche kalt und starr in der Mitte bes Zimmers stand.

Sie bürfen es, fagte sie, aber sie schritt ihm nicht entgegen, sie hob nicht die Hand ihn zu begrüßen, sie sah ihn nicht an, sondern blickte zur Erde nieder, und ein rosiger Schleier der Schaam goß sich langsam über ihr Antlitz nieder und bedeckte ihren Hals und ihre Schultern, und schien selbst die funkelnden Brillanten mit einem Schatten zu übershauchen.

Graf Schulenburg fah bieses Erröthen und lächelte triumphirenb. Er hatte schon oft so Frauen vor sich erröthen gesehen, und bieses Erröthen war allemal bas Morgenroth seines Glückes gewesen.

Er eilte zu ihr hin, und vor ihr niederknieend, hob er sein Antlitz, bessen versührerische Schönheit bas Entzücken ber Frauen und bas Entssesen ber Männer Wiens war, zu ihr empor und sah ste mit großen, brennenden Blicken an. Leonore ließ es geschehen, daß er ihre herabshängenden hände nahm und sie mit glühenden Küssen bedeckte, daß er in flammenden Worten ihr seine Liebe und sein Entzücken über die endliche Erwiderung berselben schilberte und sein stolzes Glück pries, daß die schöne Leonore, deren kalte Reuschheit und unnahbare Tugend alle

Cavaliere Wiens bisher mit Entsetzen erfüllt, ihm ben köstlichen Triumph gönne, ihr herz endlich bezwungen zu haben.

Sie hörte ihn an mit berselben kalten Gleichgültigkeit, mit welcher sie vorher ihrem Gemahl zugehört hatte. Aber als Graf Schulenburg jett leise sich von seinen Knieen erhob und sie in seine Arme ziehen wollte, trat sie zurück und streckte ihre Hände abwehrend gegen ihn aus.

Leonore, flüsterte er schmerzvoll, Sie wollen also noch immer graussam sein? Oh, Sie sind ein kaltes Herz! Sie sagen, daß Sie mich lieben, und wollen mir nicht einmal die Gunst einer Umarmung, eines ersten Kusses gewähren?

Nicht hier, sagte sie ernst, nicht in biesem Hause, in welchem ber Mann wohnt, bessen Namen ich trage. Entweihen wir die Liebe nicht, indem wir die Ehe schänden.

So kommen Sie, kommen Sie, Leonore, bat er bringend. Alles ist zu unserer Abreise bereit; ber Wagen harrt unten an ber kleinen Gartenpforte. Ich habe für Sie und sür mich Pässe nach Italien, nach Frankreich, nach Spanien und nach England besorgt. Sie haben also nur zu wählen, wohin wir gehen, in welchem stillen, paradiesischen Winkel ber schönen Gotteswelt wir uns verbergen wollen mit unserer Liebe und unserm Glück, bis die Gesahr vorüber ist, und wir unsere Liebe frei vor aller Welt bekennen können.

Wir wollen nach Paris gehen, fagte sie, indem sie ihr Gesicht ab= wandte, als wolle sie es ben Blicken bes Grafen entziehen.

Nach Paris, Theuerste? fragte Graf Schulenburg überrascht. Aber bebenken Sie benn nicht, ma toute belle, baß wir bort jetzt am meisten in Gesahr sind erkannt zu werden? Der Kaiser begiebt sich ja morgen nach Paris, und nimmt ein großes Gefolge mit. Wie leicht könnte Einer bieser Cavalicre uns begegnen und erkennen!

Paris ist groß, fagte sie fest, und wir werben uns zu verbergen wissen. Entbeckt man uns, so stellen wir uns unter ben Schutz bes Kaisers. Er kennt bas Unglück meiner Che, und ich weiß, baß er mich bemit= leibet. Er wird uns also seinen Beistand gewähren.

Sie mögen Recht haben, rief ber Graf nach furzem Bebenken. Ihr hoher Geist erfaßt immer bas Richtigste und Beste. Wir geben

also nach Paris. Dort wollen wir in süßester Verborgenheit ben Wonne= mond unserer Liebe feiern.

Ja bort, nicht früher! fagte fie ernft.

Graf Schulenburg sah sie überrascht an. Was wollen Sie bamit fagen, theuerste Leonore? fragte er.

Ich will bamit sagen, baß ich von Ihnen einen letzten Beweist Ihrer Liebe forbere, bevor ich bieselbe erhören kann. Ich forbere von Ihnen, baß Sie, bis wir Paris erreicht haben, mir niemals wieber von Ihrer Liebe sprechen wollen, baß wir neben einander sein wollen, wie ein Bruder es mit seiner Schwester ist. Ich sordere von Ihnen, daß Sie niemals mich, und sei's auch nur meine Hand zu berühren wagen, daß wir von allen Dingen sprechen, nur nicht von Ihrer Liebe, und endlich sordere ich, daß Sie meine Kammerfrau in dem Wagen neben uns dulben. Sie wird mit mir im Fonds, Sie werden rückwärts sitzen

Nein, Leonore, Sie forbern bas Uebermenschliche, bas Unmögliche von mir, rief ber Graf heftig. Ich soll neben Ihnen sein, ohne Ihnen meine Liebe, mein Entzücken zu sagen, ich soll meine glühende Leidensschaft herabbämpsen zu ber kalten Neigung eines Bruders, ich soll endslich es dulben, daß die kalten, lauerndeu Augen einer Dienerin immer da sind, die meinen zu bewachen, und ich soll nicht einmal das Glück haben neben Ihnen zu sitzen, Ihre himmlische Gestalt, den warmen Hauch ihres Mundes an meiner Seite zu sühlen. Uch, Leonore, Sie wollen meine Liebe nur prüsen, ob sie der größten Opfer sähig ist, aber dies ist nicht Ihr Ernst, kann nicht Ihr Ernst sein!

Es ift mein Ernft, Graf!

Aber bebenken Sie nur, was Alles ich nicht schon gethan, um Ihnen meine Liebe zu beweisen, schöne, grausame Leonore! Seit einem Jahre liebe ich Sie, folge ich Ihnen auf allen Wegen, habe ich keinen Gebanken, keine Hoffnung, keine Sehnsucht, als nur Sie! Sie schienen mich gar nicht zu beachten, ich war für Sie nichts als ein Atom, bas unbemerkt in bem Strahl Ihrer Sonne spielte. Sie hörten nicht meine Seuszer, meine glühenden Liebesworte, Sie sahen nicht, was ganz Wien sah, daß ich mich verzehrte in schmerzlicher Liebe zu Ihnen. Sie schickten alle meine Briese uneröffnet zurück, und Sie schauten in mein

bleiches Antlit mit einem Lächeln, welches für mein Herz ein Tobesurtheil schien. Ich war in Berzweislung, in Raserei, zum ersten Mal
widerstand mir ein Weib, und dieses Weib war das Erste, welches ich
wahrhaft liebte. Ich wäre gestorben, freiwillig gestorben, wenn nicht
eines Tages ein Strahl von Mitleid Ihr kaltes Herz erwärmt hätte.
Sie sandten mir meinen Brief nicht zurück, Sie nahmen ihn an, Sie
dulbeten es, daß ich Abends in der Hofgesellschaft hinter Ihrem Stuhle
stand und in Ihr Ohr die glühenden Bekenntnisse meiner Liebe flüsterte,
und als ich Sie zu Ihrem Wagen geleitete, schien es mir, als ob Sie
ben Druck meiner Hand leise erwiderten. Aber dies sind die einzigen
Gunstbezeugungen, deren meine Liebe sich bis hieher zu erfreuen gehabt.
Sie haben meine Liebe geduldet, das ist Alles, aber Sie haben sie nie
mit Worten oder Briesen erwidert.

Sabe ich Ihnen nicht vor acht Tagen geschrieben? fragte Leonore kalt. Dia, Gie haben mir geschrieben, fagte er lachelnb. Soren Gie nur, ich weiß biesen Brief auswendig. Sie schrieben: "Wenn Ihre Liebe mahr und innig ift, so muß es für Sie eine Marter fein, mich als die Gemahlin eines Andern zu wissen. Ich werde niemals die Ihre fein, so lange ich mit biefem Manne, deffen Namen ich trage, unter Einem Dache, in einer Stadt verweile. Wenn ich an Ihre Liebe glauben foll, fo muffen Sie mich entführen. Wollen Sie bas, fo bereiten Sie Alles vor, beforgen Sie Paffe nach allen Ländern Europa's, Baffe für Sie und Ihre Schwester, lassen Sie ben Reisewagen heute über acht Tage an ber kleinen hintern Gartenpforte meines Botels warten. Gie werben neben dieser Pforte eine Frau finden, folgen Sie ihr, und sie wird Sie burch ben Garten in bas Hotel zu einer geheimen Treppe führen. Steigen Sie bie Treppe hinauf und warten Sie auf bem Corribor, bis ich Sie rufe." — Dies war Ihr ganzer Brief, Leonore. Sie sehen, ich habe nicht Ein Wort besselben vergessen und es findet sich nicht Ein Wort ber Liebe barin. Aber ich folgte Ihren Befehlen wie ber gehorsame Sclave seiner Herrin. Ich flufterte Ihnen Abends in ber Soire zu: erwarten Sie mich in acht Tagen! — Sie faben mich gar nicht einmal an neigten nur leise bejahend Ihr Saupt und schienen mich von biefer Stunde an gar nicht mehr zu beachten, fein Blid, fein Lächeln,

keinen Hänbebruck mehr für mich zu haben. Ich unterbrückte meinen Schmerz und hoffte auf die Zukunft und traf alle nöthigen Worbereitungen und Einrichtungen. Endlich sind biese fürchterlichen acht Tage vorüber, ich habe meine Bässe, der Reisewagen ist bereit, ich sliege hierher. Sie lassen mich eine Stunde auf dem Corridor vor der verschlossenen Thür warten. Endlich öffnet sich biese, ich sehe vor mir die holde Lichtgestalt meiner Liebe und stürze selig zu Ihren Füßen nieder. Sie aber bleiben kalt und stolz wie immer, Sie versagen mir die kleinste Gunst, das leiseste Zeichen Ihrer Gegenliebe, und endlich jetzt fordern Sie noch, daß ich während einer langen Reise meine Liebe wieder zurückbrängen soll in die schweigende Einsamkeit meines Herzens, daß ich mit der kalten Gleichgültigkeit eines Bruders neben Ihnen sein zu reisen, sondern eine britte Person neben mir zu dulden! Nein, Leonore, daß ist zu viel, das kann ich nicht erfüllen.

Dann, Herr Graf Schulenburg, leben Sie wohl, fagte Leonore fest. Kehren Sie zurück auf bem Wege, welchen Sie gekommen. Wir haben einander nichts mehr zu fagen, leben Sie wohl!

Sie wandte sich ab und schien im Begriff hinauszugehen. Graf Schulenburg faßte ihre Hand und hielt sie fest. Leonore, sagte er heftig, Sie martern mich zu Tobe mit Ihrer Kälte und Ihrer Gleichgültigkeit. Geben Sie mir wenigstens ein Wort bes Trostes, ber Hoffnung. Sagen Sie mir wenigstens Ginmal, oh nur Einmal, baß Sie mich lieben.

Kann ein Weib einen größeren Beweis bavon geben, als baß sie sich von ihrem Liebhaber entführen läßt? fragte Leonore mit einem selts samen Lächeln. Sagt eine Entführung nicht mehr als alle Worte es vermögen?

Es ist wahr, es ist ein stolzes, zauberhaftes Glück, welches Sie mir ba bieten, rief er stunenb. Aber es ist, als ob Sie mir einen golbenen Becher reichten, ber mit Wermuth gefüllt ist. Das Acusere ist schön und glänzenb, aber ber Trank ist bitter!

So trinken Sie ihn nicht, sagte sie, ihre Sand zurückzichend. Rein, nein, ich will, ich muß ihn trinken, benn meine ganze Seele Kalfer Joseph. 2. Abib. IV. bürstet nach biesem Becher, und ich bin bereit ben Inhalt zu nehmen um bes Bechers willen!

Sie nehmen alfo meine Bebingungen an?

Ich nehme sie an! Ich werbe bis Paris meiner Liebe Schweigen auferlegen, ich werbe Sie ehren und fliehen, als eine höchst gestrenge, höchst keusche Schwester, ich werbe niemals auch nur die Spigen Ihrer Vinger zu berühren wagen und endlich werbe ich dieses Ungeheuer, diese Schildwache ber Tugend, Ihre Kammerfrau, neben Ihnen bulden, und werbe ihr gegenüber auf dem Nücksich meinen Platz nehmen, während es ihr vergönnt ist, im Fonds neben Ihnen zu thronen. Ich gehe alle diese Bedingungen ein die wir Paris erreicht haben. Aber dann, Leonore, dann endlich werden Sie meine heiße, demüthige Liebe belohnen. Oh, in Paris

In Paris, unterbrach ihn Leonore mit einem flammenben Blick und einem feltsamen Lächeln, in Paris werben wir weiter mit einander sprechen, und dann werbe ich zu Ihnen sprechen in einer Weise, wie Sie sie niemals vernommen!

Oh, Leonore, ich banke Ihnen, rief ber Graf leibenschaftlich. Diese himmlische Verheißung giebt mir Kraft bas Schwerste zu ertragen und mit freudigem Muthe der Erfüllung berselben die größten Opfer zu bringen! Gehen Sie jetzt, Leonore, und legen Sie Ihr Reisekleid an! Der Wagen wartet schon lange, und die Pserde werden ermüdet wer= ben vom langen Stehen und uns nicht so schnell von bannen sühren. Gehen Sie also, meine Schwester, und beeilen Sie Sich! Ich erwarte Sie hier!

Er küßte ehrfurchtsvoll bie Spigen ihrer Finger, und sich bann tief verneigend, trat er zurück bis an die geheime Thür. Gräfin Leosnore nickte leicht mit ihrem stolzen Haupte wie eine Königin, welche einen bemüthigen Supplicanten aus der Audienz verabschiedet, und versließ bann durch die entgegengesetze Thür das Kabinet.

Graf Schulenburg schaute ihr nach, und über sein schönes Antlitz flog jett ein Ausbruck grausamer Schabenfreube, kalter Ironie.

Die wilde Gräfin Esterhazy wird also auch gezähmt werben, murmelte er leise vor sich hin, und ich werbe ben Triumph haben, biese

V

Bahmung zu vollbringen! Ich werbe also meine Wette gewinnen, und was alle Cavaliere, mas felbst ber schöne und reiche Fürst Liechtenstein vergeblich erstrebt hat, bas wird mir gelingen, ich werbe biese wilbe Tugenthelbin bemüthigen und zu meiner Sclavin machen! Gebulb. Gebult, fie foll mir ben ftolgen Uebermuth biefer Tage ichon bugen muffen. Ich will es ihr erlauben, bis Baris noch bie Berrin zu fvielen. aber in Paris werbe ich fie schon als Sclavin zu meinen Fugen feben! Vraiment, es ift ein fostliches, pifantes Abenteuer, bas mir Gott Amor zugeführt hat. Ich werbe mit ber schönsten Frau ber Welt auf ihre Koften eine herrliche Hochzeitsreise machen, ohne vorher bas lästige Ceremoniell einer Trauung ertragen zu muffen, und wenn mein Wonnemond zu Enbe ift, und ich nach Wien zurückkehre, wird mir ber Pring von Hilburghaufen bie zweitaufenb Louis'bor, um bie wir gewettet haben, auszahlen muffen; ma foi, er wird bann nicht mehr leugnen können, baß ich Sieger bin, benn ich habe bie schöne feusche Gräfin Leonore nicht bloß verführt, sondern sogar entführt.

Die Thur öffnete sich und Leonore, im Reiseanzug, gefolgt von ihrer Kammerfrau, welche bie Cassette ber Gräfin und bie Reiseeffekten trug, trat ein.

Ich bin bereit, Herr Graf, lassen Sie uns eilen, sagte Leonore ernst; als aber ber Graf zu ihr trat, um ihr ben Arm zu bieten, schüttelte sie langsam ihr Haupt.

Nicht nöthig, ich kenne ben Weg, folgen Sie mir! fagte sie an ihm vorüberschreitend und burch die kleine, geheime Thür auf den Corridor hinaustretend. Graf Schulendurg folgte ihr seufzend und mit einem wüthenden Blick auf die hübsche, junge Kammersrau, welche ihm spöttisch lächelnd ins Angesicht schaute. — Wenige Minuten später vernahm man das dumpfe Nollen eines Wagens. — Kein Licht in den Sälen des Hotels erlosch, Alles strahlte weiter in Glanz und Herrlichkeit, kein ängstlicher Traum beschwerte den Schlaf des Grasen Franz Esterhazy, ruhig schlummerte er weiter, und doch war eben ein sinsterer Schatten durch diese Säle dahin gerauscht, und doch saß dieser sinstere Schatten seite wie eine Eule hoch oben auf dem goldenen Wappen, welches auf dem mit sammtenen Vorhängen geschmückten Lager des Grasen prangte!

431 14

Der Schatten ber Schanbe, welchen bie entflohene Gemahlin bes Grafen in feinem Hotel und auf seinem Wappen zurückgelassen!

#### V.

#### Die Ministerliste.

Ein glänzender Reisezug näherte sich ber langen Brücke, welche bei Kehl über ben Mein und hinüber nach Frankreich führt. Es war ber Reisezug bes Kaisers Joseph, bes Grafen von Falkenstein, ber jetzt auf der Reise nach Paris bis an die Grenzen Deutschlands gestangt war.

Stattlicher und glänzender als sonst war biesmal das Reisegefolge bes Kaisers; Maria Theresia hatte es so gewünscht, und ber Kaiser hatte sich baher geborsam ihrem Wunsche gefügt.

Er reiste diesmal also nicht in einer einfachen Reisechaise, begleitet von einem Cavalier und einem Kammerdiener, sondern er reiste als der reiche und vornehme Graf von Falkenstein, der sich, wenn es ihm beliebte, jeden Augenblick in einen Kaiser verwandeln konnte. Das Gesolge bes Kaisers bestand diesmal aus dreißig Personen, da war ein Reises marschall und ein Leibarzt, ein Geheimsecretair und vier Kammerdiener, da war sogar der Mundsoch des Kaisers und einige seiner Unterbeamten, und endlich hatte der Kaiser außer seinem Freunde, dem Grasen von Rosenberg, noch zwei andere vornehme Cavaliere mit sich nehmen müssen.

Bei einem so glänzenden Gefolge, mit welchem der Kaiser baber kam, hatte sein Incognito daher wenig Bedeutung, und in München wie in Stuttgart hatte es sich Ioseph schon gefallen lassen müssen, daß man die leichte Hülle des Incognito's lüstete und dem Kaiser, der dars unter verborgen war, seine Huldigung barbrachte. Ueberall auf seinem Wege hatte er das Zusauchzen des Volkes, das Zusammenströmen der Menschenmenge und feierliche Anreden und officielle Huldigungen zu erdulden gehabt.

Jett war die Grenze Deutschlands erreicht, und ber kaiserliche Reisezug war eben, wie gesagt, bis an die Brücke bei Kehl angelangt. Es war Abend, die Sonne nahte sich dem Untergang und warf ihre goldzglühenden Lichter auf die grünen, glänzenden Fluthen des Rheins, der mit leisem Murmeln seine schaumgeränderten Wogen an das User plätscherte. Der Kaiser ließ seinen Wagen anhalten, und sich von seinem Six ershebend schaute er hinter sich auf diese sechs hochgethürmten mit vier Postsperden bespannten Equipagen, welche ihm folgten.

Freund Rosenberg, sagte ber Kaiser bann, sich lächelnb an ben Grafen wendend, ber neben ihm stand, ich habe mir ganz in ber Stille einen Plan entworfen, und hoffe, daß er Ihren Beifall haben wird. Sie sollen es mir aber ehrlich sagen, versprechen Sie mir bas?

Ich verspreche Eurer Majestät eine burchaus ehrliche Antwort.

Nun benn, Freund, aber ganz ehrlich, wie gefällt Ihnen unsere biesmalige Art zu reisen?

Ach, Sire, ich habe jeben Tag mit weinerlicher Sehnsucht an unsere früheren Reisen gedacht. Oh, wie göttlich schön war's boch bamals, als wir in jenem Dorf uns selber unser Mittag bereiteten, wie lustig und abenteuerlich noch auf bieser Reise nach Galizien, wo wir freilich öfter unter Gottes freiem himmel und unter unserm Pferbe schlasen mußten, und oft Tagelang nichts Anderes zu essen bekamen, als was wir uns aus den Judenschenken in den Dörfern, oder aus den einsamen hütten der Goralen und Slowaken für viel Geld und viele gute Worte-eroberten.

Dh, ich banke Ihnen, rief ber Kaiser freundlich, ich sehe, daß wir Einer Meinung sind und daß wir uns verstanden haben! Jest habe ich Sie nichts weiter zu fragen, benn ich sehe schon, daß Sie mit dem zufrieden sein werden, was ich vorhabe!

So sprechend winkte ber Kaiser einen ber brei Herren, welche in bem nächsten ber Wagen hinter ihm saßen, und sofort sprang bieser aus bem Wagen und eilte herbei.

Der Kaiser nahm seinen Sitz wieber ein und neigte sich freundlich zu dem Gerusenen hin. Herr Hauptmann von Bourgeois, sagte er, Sie werben mir erlauben muffen, einige kleine Abanderungen in unserm Reiseplan zu machen. Zuerst aber gestatten Sie mir, Ihnen meinen Dank zu sagen, benn Sie haben Ihrem Dienst als Reisemarschall mit größter Umsicht und Ausmerksamkeit genügt. Aber länger will ich Sie nicht bemühen, und wir wollen ben Prunk unserer Neise hier an ben Brenzen Deutschlands zurück lassen. Frankreich muß ich entweber im vollen Glanz ber Kaiserwürde, oder als einfacher Privatmann durchreisen. Zu dem Ersteren habe ich von der Kaiserin keinen Austrag, die Million Francs, die wir mitgenommen, und die für die ganze Dauer der Reise ausreichen soll, möchte sür solche Kaiserreise auch schwerlich genügen. Ich ziehe es also vor, als Privatmann zu reisen. Sie werden mir aber zugestehen, daß alsbann unser Zug ein wenig zu stattlich und zu groß erscheint.

Demgemäß wollen Ew. Majestät uns entlassen, und wir sollen nach Wien zurückfehren? fragte Herr von Bourgeois mit einem leisen Seufzer, ber ben vergeblich gehofften Freuden von Paris galt.

Nicht boch, mein herr Reisemarschall, sagte ber Kaiser, welcher ben Seufzer gehört und verstanden hatte. Wir wollen Alle unfern Plan ausführen, und nach Paris geben, nur wollen wir es nicht gemein= schaftlich und in dieser schwerfälligen Weise thun, sondern auf ein= fachere und beguemere Urt, indem wir uns zerftreuen und auf ver= schiebenen Wegen zu bemfelben Ziele gelangen. Wir wollen uns baber fest in brei Colonnen theilen: Die erste Colonne bilbe ich mit bem Grafen Rosenberg. Wir bebürfen nichts als biefen Caleschwagen, und meinen Kammerbiener Gunther, ben Gie bie Gute haben werben zu rufen, baß er ben Plat bier vorn auf bem Bock neben bem Postillon einnehme. — Die zweite Colonne bilben Sie mit ben beiben Grafen Collorebo und Cobengl, und meinem Leibargt Brambilla, Sie werben mit Ihrer Dienerschaft an zwei Rutschen genug haben, und man wird Ihnen überall wegen Ihres stattlichen Auftretens bie höchsten Ehren und bie höchsten Rechnungen spenden. Die britte Colonne endlich bilbet ber Mundkoch, die Rammerbiener und Lakaien, die in den drei noch übrigen Wagen hinlänglich Plat haben. Diefe britte Colonne führt mein Munbfoch an. Er ift ein fehr vornehmer und verwöhnter herr, ber von bem Feuer seiner Defen und Heerbe gegen bie frische Gottesluft

and the second

etwas empfinblich und ängstlich geworben. Wir wollen ihm also gesstatten, die große Kutsche, welche Sie mir als Reserve für kalte Regenstage bestimmt hatten, mit irgend einem seiner Günstlinge aus der Küche zu besteigen, und so als grand Seigneur im Gefolge zweier Wagen mit Dienerschaft und einem Packs und FouragesWagen zu sahren. — Da haben Sie meinen ganzen Feldzugsplan, Herr Hauptmann, und ich habe nur noch hinzuzusügen, daß die drei Colonnen sich nach sechs Tagen auf der letzten Station vor Paris wieder zusammenzusinden haben.

Ich erlaube mir nur noch bie eine Frage an Ew. Majestät zu rich= ten, wann ber Feldzugsplan in Angriff genommen werben foll?

Auf ber Stelle, Herr Hauptmann! Die zweite und britte Colonne werben sosort über die Brücke fahren, und bis Straßburg vereinigt bleisen. Dort werben Sie als Reisemarschall gütigst ber britten Colonne ihre Marschroute vorzeichnen und für die zweite die Route wählen, welche Ihnen und ben andern Herren beliebt. Die erste Colonne wird hier noch ein wenig auf beutschem Boben verweilen und sich einen ganz neuen Weg ausspüren, einen Weg, auf welchem die beiben Reisenden des einssachen Caleschwagens sicher sind, den vornehmen Reisenden der zweiten und britten Colonne gar nicht zu begegnen. An's Werk denn, an's Werk! Haben Sie die Güte, die beiden Grasen und den Doctor zu besachrichtigen, daß ich ihnen Lebewohl sagen möchte.

Herr von Bourgeois eilte fort, und ber Kaiser sprang aus bem Wa= gen, um nicht, wie von einem Thron herab, ben letzten Abschied von sei= nen Cavalieren zu nehmen.

Eine Viertelstunde später hatte die ganze Reihe ber großen Wagen die lange Rheinbrücke passirt und verschwand jenseits berselben in einer Wolke von Staub.

Der Kaiser athmete hoch auf, und ein glückliches Lächeln flog über sein Antlitz hin. Lassen wir ben Staub bieser Kaiserherrlichkeit erst ein wenig versliegen, sagte er, alsbann wollen auch wir über die Brücke sahren, und in dem ersten besten Dorf unser Nachtquartier nehmen. — Kommen Sie, Rosenberg, geben Sie mir Ihren Arm, lassen Sie uns ein wenig am Ufer des Rheins spazieren gehen.

Er nahm ben Urm bes Grafen, und bie Lanbstraße überschreitenb,

ging er mit ihm zu bem kleinen Fußpfab, ber einerseits am Rand einer üppigen Wiese und andrerseits am Userrande bes Rheins bahin führte.

Eine tiefe Stille herrschte ringsum; auf ben fernen Aeckern sah man, ba ber Raiserzug längst vorüber war, die Bauern ruhigen und gesmessenen Schrittes hinter ben von großen Stieren gezogenen Pflügen einhergehen, ober die großen hochausgethürmten Heuwagen langsam dashin fahren. Weiterhin in einem Kranz grüner Bäume sah man die Thürme und häuser ber Stadt Kehl, und ringsum in weiterer Ferne stiegen aus ber lachenden Landschaft lieblich gelagerte Dörfer und einzelne Gruppen von häusern empor. Bon den Thürmen von Kehl herüber schalte das Läuten der Abendslocken, dazwischen vernahm man hier und dort das fröhliche Austanchzen irgend eines Bauernburschen, den jubelns den Klang eines Liebes, das sich ein Mätchen auf der Heuwiese sang junge und ewig unvergängliche Lied von der Schönheit der Welt und der Gerrlichkeit der Natur.

Der Kaiser, welcher anfangs rasch vorwärts geschritten war, stand still und ließ seine Blicke lange und mit entzücktem Ausbruck über bie reizende, üppige Landschaft bahin schweisen.

Sehen Sie nur, Freund, sagte er nach einer langen Pause, sehen Sie, wie schön Deutschland ist. Schön wie ein lächelnber, friedlicher Knabe, ber aber auf seiner Stirn und in seinem Antlitz die Züge trägt, welche verrathen, daß er einst zu einem Manne, zu einem Helben erstarken könnte!

Sie werben ben Anaben zu biesem Manne und zu diesem Helben erziehen, Masestät, rief Graf Rosenberg.

Der Kaiser runzelte leicht die Stirn. Sie sind noch in dem Pasrademarsch unserer bisherigen Reise, Freund! fagte er hastig. Vergessen Sie jetzt wieder den ganzen Firlesanz der Majestät und der Kaiserwürde. Sie wissen nur zu gut, daß ich eben nicht sonderliche Freude von meinem Kaiserthum habe und daß ich gar hart und kummervoll zu tragen habe an meiner Mitregentschaft, unter der ich hindurch schleichen muß, wie einst die Gesangenen der Römer unter dem Joch!

Aber eine Zeit wird kommen, Majestät, wo bas Joch verschwindet

und wo ber Kaiser sein Haupt groß und frei emporhebt, rief Graf Rofenberg. Un biesem Tage wird eine neue Sonne bes Glücks über Deutschland aufgehen!

Der himmel gebe, baß Gie Recht haben, fagte ber Raifer tiefbe= Mein Wille ift gut, moge Gott ihm bas Bollbringen geben! Db. Freund, wir find bier allein! Diemand hort uns, als Gott allein, Niemand fieht uns, als Deutschland, bas ba in lachenber herrlichkeit fich por uns ausbreitet. Sier an ben Grenzen Deutschlands barf ber arme beutsche Raiser es wohl magen, in bas Berg bes treuen und be= mabrten Freundes feine Rlagen und feinen Rummer zu ergießen und eine Thrane zu weinen über ben zerfetten Burpurmantel feiner beutschen Raiserherrlichkeit. Wie haben bie beutschen Fürsten und Raubritter an Diesem Mantel gegerrt und geriffen, um Jeber für sich aus einem abgeriffenen Fegen bes Raiserpurpurs sich eine Narrenjacke eigener Fürstensonverainetät herquszuflicen! Saben Sie gesehen, Freund, zu welcher Jammergestalt Diese vielen kleinen Fürsten bas große, herrliche Deutschland zerpflückt und zerriffen und was fie gemacht haben aus bem beutschen Kaiserreich? Saben Sie bie Fürstenherrlichkeit in München und in Stuttgart und bie Majestät all' biefer fleinen beutschen Kürsten und Zwingherrn gesehen, beren Lande wir im Verlauf einiger Stunden burchreift find, und bie ba eben so viel Macht, so viel unumschränkte Souverainetat besitzen, als ber größte und mächtigfte Berricher?

Es ist wahr, sagte Graf Rosenberg seufzend, Deutschland hat gar viele Fürsten und Herren!

Ja, es hat gar viele Fürsten und Herren, wiederholte der Kaiser glühend, und darum ist sein eigentlicher Herr, barum ist der deutsche Raiser eine trübselige Jammergestalt geworden und zu schmachvoller Besteutungslosigkeit herabgedrückt. Darum tobt der Unfriede und Krieg beständig in seinen eigenen Eingeweiden, darum ist Deutschland nur noch ein hohler Name, den die andern Nationen verlachen, und der für und selber kaum noch eine Bedeutung hat. Uch, wenn die Deutschen, die sich boch immer so gute Patrioten dünken, doch auch nur ein wenig wahrer beutscher Baterlandsliebe sähig wären, wenn sie weder Gallomanie noch Anglomanie, weder Prussomanie noch Austromanie hätten, sondern wenigs

stens eine Ansicht, bie ihnen eigen wäre und nicht von Andern erborgt, wenn sie wenigstens selbst sehen und prüsen wollten, während sie meist nur das Echo einiger elenden Intriguanten und Pedanten sind!\*) Aber der Preuße zankt sich mit dem Desterreicher, ber Baier mit dem Sachssen, der Würtemberger mit dem Badenser, der Hesse mit dem Schwasben, Ieder will sein eigenes Geburtsland als sein Vaterland hochgestellt wissen, und über den vielen deutschen Vaterländern vergessen Alle das gemeinsame, große, deutsche Vaterland, vergessen sie Deutschland!

Aber Kaiser Joseph wird einst ber Kaiser von Deutschland sein, rief Graf Mosenberg glühend, und er wird die Fürsten baran erinnern, baß ste seine Vasallen sind und baß er allein ber Herr und Kaiser von Deutschland ist!

Um die Fürsten das zu lehren, Freund, bedürfte es einer blutigen Lehre, sagte der Kaiser hastig. Schauen Sie einmal hinter sich, Rosensberg, wenden Sie Ihr Auge hinüber nach jener Seite des Mheins. Seshen Sie, da drüben liegt Frankreich! Das heißt, ein Reich, so groß wie Deutschland, ebenso reich bevölkert, uns weit vorgeschritten an Cultur und Bildung, uns beherrschend mit seinen Capricen und seiner Industrie, Frankreich, das so groß, so mächtig, so einig ist, weil es Eins ist in sich selber, weil es nur Einen Herrn hat, den König, und weil alle diese Millionen Menschen nur Ein Baterland haben, Frankreich!

Und einst erging es boch Frankreich auch, wie es Deutschland noch jetzt ergeht, sagte der Graf lächelnd. Einst herrschten so viele Souveraine in Frankreich, wie jetzt in Deutschland. Da war nicht ein Einiges Frankreich, sondern da war auch das zerstückelte, zersürstete, sich besehme und bekriegende Frankreich. Da war die Normandie, die Brestagne, die Provence, da war Languedoc, Bourgogne und Franches Comté, und jedes dieser französischen Lande hatte seinen eigenen souverainen Fürssten, welcher sich selten und dann nur mit Widerwillen erinnerte, daß er Basall sei des Königs von Frankreich und daß dieses Frankreich welt hinaus reiche über die Grenzen seines kleinen Fürstenthums. Und wo

<sup>\*)</sup> Des Kaisers eigene Worte. Siehe: Joseph II. Brieswechsel u. s. w. S. 175.

Afche verfallen, ihre souverainen Fürstenthümer sind jetzt nur noch Proswinzen von Frankreich, und über alle Länder und Provinzen von Frankreich herrscht nur Ein Wille und Ein Scepter, dem Alle sich beugen, das ist der Scepter des Königs von Frankreich. — Was für Frankreich möglich war, herr Graf von Falkenstein, sollte das für Deutschland unserreichbar bleiben?

Der Kaiser legte lächelnb seine Hand auf bes Grafen Schulter, und heftete seine großen flammenden Augen sest auf sein Angesicht. Hast in meiner Seele gelesen, Freund? fragse er. Weißt, was für glühende und stürmische Wünsche da Innen sich bewegen? Wünsche, welchen ich kaum Worte zu geben wage, und welche mein Bruder, der König von Preussen, sehr gesetzwidrig sinden würde, obwohl er es für sich selber ganz gesetzmäßig fand, und Schlesien fortzunehmen, und sich bamit zu entschuldigen, er habe alte Erbansprüche barauf! Habe auch mein Schlessen, welches ich eines Tages mir gewinnen will, und bei Gott, meine Erbansprüche sich eines Tages mir gewinnen will, und bei Gott, meine Erbansprüche sich nicht von so vermodertem Datum, als die des Königs von Preußen es waren!

Nur baß man in Ihrem Schlessen nicht Schlesisch, sondern Bairisch spricht! sagte Graf Rosenberg lächelnb.

Still, um Gotteswillen, still! rief ber Kaiser. Sprechen Sie leise, bamit nicht die Luft und die Wolken an uns zu Verräthern werben, und hinfliegen zum König von Preußen, um ihm meine Pläne der Zustunft in's Ohr zu flüstern. Aber errathen haben Sie's, Freund. Baiern ist ein Stück von meinem Schlesien, aber nur ein Stück. Es ist Mein und muß Wein sein, und wir werden nicht nöthig haben einen siebensährigen Krieg barum zu führen, benn es fällt uns zu durch unser gustes Recht und unsere Erbverträge. Oh Baiern wird schon ein guter Flicken sein, um damit ein Loch meines zersetzen beutschen Kaisermantels zu verstopfen! Baiern verbindet Desterreich mit Tyrol, und wenn Baiern unser ist, sließt die Donau nur noch durch österreichische Lande hin. Aber wie ich Ihnen sagte, Freund, Baiern ist nur ein Stück von meisnem Schlessen. Mein Schlesten liegt zerstreut ringsum. Schauen Sie gen Often, da liegt Serbien und Bosnien, sie passen zu meinem Desters

reich wie nur je bie Lausit und bie Grafschaft Glat zu Preugen paffen konnten. Nach Guben hinunter feben Gie bie veraltete, gerbröckelte Republik Venedig. Der Löwe von St. Marco ift alt und blind geworben, und ber Abler ber Sabsburger wird ihn eines Tages faffen und ihn fich erbeuten, auf bag Defterreiche Grenzen hinanreichen bis an bas abriatische Meer. Wenn ber Herzog von Mobena heimgeht zu fei= nen Batern, wird mein Bruber, fein Schwiegersohn, burch feine Frau Herzog von Mobena, und ich werb' ihm helfen bas alte Erbland feines Hauses, Ferrara, vom Papst zurückzuforbern. Dicht babei liegt ein anberes Studichen meines Schlesiens, bie Lanbschaften Tortonese und Aleffanbria, bie sich ber Ronig von Sarbinien zugeeignet hat. Gie gehörten einst ben Herzogen von Mailand, und Desterreich, welches Mailand erbte, will Alles haben, was bazu gehört, und wird, wenn's nöthig ift, auch fleben Jahre barum fampfen. Best schauen Gie weiter nach Westen bin, Freund, ba liegt wieber ein Stud von meinem Schlesten. Wenben Sie Ihr Untlig hinüber nach bem boben Dom von Strafburg, feben Sie biefes grüne, üppige Land, ben Elfaß. Ift es nicht, als wenn es mich zu sich riefe mit tausend Stimmen ber Liebe? Rebet bas jest französische Land nicht immer noch in beutscher Munbart, und ist beutsch geblieben in Herz und Sinn? Der Elfaß hat einst zu Desterreich gehört, und ich will wieber haben, was Mein ift! Will auch wieber haben, was hinter bem Elsaß liegt, bas Herzogthum Lothringen. Mein Vater war ber Herzog von Lothringen, und hat als soldzer sogar auf feinen Knieen bem König von Frankreich ben Hulbigungseib als Wasall gelobt.\*) Daß Franz ber Erste sein Lothringen an Frankreich abgetreten, binbet seinen Erbnachfolger Joseph ben Zweiten nicht. Wenn bie Göhne nicht nöthig haben die Schulden ihrer Bater anzuerkennen und zu bezahlen, so haben sie auch eben so wenig nothig, bie Schenfungen anzuerkennen, sonbern fonnen zurückforbern, mas wiber ihren Willen abgetreten marb. All biefe zerstreuten Ländereien zusammengenommen, bie bilben mein Schlesien, und ich will mein Schlesien haben und erobern, so gut wie Konig Friedrich sich unsterblich gemacht hat burch sein Schlesten!

<sup>\*)</sup> Mémoires de la Marquise de Créqui. Vol. IV.

Und bies, sein Schlesten, wirb ber Kaiser Joseph bas bem König von Preußen lassen? fragte ber Graf lächelnb.

Er wirb's nicht thun, wenn cr's anbern fann, rief ber Raifer haftig. Er wird — boch schweigen mir von bem, was einst fein wird! Oh mein Bott, meine gange Seele burftet biefem Ginft entgegen, und es ift mir zuweilen, als wenn Deutschland, bas aus tausend Wunden blutenbe Deutschland, seine verweinten Augen auf mich wendete, und mir alle feine Wunden zeigte, und mir zuriefe: "Beile mich, Raifer von Deutschland! Versöhne meine Leiben, lege Balfam auf meine Wunben!" - Und ich tann nichts thun, ich muß mit mußig gefaltenen Sanben bafteben, unb ich kann nichts bessern und anbern! Und nicht einmal wünschen barf ich, bag es anbers werbe, benn bamit ich Raifer werbe, muß Maria Theresta sterben, und Gott weiß es, bag ich meine Mutter liebe, und ihren Tob nicht ersehne! Seben Sie, Freund, so schwanke ich bin und ber, zwischen Soffen und Fürchten, und kann von beiben nicht laffen und fann beibe nicht versöhnen. Möge meine Mutter noch lange Jahre leben zur Ehre und zum Glud Defterreichs, aber moge es eines Tages Jo= feph bem Zweiten auch vergönnt werben, ben Thron zu besteigen, nicht als Kaiser von Desterreich bloß, sonbern als Kaiser von Deutschland. Dann foll Desterreich in Deutschland aufgehen, und Deutschland in Defterreich, und alle meine Lande, und alle bie Provinzen meines Schle= flens, bie ich mir wiebererobern will, und Alles was Mein ift, bas foll beutsch werben und beutsche Zunge foll gerebet werben, fo weit ber öfter= reichische Scepter reicht. Denn ber Kaiser bes beutschen Reiches wird nicht bulben, bag bie einzelnen Provinzen feines Reiches fich als Einzel= ftaaten geberben, und ihre eigene Sprache sprechen wollen. Was bem beutschen Raiser gehört, ist Deutsch, und bilbet zusammen Deutschlanb.\*) Und groß foll mein Deutschland werben, groß nach außen, groß nach innen, und bamit es bas werbe, will ich mir Freunde und Bunbegge= noffen fuchen, will sogar thun, was mir wiberftrebt, will um Frankreichs Freundschaft werben, bamit es bereinst geschehen läßt, was geschehen muß und soll, und mich nicht hindert, wenn ich nehme was mein ift; und was

<sup>\*)</sup> Des Raisers eigene Worte. Stebe: Briefe Joseph II. S. 175.

ber Kurfürst von Baiern mir als Erbe hinterläßt! — Sehen Sie, Freund, jetzt kennen Sie alle meine Wünsche, Pläne und Träume, es hat mir wohl gethan sie einmal enthüllen zu bürsen vor bem Auge bes treuen, verschwiegenen Freundes! Jetzt können sie, ihr Haupt wieder verhüllen, und hingehen in den Kyspäuser, um dem Kaiser Barbarossa zu sagen, daß, wenn die Stunde gekommen ist, der Joseph den Berg zerspalten will, und den beutschen Kaiser daraus befreien wird. Aber noch ist die Zeit nicht gekommen. Der deutsche Kaiser liegt noch gesangen im Kyssphäuser, und nur der Graf von Falkenstein ist es, der nach Frankreich geht! Kommen Sie, Freund, ich habe Deutschland jetzt meine Abschieds=grüße bargebracht. Lassen Sie und jetzt die Brücke überschreiten, welche Deutschland von Frankreich trennt und es mit ihm verbindet!

#### IV.

### Der Taufpathe des Postmeisters.

In bem Bosthause bes kleinen französischen Fleckens Bitry herrschte heut eine ungewöhnliche Bewegung. Zwei Mägbe, in ihren schönsten Sonntagskleibern einherstolzirend, waren damit beschäftigt, das große Zimmer, sonst bestimmt für die Ausnahme der Passagiere und Reisenden, welche auf das Bechseln der Pferde warten mußten, in einen eleganten Speisesaal zu verwandeln, indem sie die Wände mit Blumenguirlanden und Kränzen verzierten, die lange, mit dreißig Couverts bedeckte Tasel mit großen Vasen voll Blumenbouquets schmückten, und den großen Unrichtetisch in ein elegantes Busset verwandelten, auf welches sie schöne vergoldete Tassen, große Kuchen, und Schüsseln mit Pasteten und durchssichtigen, glänzenden Gelées aufstellten. — Der Herr Postmeister selber, ein kleiner, schlanker Mann mit jugendlichem, lächelndem Angesicht, hatte seine Staatsunisorm angelegt, und eilte in geschäftiger Beweglichkeit von der gebeckten Tasel zum Busset, und vom Busset in die Küche, um zu

feben, ob alle seine Anordnungen auch pünktlich befolgt würden und Jebermann seine Schulbigkeit gethan. Er fant in ber Ruche bie Rochin und einige Gehülfinnen mit bem Anfertigen ber warmen Speifen und ber Braten beschäftigt, einige fleine Mabchen sagen in ber offenen, von ber Ruche in ben Sof führenben Thur, und verlasen mit bochft ernft= haften, allgewichtigen Mienen aus einem großen Korbe ungeheure Röpfe Salat, von bem fie bie garteften Blätter in bie neben ihnen ftebenbe Schuffel warfen, bie größeren Blätter bem allerliebsten, fleinen Ferkel hinwarfen, bas auf bem Sof neben ber Thur stand und als gang ver= gnügter Lazarus bie Biffen erwartete, bie von bes reichen Tifch ihm Auf bem Hofe vor bem Brunnen stand ber beut in einen Kellner verwandelte Hausknecht, und wufch und spülte Teller und Gläser, und an ber anbern Seite ber Ruche auf bem Sausflur war ber Post= schreiber eifrig bamit beschäftigt, bie Batterie von Flaschen, welche ber Postmeister vorber felbst aus seinem Reller heraufgeschafft, zu entkorken, und zum würdigen Genuß vorzubereiten.

Der Herr Postmeister überslog alle biese Anstalten mit ernsten, prüsenden Blicken und sah, daß sie gut waren. Der Sonnenschein auf seinem Gesicht vergrößerte sich und mit einer Miene vollständiger Zusrieden= heit kehrte er in den Speisesaal zurück, den er rasch durchwanderte, um in das daneben besindliche Zimmer einzutreten. In diesem Zimmer, offen= bar dem elegantesten und schönsten des ganzen Hauses, und daher auch von Herrschaft und Dienstpersonal das Putzimmer genannt, befand sich eine junge Frau, deren bleiches, schmachtendes Ansehen, deren hübsche Toilette, auch ohne die mit Blumen geschmückte Wiege mit dem schlummernden Kinde darin und der geputzten, hochbussgen Bäuerin daneben, die Bedeutung des Festes verrathen hätte, das herr Etienne, der würdige Postmeister von Bitry, heut zu seiern gedachte.

Athanasia, meine Göttin, sagte Herr Etienne, indm er sich auf den Spitzen seiner Zehen dem Divan näherte, auf welchem seine junge Gesmahlin in schönster, graciösester Haltung lehnte, ich erlaube mir, mich vor allen Dingen nach Deinem Besinden zu erkundigen.

Sie reichte ihm mit einem schmachtenben Blicke ihre schlanke, blaffe hand hin und sagte mit leiser, flotenber Stimme: ber Doctor sagt ja,



es ginge ben Umständen nach gut, und bei sorgfältiger Pflege und zarter Schonung würde ich wohl hoffen bürsen, in einigen Wochen wieder hersgestellt zu sein, um bie Oberleitung meines Hauswesens selbst über= nehmen zu können.

Herr Etienne machte ein etwas bebenkliches Gesicht und zog bie schwarzen, glänzenden Augenbraunen hoch empor bis an das Ende seiner schmalen Stirn. Der Doctor ist wirklich ein etwas ängstlicher Herr, sagte er, der meine schöne, junge Frau sür schwächer hält, als sie wirk-lich ist. Unser kleiner Engel da in der Wiege ist ja schon drei Wochen alt und wird nächstens Anstalt machen, auf seinen eigenen Füßen zu stehen.

Der Doctor ist keineswegs zu ängstlich, sagte bie junge Frau scharf. Er allein kann als Arzt und Gelehrter bie Leiben und bie Schwäche einer jungen Mutter ermessen, und er allein hat, wie es scheint, Mit= leib mit berselben und wünscht sie zu schonen.

Herr Gott, mein Schatz, Niemand hat mehr Mitleib mit Dir und wünscht mehr, Dich zu schonen, als ich, rief ihr Gatte angstvoll. Erschole Dich, so lange es nothwendig ist und so lange ber Doctor es wünscht, nur bitte ich Dich, mein Engel, habe heute so viel Kräfte, um unserm Fest vom Anfang bis zum Ende beizuwohnen und als die Göttin der Schönheit, Anmuth und Liebenswürdigkeit an unserer Tafel zu präsibiren.

Ich werbe mir Mühe geben, alle Deine Wünsche zu erfüllen, mein guter Etienne, sagte bie junge Frau mit einem Blick herablassender Güte und ba Du es forberst, werbe ich trot meiner Schwäche erst, wenn alle Gäste uns verlassen haben, mich zurückziehen.

Oh und wir werben einen herrlichen, vergnügten Tag haben, rief Etienne, sich glücklich die Hände reibend, es wird ein Fest sein, von welchem Vitry und die ganze Umgegend noch acht Tage lang sprechen werden. Der Himmel gebe nur, daß unsere Gäste bald kommen, und daß heute keine ungeladenen Gäste, das heißt keine Passagiere kommen. Das wäre wirklich heute eine große Verlegenheit für uns, ich wüßte in der That nicht, wo ich einen Passagier unterbringen sollte, denn uns möglich können wir doch den ersten besten unbekannten Reisenden in den

Eßsaal eintreten und an unserer Gesellschaft Theil nehmen lassen, und außerbem weiß ich gar nicht, woher ich Pserbe zu seiner Weiterreise nehmen sollte, benn wir gebrauchen alle unsere Pserbe und Postillone ganz nothwendig zur Heimsahrt unserer Gäste! Der Himmel behüte uns also vor Passagieren, benn — Herr mein Gott, unterbrach sich Herr Etienne selber, indem er aushorchend sein Ohr dem Fenster zuwandte, hörte ich da nicht in der Ferne ein Posthorn?

Es wird einer unserer Postillone sein, ber mit ben Gasten kommt, fagte bie junge Frau.

Nein, nein, unsere Postillone blasen heute alle die Melodie des Liedes: Je suis un père, un père heureux, rief der Postherr, aufmerksam horchend auf die Töne, welche jetzt immer näher und näher kamen.

Es ist ein Signal, es ist ein Passagier! schrie Herr Etienne zusammenfahrend. Athanasia, mein Engel, wir sind verloren, es kommt
ein Passagier!

Und ohne eine Antwort seiner interessanten, jungen Chehälfte abzuswarten, stürzte Herr Etienne aus dem Putzimmer, durcheilte den Eßsfaal und den Flur und trat vor die Hausthür, um zu sehen, ob seine Befürchtungen sich wirklich bestätigten, und ob wirklich sein erhabenes Fest durch einen Bassagier gestört werden sollte.

Richtig, da kam ein mit drei Pferden bespannter Kaleschwagen da= her gerasselt, und in demselben Moment schmetterte von der andern Seite der Straße ein Posthorn laut die Melodie: Je suis un pere, un pere heureux!

Auch bas noch, ächzte herr Ettenne. Dieser Bassagier wird mit meinen Gasten zu gleicher Zeit hier vorfahren, er wird —

Ein zweites Posthorn ließ sich vernehmen, und jubelte froh: Je suis un père, un père heureux!

Und jetzt von beiben Seiten ber Straße bonnerten bie Wagen über bas holprichte Steinpflaster baher, und hielten fast zu gleicher Zeit vor bem Posthause an.

Herr Etienne, seinem ersten Impuls folgend, stürzte zu bem Wagen bin, welcher nicht fremde Passagiere, wohl aber ben ehrwürdigsten und erhabensten aller seiner Gäste, ben Herrn Pfarrer aus der nächsten Stadt

to the same of

nebst feinem Caplan enthielt. Er war schon im Begriff, ben Schlag bes Wagens zu öffnen, aber bann sich plötzlich seiner Dienstpflicht ersinnernb, pralte er zurück und eilte zu bem zweiten Wagen hin, um bie fremben Passagiere zu begrüßen.

In biefem Wagen saßen zwei Gerren, und neben bem Postillon auf bem Bock thronte ein anderer Herr, ber seiner freundseligen Miene nach ber Kammerbiener sein mußte.

Die Herren wollen ohne Zweifel sogleich weiter fahren? fragte Herr Etienne stotternb und mit verlegener Miene.

Nicht sogleich, mein Herr, fagte ber eine ber Herren, indem er, seine großen, blauen Augen mit einem raschen Blick auf das Posthaus richtete. Das Haus sieht stattlich und einladend aus. Ohne Zweisel haben Sie ein gutes Gastzimmer und können uns ein kleines Diner serviren?

Herr Etienne ächzte leife und ftarrte ben Fragenben mit verlegener, bufterer Miene an.

Sie wollen hier biniren? fragte er. Sie wollen ein Gastzimmer, unb —

Abermals schmetterte ein Posthorn bie schöne Melodie und ein britter Wagen mit Gästen rollte heran. — Der Postmeister stand verwirrt und bleich noch immer neben bem Wagen ber fremben Herren.

Meine Herren, sagte er endlich mit hastiger Stimme und entschlos= fenem Ion, ich beschwöre Sie, haben Sie Nachsicht und Erbarmen mit mir. Wollen Sie heute nicht hier verweilen, wollen Sie kein Gastzim= mer und kein Diner begehren! Gestatten Sie vielmehr, daß der Postil= lon, der Sie hierher gebracht, Sie mit seinen Pferden bis zur nächsten Station weiter fahre!

Das ist unmöglich, herr Postmeister, fagte ber Postillon, welcher bie lauten, ängstlichen Worte Etienne's gehört hatte, und jetzt eilig vom Bock heruntersprang, um sosort die Aferde abzuspannen. Das ist ganz unmöglich, herr Etienne. Meine Pferbe machen heute schon die vierte Tour und sind sehr ermübet. Ich lasse sie keinen Schritt weiter gehen.

Und weshalb wollen Gie uns feine Aufnahme geftatten, fragte ber

Frembe, ba Sie boch bie Herren und Damen jener Wagen bort ganz ungehindert in Ihr Haus eintreten lassen?

Das ist, bas macht, stotterte Herr Etienne, und sich bann plötzlich zu einem verzweifelten Entschluß aufraffend, fragtz er: mein Herr, sind Sie Vater?

Eine leichte Wolke flog über bie hohe Stirn bes Fremben hin, und ber Glanz seiner blauen Augen umbüsterte sich für einen Moment.

Ich war Bater, fagte er. Aber was soll biese Frage?

Run, wenn Sie Bater waren, sagte Etienne entschlossen, so werben Sie die Gefühle eines Baters verstehen, ber Ihnen sagt, daß er heute das herrliche und erhabene Fest ber Kindtause seines Erstgeborenen seiert.

Ach, Sie feiern Kindtaufe, mein herr, rief ber Fremde heiter. Diese Herren und Damen also —

Sind meine Gafte, unterbrach ihn herr Etienne gewichtig.

Und ber Pfarrer, ber ba eben in bas Haus einschreitet, soll Ihren kleinen Heiben in einen guten katholischen Christen verwandeln, nicht wahr?

So ist es, mein Herr, und Sie begreifen beshalb, daß ich in dies fem Augenblicke weniger an die Pflichten meines Amtes, als an die Pflichten meiner Vaterschaft benke, daß —

Daß Sie uns zu allen Teufeln wünschen, unterbrach ihn ber Fremde lachend. Aber ich kann Ihnen diesen Wunsch nicht erfüllen, benn ich weiß in der That nicht, wo jene hohen Herren residiren, und halte es auch allezeit lieber mit Gott und der heiligen Kirche. Deshalb werbe ich auch jet hier bleiben —

Sie werben bier bleiben? fragte Berr Etienne verwundert.

Ja, und ber feierlichen Handlung, welche Sie vorhaben, beiwohnen! Die Taufe eines Erstgebornen, bas ist ein so feierlicher und großer Act, baß alle Vaterherzen mit Ihnen schlagen müssen! Ich habe auch ein Vaterherz, und nicht wahr, Sie auch, mein Freund? fragte ber Frembe, sich an seinen Begleiter wendend. Sie wünschen auch, gleich mir, ein Zeuge ber Taufe bes jungen Dauphin bieses Herrn zu sein?

Wenn wir bafür nachher mit einem guten Mittagsmahl belohnt werben, gewiß, erwiederte ber zweite Fremde lächelnb.

Dh, an einem guten Mittagsessen wird es nicht fehlen, rief Herr Etienne, bessen Sympathie ber erste Fremde mit seinen Worten von bem Vaterherzen rasch gewonnen hatte. Wenn Sie so gütig und freundlich ber Taufe meines Sohnes beiwohnen wollen, so gehören Sie zu meinen Gästen, und als solche werben Sie mir willkommen sein.

Wir nehmen Ihre Einladung an, mein Herr, fagte ber Frembe lächelnb, indem er sich rasch aus dem Wagen schwang, und seinem Besgleiter winkte, ihm zu folgen. Erlauben Sie mir nur noch eine Frage, was kommt zuerst, die Taufe oder bas Diner?

Das Diner, mein herr, kommt nach ber Taufe. Aber berselben vorher geht ein Dejeuner, benn meine Gäste kommen alle aus ber Ferne, und sind einige Stunden gefahren. Sie sind also natürlich mübe und erschöpft, und bedürsen ber Stärfung.

Ich fühle eine lebhafte Sympathie für Ihre Gäste, mein Herr, fagte ber Fremde, ben Arm seines Begleiters nehmend, und mit ihm bem Hause zuschreitend. Auch glaube ich, daß man, wenn man gesättigt ist, weit mehr zur Frömmigkeit ausgelegt ist, als mit einem hungrigen Masgen. Lassen Sie uns also zuerst etwas effen, bamit wir nachher besto inbrünstiger für Ihren Erstgebornen beten können.

Der Frembe trat ohne Umstände in bas Haus ein, und ba er bie Thur zu dem Speisesaal geöffnet fand, schritt er hinein und begrüßte die bort versammelte Gesellschaft, welche die beiben Fremden mit großen, neugierigen Augen anstarrte, mit einer verbindlichen Verneigung.

Zwei fremde Cavaliere, welche die Güte haben wollen ein wenig in unserer Mitte zu verweilen, und der feierlichen Taufhandlung beizuwohnen, rief Herr Etienne laut, indem er die beiden Fremden mit einer stolzen Sandbewegung seinen Gästen präsentirte. Erlauben Sie, meine Herzen, daß ich Sie Madame Etienne vorstelle. Madame Etienne wird glücklich sein, zwei Herren zu begrüßen, welche so freundlichen Antheil an unserm Elternglück nehmen, und obwohl sie noch sehr schwach ist, wird sie doch Worte sinden, um Ihnen zu banken sür die Ehre, die Sie unserm Erstgebornen erzeigen wollen!

Mabame Etjenne fand wirklich Worte. Ihr feines geübtes Auge hatte sofort erkannt, bag biefe beiben Herren, welche fo vollkommen un-

The state of the s

befangen, und ohne die mindeste Verlegenheit in den stolzen Areis dieser glänzenden Gesellschaft eingetreten waren, durchaus der vornehmen Gessellschaft, der hohen Aristofratie angehören müßten, und sie war glückslich, ihren übrigen Gästen zeigen zu können, wie gut sie es verstände, mit den vornehmsten Leuten zu verkehren, und in den seinsten Formen sich zu bewegen.

Sie empfing baher bie beiben Cavaliere mit ihrem süßesten Lächeln und ihren schmachtenbsten Blicken, und während sonst der Herr Pfarrer und ber Herr Bürgermeister aus Solanges ihre Tischnachbarn hätten sein sollen, lub sie jetzt die beiden Fremden ein, diese Ehrenplätze neben ihr einzunehmen. Sie machte während bes Mahls die Fremden in großmüthiger Zuvorkommenheit mit dem Namen, dem Stand und der Bedeutung aller ihrer übrigen Gäste befannt, und erzählte ihnen mit besscheidener Miene, welche Triumphe sie noch im verslossenen Winter auf dem großen Ball des Herrn Unter-Präsecten geseiert, und daß sie die ganze Nacht hindurch getanzt habe, während die schönsten und jüngsten Mädchen nicht aufgesordert wurden.

Die beiben Fremden hörten ihr mit der verdindlichsten Ausmerkssamkeit zu und bewiesen ihr auf die feinste Weise das größte Interesse. Zuweilen auch mischte der Fremde, der mit den großen blauen Augen und der stolzen imposanten Galtung, sich in die allgemeine Unterhaltung, und fragte den Herrn Bürgermeister um die Zustände seiner Stadt, und ließ sich von dem Herrn Pfarrer von dem Besinden seiner Gesmeinde erzählen, und fragte theilnehmend nach dem Gedeihen der Fabristen, die gerade in diesem Theil von Frankreich jest mächtig empor blüheten.

Alle Welt war baher entzückt von bem liebenswürdigen, tactvollen Benehmen bes Fremden, und Herrn Etienne's Antlitz strahlte nicht bloß von bem reichlichen Genuß bes feurigen Muscat=Lunel, sondern mehr noch vor Freude über die angenehmen Gäste, welche ber Zufall ihm zugeführt, und Madame Etienne's Wangen rötheten sich, und durchaus nichts von Schwäche verrieth ihr lebhaftes, heiteres Wesen.

Das Dejeuner war endlich beenbet, und man erhob sich von ber Tafel, um jetzt zu ber feierlichen Taufhandlung zu schreiten. Der Herr Pfarrer nahm wieder seine ehrwürdige Amtsmiene an, und schritt, von dem Caplan gefolgt, nach dem Putzimmer hin, welches inzwischen in eine Art von Capelle war verwandelt worden, und in bessen Mitte man aus einem Tisch und einigen seidenen Decken, weißen Spitzentückern und schönen Blumen einen kleinen Altar errichtet hatte, auf welchem das Cruscifix und das silberne Tausbecken sich befanden.

Der hohe Fremde reichte ber Madame Etienne ben Arm, um sie in bas Putzimmer zu führen. Sie erlauben mir boch, Madame, baß ich ber heiligen Handlung als Pathe beiwohne? fragte er. Ich wünschte es schon beshalb, um bas Glück zu haben, Sie meine Frau Gevatterin nennen zu bürfen.

Mabame Etienne erröthete vor Vergnügen, und nahm mit berebten Dankesworten bas Anerbieten bes Fremben an.

Wir werden also auch auf diese Weise ersahren, sagte sie zu sich selber, wer und was der Fremde ist. Ich bin gewiß, er ist ein Graf, ober wenigstens ein Baron.

Die heilige Handlung begann. Der Pfarrer stellte sich hinter bem kleinen Altar auf und ihm gegenüber zu beiden Seiten bes schlummernben Kindes, bas die bäuerliche Amme hielt, nahmen die Taufzeugen ihre Plätze ein.

Eine kurze, einbringliche und herzliche Nebe bes würdigen Pfarrers leitete die Handlung ein, alsbann folgten die gewöhnlichen Formeln ber Taufe, und zuletzt wandte der Geistliche sich den Taufzeugen zu und for= berte sie auf, ihm ihren Namen, Stand und Character zu nennen, damit er sie verzeichne in dem Kirchenbuche.

Ihr Name also, mein Herr! wandte er sich an ben Fremben. Aller Augen richteten sich auf ihn hin, Aller Mienen brückten eine erwartungs= volle Spannung aus; Madame Erienne fühlte ihr Herz wie einen Ham= mer in ihrem Busen klopfen, und meinte schon das prächtige Wort "Graf" von den Lippen des Fremden zu vernehmen.

Ihr Name, mein Herr? wiederholte ber Pfarrer.

Joseph, fagte ber Frembe lächelnd.

Joseph, wiederholte ber Pfarrer bedächtig. Joseph — aber ber Zuname, wenn ich bitten barf!

Mun, ich bachte, Joseph wäre genügent, fagte ber Frembe etwas ungebulbig.

Nein, mein Herr, es ist nicht genügend. Der Zuname also, wenn ich bitten barf!

Dlun benn, Joseph ber Zweite!

Der Zweite? fragte ber Pfarrer mit einem mißtrauischen Blick auf. ben Fremben. Der Zweite? Das ist Ihr Zuname?

Ja, ber Zweite, bas ift mein Zuname!

Eh bien, meinetwegen! fagte ber Pfarrer achselzuckend. Joseph ber Zweite. Aber nun Ihr Character, — um Verzeihung, mein Herr, was sind Sie?

Der Fremde blickte fast verlegen vor sich nieber und schwieg.

Ich wiederhole meine Frage, fagte ber Geistliche freundlich, was sind Sie, mein Herr?

Raiser von Desterreich! fagte ber Frembe lächelnb.

Ein einziger Schrei bes Staunens, bes Schreckens, ber Freude und Ueberraschung tönte von Aller Lippen. Der Pfarrer ließ vor Erstaunen den Bleistift fallen, mit dem er den "Character" des Tauszeugen in sein Kirschenbuch hatte einzeichnen wollen, und starrte den Kaiser verwirrt an, Madame Etienne war ohnmächtig vor Entzücken in ihren Lehnstuhl zusrückgesunken, Herr Etienne aber achtete gar nicht auf sie, sondern zu der Almme hinstürzend, entrisser ihr das Kind, und ließ sich mit demselben vor dem Kaiser auf seine Kniee nieder.

Das war bas Zeichen, welches wieder Leben und Bewegung in die vor Ueberraschung versteinerte Gesellschaft zu bringen schien. Herren und Damen, Greise und Kinder, Alle folgten sie dem Beispiel ihres Wirthes und beugten ihre Kniee.

Herr Kaiser, rief Etienne mit zitternder Stimme, und Thränen in den Augen, Sie haben meinem Hause heute köstliche Ehre widerfahren lassen, und meinen Erstgebornen unsterblich gemacht. Denn noch nach Jahrhunderten werden die Menschen von der heutigen Stunde sprechen, und sie wird eingetragen werden in die Bücher der Geschichte als ein glorwür diges Beispiel von der Leutseligkeit und Güte Eurer Majestät. Mein Sohn ist ein Franzose, aber er soll boch auch in seinem Herzen

ein Deutscher werben, wie unsere schöne und gute Königin eine Deutsche ist, und boch eine Französsin geworden ist. Es lebe unsere schöne ers habene Königin Marie Antoinette, es lebe ihr Bruder, der Naiser Iossseph der Zweite!

Die ganze Gesellschaft stimmte jubelnd ein, und weckte mit diesem lanten Liebesgruß Madame Etienne aus ihrer Ohnmacht. Sie schlug die Augen auf, und ihre wirren Blicke suchten den erhabenen Gast. — Der Kaiser schien diesen Moment ihres Erwachens nur erwartet zu has ben, denn er eilte sogleich zu ihr hin, und als sie zu seinen Füßen nies dersinken wollte, drückte er sie mit sanster Gewalt wieder in ihren Lehnsstuhl nieder.

Unter Gevattersleuten barf man kein Ceremoniell beobachten, fagte er lächelnd, aber sie mussen sich, so viel sie können, untereinander geställig sein. Wollen Sie mir also einen Gefallen erzeigen, Frau Gesvatterin?

Sire, gebieten Sie über mich! Mein ganzes Leben steht zu Ihren Diensten!

Ach, Frau Gevatterin, was würbe bazu wohl mein fleiner Pathe sagen? Er bedarf Ihrer, und ich bitte Sie, ihm recht viel Liebe und Sorgsalt zu widmen. Sie haben mir versprochen, mir einen Gesallen zu erzeigen, suhr der Kaiser sort, indem er eine goldene, mit Brillanten besiehte Tabatière aus seinem Busen hervorzog, ich ersuche Sie also, dieses kleine Andenken von mir anzunehmen. Es ist mein Bildniß auf dieser Tabatière, und da, wie man mir gesagt hat, selbst die schönsten Französinnen schnupsen, so werden auch Sie vielleicht zuweilen aus dieser Dose eine kleine Prise de contenance nehmen. — Und jetzt, mein Herr Gezwatter, wandte der Kaiser sich an den vor Freude weinenden Postmeister, jetzt, da ich zu Ihren Tauszeugen gehöre, werden sich doch auch hier noch wohl ein Paar Pferbe sinden, die mich weiter schaffen?

#### V.

### Ankunft in Versailles.

Der ganze Hof hatte sich nach Bersailles begeben, benn bort wollte bas Königspaar ben ersten Besuch Kaiser Joseph's empfangen, und bort sollte ber Kaiser selber mit ihnen residiren. Eine glänzende Meihe von Zimmern war für den Kaiser und sein Gefolge in Bereitschaft gesetzt, Generale, Kammerherren und Lakaien waren ernannt, um den Privat- dienst des Kaisers zu übernehmen, und Jedermann erwartete mit Unge- buld die Ankunft dieses Fürsten, von dessen Leutseligkeit, Güte und Lie- benswürdigkeit ganz Frankreich sich jetzt schon, bevor er Paris erreicht hatte, die anmuthigsten Anecdoten erzählte.

Ein Courier war soeben in Versailles angelangt mit ber Melbung, baß ber Kaiser in kürzester Zeit baselbst eintressen werbe, und schon von ber letzten Station vor Versailles abgesahren sei.

Die Königin empfing biese Nachricht mit einem lauten Freudenschrei, und befahl allen Damen ihres Hauses, mit ihr in den großen Empfangsaal zu kommen, woselbst das erste Begegnen mit ihrem kaiserslichen Bruder stattsinden sollte. — Der König aber empfing diese Nachsricht mit einem stummen Kopfnicken, und ein leichter Schatten flog über seine Stirn hin. — Alsbann wandte er sich mit einer hastigen Bewegung zu seinem ersten Minister und vertrautesten Rathgeber, dem Grasen Mausrepas hin, mit dem er sich so eben allein in seinem Kabinet befand.

· Sagen Sie mir ehrlich, Graf, was halten Sie von bieser Reise bes Kaisers?

Der alte Graf zuckte leicht die Achseln. Sire, die Königin hat ihren erhabenen Bruder so lange eingelaben, bis er ihren bringenden Bitten nachgegeben, und sich entschlossen hat, Ihro Majestät einen Bestuch abzustatten.

Ah bah, rief Ludwig ungeduldig, Kaiser Joseph ist nicht so weich= müthig, daß er sich zu seinen Handlungen von Familieninteressen allein bestimmen ließe. Sagen Sie boch ehrlich, Graf, was halten Sie von dieser Reise?

Ew. Majestät besehlen, Ihnen meine aufrichtige Meinung barüber zu sagen?

3ch bitte Gie barum!

Nun benn, Sire, bann gestehe ich Ew. Majestät, baß biese Reise bes Kaisers mich und alle übr igen Minister vielsach beschäftigt hat, und baß wir uns über ben Zweck berselben oft besprochen haben. Ew. Maziestät haben Necht, Kaiser Joseph ist nicht ter Mann, ber sich zu seinen Handlungen von Familieninteressen bestimmen läßt, und wenn er nach Paris kommt, so mag da leicht noch etwas Anderes im Spiel sein, als die Sehnsucht, seine königliche Schwester zu sehen. Vielleicht, Sire, hosst er durch seine Gegenwart den alten Lieblingswunsch des österreischischen Kaiserhoses doch noch erfüllen, und Choiseul wieder zu Ihrem Minister machen zu können.

Rein, fagte ber Raifer heftig, Desterreich kann bas nicht mehr hoffen, feine Spione, und Sie wiffen, Desterreich ift immer gut bebient, feine Spione werben ihm gesagt haben, baß meine Abneigung gegen biesen Herzog vom Machwerk ber Kaiserin Maria Theresta unwandelbar ift. Der Schatten meines Baters ift es, ber ihn in Chanteloup festbannt, und ich ehre biefen Schatten, wie ich Alles ehre und befolge, was mir ber Wille meines Baters befiehlt. Stände er, wie es ihm gebührt, und wie es vielleicht nur die frevelnde Sand Choiseuls verhindert hat, auf bem Thron von Frankreich, so würde bie Allianz mit Desterreich, welche uns im siebenjährigen Rrieg Nieberlagen und Schanbe gebracht bat, welche und fpater viel Bank und Alerger gebracht hat, burch bie öfterreichische und bie antiofterreichische Bartei, ftande mein Bater an meiner Stelle, so wurde biefe Allianz mit Defterreich längst gebrochen sein. Ich muß außerlich an ihr halten, benn meine Gemahlin ift bie Tochter Maria Theresta's, und bies ist bas Band, welches mir bie Sande bindet. Ebenso wenig wie bie öfterreichi= fche Partei jemals hoffen barf, baß ich ben Bergog von Choiseul zurud= rufe, ebenso wenig barf bie antiosterreichische Partei hoffen, bag ich jemals bas Band zerreißen wurde, mit welchem bie Ronigin mich an Defter= reich bindet. Sie ist die Frau meines Herzens, und sie wird bas immer bleiben, und Niemand wird fle von biefer Stelle verbrängen konnen. Aber bie Liebe wird niemals Einfluß haben auf meine Politik, und in

1000

ber Politik folge ich bem Willen meines Baters. Wenn also ber Kai=
fer hieher kommen sollte, um uns zu noch innigerer Allianz mit Dester=
reich zu bewegen, so kann man ihn fogleich bebeuten, baß bas verlorne
Mühe ist.

Der Kaiser kann möglicherweise noch einen andern Zweck haben, Sire. Er kann hieher kommen, um Ihre bedingte ober unbedingte Einswilligung zu den Vergrößerungsplänen zu erhalten, die er auf Kosten der Türkei auszusühren sucht. Der Kaiser ist ehrgeizig, und er folgt der Politik seines Hauses, welches stets und zu allen Zeiten nach Ausdehs nung und Erweiterung seiner Grenzen gestrebt hat.

Und boch barein hat willigen muffen, Schlessen an Preußen abzustreten, rief ber König spöttisch.

Das eben ist die brennende Wunde, für welche Desterreich sich lins bernden Balsam aus der Türkei holen möchte. Ganz Europa könnte barüber wieder von der Brandsackel des Krieges durchlodert werden, wenn Ew. Majestät es nicht verhindern.

Wenn ich es verhindern kann, so will und werde ich es, sagte der König fest. Der Friede ist bas heiligste Besitzthum ber Bölker, und man barf ihnen basselbe nur in der äußersten Nothwendigkeit entziehen!

Aber ber Kaiser von Desterreich hofft auf ben Krieg, weil er sich Ruhm erwerben möchte.

Ich aber will ben Frieden, weil ich mir auch Ruhm erwerben möchte, den Ruhm, mein Volk glücklich und zufrieden gemacht zu haben, rief der König. Der Ruhm der Eroberer ist die Geißel der Menschheit, der Ruhm guter Regenten ihre Segnung. Der letzte soll mein Erbtheil sein, das Glück meines Volkes mein einziges Streben!

Aber ber Kaiser wird es vielleicht versuchen, Sire, gerade Ihre Liebe für Frankreich zu benutzen, um Sie seinen Eroberungsplänen geneigt zu machen. Er wird Ihnen eine Bergrößerung Frankreichs in Aussicht stellen, um Sie nachsichtig zu machen für seine Absichten auf Serbien und Bosnien. Er wird vielleicht geneigt sein, Ihnen bafür die Niederlande anzubieten.

Ich werbe biefes Anerbieten nicht annehmen, sagte ber König rasch. Frankreich bedarf keiner Vergrößerung. Es würde, was es an seinen

Extremitäten gewönne, an Stärke und Kraft in seinem Centrum verlie= ren. Dir Kaiser wird es vergeblich versuchen, mich zu einem Länder= eroberer zu machen! Ich trachte nur nach Einer Eroberung, nach der Liebe meines Volkes! Möge der Segen meines Vaters, möge der weise Rath meiner Minister und mein eigenes gutes und redliches Streben mir beistehen diese Eroberung zu machen.

Oh Ew. Majestät hat nicht mehr nöthig nach bieser Eroberung zu streben, rief Graf Maurepas begeistert. Das Herz Ihres Volkes, bas ist eine Domaine, Sire, in welcher Sie schon lange ber anerkannte und unablösbare Gutsherr sind.

Eine Domaine, welche ich inbessen mit ber Königin theilen will, sagte ber König mit einem scharfen Blick auf Maurepas. — Der Misnister schlug vor biesem Blick bie Augen nieber. Der König fuhr fort: Sie sind seit einiger Zeit gereizt gegen die Königin.

Die Königin ist es nur gegen mich, Sire. Ich bin ihr ein Dorn im Auge, benn sie meint, nur ich hindere die Ernennung Choiseuls, und wendet baher alle Mittel an, um mich zu verbrängen.

Sie wissen aber, baß biese Mittel vergeblich sind, Graf, ich habe es Ihnen so eben wiederholt! Ich kann als Mann vergessen, baß Ma=rie Untoinette eine Erzherzogin von Desterreich ist, aber ich werde es niemals als König, als der Sohn meines Baters vergessen! Dasselbe gilt von ihrem Bruder, dem Kaiser. Er soll mir willkommen sein als der Bruder meiner Gemahlin, und es mag sein, daß ich ihn lieben werde als meinen Schwager, aber als Kaiser von Desterreich wird er in mir stets den König von Frankreich sinden, welcher mißtrauisch seden seiner Schritte überwacht, und ihm auch nicht das kleinste Zugeständniß machen wird! Aber hören Sie nur, da rollen Wagen heran, der Kaiser kommt. Sie kennen setzt die Ansichten des Königs von Frankreich über den Knister von Desterreich, und Sie können sie den übrigen Ministern mittheislen. Jest will ich gehen, meinen Schwager willkommen zu heißen!

Der König entließ seinen Minister mit einem freundlichen Ropf= nicken, und verließ seine Gemächer, um sich zu seiner Gemahlin zu be= geben. —

Marie Antoinette stant, umgeben von ihren Damen, in ber Mitte

bes Saals, als ber König zu ihr eintrat. Ihre Wangen waren tobes= bleich, ein fieberhaftes Beben burchzitterte ihre ganze Gestalt, ihre glüsbenden, seuersprühenden Blicke flatterten immer wieder nach der großen Hauptthür da brüben hin, durch welche der Kaiser kommen mußte. Als sie den König durch die Seitenpforte eintreten sah, ging sie ihm lebhaft entgegen, und ihn mit einem himmlischen Lächeln begrüßend, sagte sie: Sire, soeben ist der Kaiser angelangt, und mein Herz hat keine Ruhe mehr hier in dem großen Saal. Es stattert meinem Bruder entgegen, und es scheint mir unfreundlich und kalt, daß wir ihm nicht entgegen gehen! Oh kommen Sie, mein Gemahl, eilen wir, den geliebten Bruber zu umarmen. Mein Gott, man wird doch einer Königin nicht verwehren wollen, daß sie ein Herz habe.

Im Gegentheil, man wird es ihr banken, baß sie eins hat, fagte Ludwig mit einem sansten Lächeln. Aber Ihr Bruder würde nicht zus frieden sein, wenn wir so thun, wie Sie wünschen. Denn wenn wir ihm entgegen gehen, so heißt bas, ihn als Kaiser anerkennen, und Sie wissen wohl, daß er burchaus nur der Graf von Falkenstein sein will. Ihn also anders empfangen, hieße seinen Wünschen zuwider handeln!

Oh die Etiquette, und immer die Etiquette, flüsterte die Königin leise vor sich hin, ihren großen Fächer von Pfauenfedern auseinander schlagend, und sich heftig Kühlung zuwehend. Es giebt kein Mittel ihr hier zu entgehen. Frau von Noailles sind wir los, aber Madame Etisquette ist doch geblieben, sie lauert auf uns in jedem Winkel, sie versbittert uns jede Freude, sie —

Die Thür ba brüben öffnete sich, eine männliche Gestalt erschien auf ber Schwelle, ein lächelnbes Antlitz ward sichtbar, ein paar große, blaue Augen schauten sie an. Marie Antoinette stieß einen Schrei aus und aller Rücksicht und aller Etiquette vergessend, stürzte sie vorwärts. Wein Bruber! Mein geliebter Bruber! rief sie mit hellem Liebeston. Meine Schwester! Meine geliebte Antoinette! antwortete ihr ein eben solcher Ton, und Ioseph öffnete seine Arme, und Maria Antoinette stürzte sich an sein Herz; weinend vor seliger Lust, drückte sie ihre Lippen sest auf die Lippen ihres Bruders, und lachte unter Thränen, und hieß

ihn willfommen mit einzelnen, abgebrochenen Worten ohne Zusammen= hang.

Tief gerührt, mit Thränen in ben Augen standen die Damen der Königin an der andern Seite bes Saals. Diese so ungewöhnliche, so unceremonielle Scene war geeignet die lebbasteste Sympathie zu erwecken, und man sah daher selbst Augen, welche wenig gewohnt waren zu weinen, sich mit Thränen innigster Rührung füllen. — Nur Ein Herz blieb unsgerührt, nur Ein Paar Augen blieben trocken, — das waren die Augen und das Herz bes Königs.

Er allein hatte beachtet, was in ber allgemeinen Bewegung Niemand beachtet hatte, er allein hatte sich verletzt bavon gefühlt, daß Marie Antoinette ben Kaiser nicht begrüßt hatte als Französin, sondern als Deutsche mit einem beutschen Wort, und daß der Kaiser ihr mit einem beutschen Wort geantwortet hatte. Es war der deutsche Kaiser, es war die beutsche Erzherzogin, welche da neben ihm sich in so inniger Umsarmung umschlungen dielten, und neben ihnen stand der König von Frankreich ganz vergessen, ganz undeachtet! — Es war eine unangenehme, verlegene Position, und König Ludwig war nicht gewandt genug, um sich einer solchen mit Anmuth zu entziehen. Mit gerunzelter Stirn, mit niedergeschlagenen Blicken stand er da, und endlich nicht mehr im Stande, seinen Unmuth zu unterdrücken, wandte er sich ab und that rasch einige Schritte nach der Thür zu.

Aber in biesem Augenblick legte sich eine Hand leise auf seine Schulzter, und die volle, sonore Stimme ber Königin fragte: Sie wollen uns verlassen, mein Gemahl? Wohin gehen Sie?

Ich war zu früh hieher gekommen, sagte Lubwig scharf. Man hatte mir gesagt, ber Graf von Falkenstein sei in Bersailles angelangt, und ich kam ihn zu begrüßen, aber es scheint, baß man sich geirrt hat. Ich ziehe mich also zurück, bis ber Graf wirklich ba ist und sich mir vorstellt.

Der Graf von Falkenstein ist ba, Sire, und er bittet tausenbmal um Verzeihung, baß er seinem Herzen erlaubt hat, die Zügel zu nehmen und mit seiner Vernunft burchzugehen, sagte Joseph mit sanster, bitten= ber Stimme. Verzeihen Sie es mir, Sire, baß ich einen kleinen Mo= ment auch bas Herz meiner Schwester in meinen tollen Lauf mit hineins ziehen konnte. Es war eine Eroberung, welche bie Erinnerungen unserer Kindheit mir von der Königin von Frankreich verschafft haben, aber ich lege diese Eroberung jetzt zu den Füßen Eurer Majestät nieder und bitte Sie, dieselbe als eine Trophäe Ihres vollständigen Sieges über mich anzunehmen.

Er schaute ben König mit so offenen, warmen Liebesblicken an, baß Ludwig ihm nicht zu widerstehen vermochte und sich wider seinen Willen zu ihm hingesogen fühlte. Der Schimmer eines Lächelns stog über sein allntlit hin, und mit einer raschen Bewegung Joseph seine beiben Hände entgegenstreckend, sagte er: Ich heiße Sie von Herzen willsommen, mein Bruder, und versichere Sie, daß Sie und in Versailles ein lieber und willsommener Gast sind. Erlauben Sie mir also jetzt, Sie selbst nach Ihren Zimmern zu begleiten und mich selbst zu überzeugen, daß nichts versäumt ist, was zu Ihrer Bequemlichkeit bienen kann.

Er nahm ben Arm bes Kaisers und wollte vorwärts gehen, aber Joseph machte eine leise, abwehrende Bewegung und blieb stehen, Sire, sagte er, ich bin bereit, überall Eurer Majestät zu folgen, wohin Sie mich geleiten wollen; aber ich würde es mir niemals verzeihen können, Ihnen um meiner Bequemlichkeit willen Mühe gemacht zu haben. Ich bin ein Soldat, den viele Strapagen und Entbehrungen abgehärtet has ben, der des Lucus und der Pracht wenig gewohnt und durchaus nicht würdig ist. Ich darf daher auch Ihr gnädiges Anerdieten nicht annehmen, denn ich bin durchaus nicht würdig, hier in Bersailles zu wohnen.

Wie, mein Bruber, rief bie Königin erschrocken, Sie wollen nicht in Berfailles bei uns wohnen? Sie verschmähen es, unser Gast zu sein?

Ich werbe stets glücklich sein, wenn Sie mich als Gast an Ihrer Tafel bulben wollen, sagte ber Kaiser lächelnb, aber es ist bazu nicht nöthig, baß ich in Versailles wohne. Wenn ich reise, logire ich niemals in Schlössern, sonbern immer nur im Cabaret.

Der König zuckte leicht zusammen und blickte ganz erschrocken in bas Antlit Josephs. Im Cabaret? wiederholte er verwundert.

Der Graf von Falkenstein meint im Botel, Sire, rief bie Ronigin



the state of

lächelnb. Sie sehen wohl, es sehlt meinem Bruber noch ein wenig bie volle Gewandtheit unserer Sprache, und wir werden ihn lehren müssen, welch ein ungeheurer Unterschied zwischen einem Hotel und einem Casbaret ist. Um diesen Unterricht zu empfangen, mein Bruber, müssen Sie aber bei und in Versailles wohnen, ich bitte Sie noch einmal barum. Sie sollen gewiß in keiner Jinsicht beschränkt und vollkommen frei sein. Auch haben wir Ihnen absichtlich solche Zimmer ausgewählt, die ganzstill und fern von jedem Geräusch sind.

Ich weiß sehr wohl, sagte Joseph, daß Versailles außerordentlich groß ist, und da so viele Polissons barin wohnen, würde sich auch wohl für mich noch ein Plat sinden. Aber ich habe meinen Kammerdiener schon beaustragt, mir in einem Hotel garni in Paris mein Feldbett aufzuschlagen, und bort werde ich logiren. Reden wir nicht mehr davon!\*) Ich din Ihnen außerordentlich verbunden für Ihre mir gnädig angebotene Gastfreundschaft, aber ich kann sie nicht annehmen. Ich din hiersher gekommen, um zu hören, zu sehen und zu lernen, ich werde daher früh auf sein müssen und spät heimkehren, und das Alles würde Sie hier in Versailles belästigen!

Ach, ich glaubte, Sie wären nach Paris gekommen, um ben König und mich zu besuchen, rief bie Königin traurig.

Gewiß bin ich bas, meine Schwester, sagte Joseph läckelnb, aber Sie werben balb erkennen, baß ich nicht so liebenswürdig und bequem bin, wie Ihr gütiges Herz hofft, und es werben viele Stunden kommen, wo Sie herzlich froh sein werden, meiner Gesellschaft überhoben zu sein. Diese Stunden werde ich benuten, um Ihr schönes Paris zu sehen, meine Kenntnisse zu bereichern, und Alles das zu lernen, was Sie schon wissen. Paris ist so reich an Kunstschäßen, gelehrten und industriellen Anstalten, daß man schon gelehrt und gebildet wird vom bloßen Unsschauen. Sie werden daher in vielen Dingen noch einen ganz ungebilz beten Barbaren in mir sinden, Sire, und ich habe gar sehr um Ihre Nachsicht zu bitten!

Wir werben uns biese wohl gegenseitig gewähren können. sagte

<sup>\*)</sup> Mémoires de Madame de Campan. V. I. p. 172.

der König milbe. Aber jetzt, mein Bruder, bitte ich Sie, der Königin Ihren Arm zu reichen und sich von ihr führen zu lassen. Sie wollen nicht bei uns wohnen, aber Sie haben mindestens versprochen, an unserm Tisch unser Gast zu sein. Kommen Sie also! Wir wollen heute ganz en samille speisen. Meine Brüder und Schwestern erwarsten uns und glühen vor Verlangen, den Grasen von Falkenstein zu begrüßen!

### VI.

# In Paris.

Vor dem kleinen Hotel Turenne in der Straße Vivienne hielt ein kleiner Fiacre. Der in demfelden befindliche Herr schwang sich leicht auß dem Wagen hervor, und war im Begriff in das Haus einzutreten, als der Wirth, die beiden Hände tief hineingesenkt in die Taschen seiner Beinkleiber, die gestickte Hausmütze nachlässig über die Stirn gedrückt, ihm den Weg versperrte, und ihn mit barscher Stimme fragte, was er suche.

Nun, ich suche, was jeder Fremde hier zu suchen berechtigt ist, fagte ber Fremde lächelnd, indem er auf bas Schild über ber Hausthür beutete, ich suche hier Quartier!

Und das ist gerade bassenige, was Sie hier nicht finden können, rief der Wirth mit einer stolzen Kopfbewegung. Mein Saus ist in den nächsten Wochen durchaus nicht im Stande, Gäste aufzunehmen, selbst nicht, wenn sie ein so angenehmes und gewinnendes Aeußere haben, wie Sie, mein Herr!

Dann müssen Sie bas Schild abnehmen, sagte ber Fremde miß= muthig. Wenn man die Reisenden durch ein Schild anlockt, muß man auch die Mittel besitzen, ihren gerechten Ansprüchen genügen zu können! Ich fordere also noch einmal ein Zimmer von Ihnen, mein Herr!

Ich sage Ihnen, baß es unmöglich ist, Ihnen ein solches zu geben Das Hotel Turenne kann keine gewöhnlichen Gäste mehr aufnehmen, Kaiser Joseph. 2. Abih. IV.

437 14

benn es ist ihm hohe Ehre wiberfahren. Der Kaiser von Desterreich, ber Bruber unserer schönen Königin, logirt in meinem Hotel.

Und indem der Mann so sprach, strahlte eine selige, stolze Befriedi= bigung von seinem rothen, wohlgenährten Angesicht.

Der Frembe lächelte. Ach, mein Herr, sagte er, ich fürchte, wenn ber Kaiser Sie eben gehört hätte, wurde er sogleich Ihr Hotel verlassen, benn Sie haben sein Geheimniß verrathen. Er will hier nur ber Graf von Falkenstein sein!

Aber Jebermann kennt bies Geheimniß, mein Herr, und ganz Paris glüht vor Berlangen, ben Grafen von Falkenstein zu sehen, von bem sich jetzt ganz Frankreich schon die schönsten und köstlichsten Anekveen erzählt. Der Graf von Falkenstein ist ja die Leutseligkeit und Liebens-würdigkeit selbst, er spricht mit dem gemeinem Mann, als wäre er seinesgleichen.

Nun, und ist er das denn nicht? fragte ber Fremde lächelnb. Ist er anders geschaffen und auf die Welt gekommen, als jeder gemeine Mann?

Der Wirth schleuberte auf ben kühnen Fragenden einen Blick voll Berachtung und Jorn. Ich sinde es sehr vermessen von Ihnen, mein Herr, daß Sie es wagen, in so wenig ehrerbietigen Ausbrücken von Sr. Majestät zu reben, sagte er. Se. Majestät logirt in meinem Hotel, und ich werde es nicht bulben, daß irgend Iemand die schuldige Ehrsturcht gegen ihn verletzt. Das französische Bolk liebt den Kaiser, und sauchzt ihm entgegen, und es wäre auch in der That sehr undankbar, wenn es anders wäre, denn der Kaiser kommt ihm mit so viel Vertrauen und Bonhommie entgegen, wie es noch niemals ein Monarch gethan! Denken Sie doch nur, er hat es der Königin abgeschlagen, in Versailles zu wohnen, er zieht es vor, in meinem Hotel zu residiren. Ist das nicht erhaben, nicht großartig?

Ich finde es nur bequem, fagte der Fremde lächelnd. Der Graf von Falkenstein wird hier im Mittelpunkt von Paris sein, und kann also mit Leichtigkeit überall hin gelangen! Aber sagen Sie, ist der Graf schon angelangt?

Nein, noch nicht! Nur sein Rammerbiener ift bereits hier und hat

bas Felbbett aufgeschlagen. Der Kaiser und bas übrige Gefolge wirb nachkommen. Deshalb stehe ich hier auf ber Lauer, und erwarte bie Hofequipage, welche ben Grafen Falkenstein von Versailles bringt.

Ift ber Kammerbiener Günther jest eben hier? fragte ber Frembe.

Ach, Sie wissen ben Namen bieses Herrn? rief ber Wirth mit großen Augen. Alsbann gehören Sie vielleicht auch zum Gefolge bes Kaifers?

Ja, fagte ber Frembe lächelnb, ich rasire ihn bisweilen. Jest rufen Sie mir Günther!

Es lag etwas Stolzes, Befehlenbes in bem Ton bieser Stimme, bas ben Wirth stutig machte. Kommen Sie, mein herr, ich sühre Sie, sagte er, und wenn Sie Se. Majestät rasiren, so versteht es sich von selbst, baß ich ein Zimmer für Sie habe!

Der Frembe erwiederte nichts, fondern folgte rasch bem Wirth, ber ihn über die breite Treppe in bas erste Stockwerk bes hauses geleitete.

Eben wie sie bie letzte Stufe ber Treppe überschritten hatten, öffnete sich ba brüben eine Thür, und ber Kammerbiener bes Kaisers trat heraus. —

Se. Majestät! rief er überrascht, indem er sich steif wie eine Schilb= wache neben ber Thur aufrichtete.

Se. Majestät! wieberholte ber Wirth entsetzt. Dieser herr ist — Ew. Majestät sinb —

Ich bin ber Graf von Falkenstein, sagte ber Kaiser lächelnb. Sie sehen, mein Herr, es war nicht weise von Ihnen, ben Reisenben, ber im Fiacre anlangte, von Ihrer Thür abzuweisen benn ber Frembe, ber sich burch nichts unterschieb vom gemeinen Mann, war boch ber Kaiser!

Ich bitte Ew. Majestät um Vergebung und Gnabe für Alles, was ich Unziemliches gesprochen! rief ber Wirth, im Begriff auf seine Knies nieber zu sinken. Aber Joseph winkte ihm hastig mit ber Hand.

Folgen Sie mir, mein Herr, ich habe ein wenig mit Ihnen zu reben, fagte er vorwärts schreitenb.

Der Kammerdiener öffnete bie Flügelthur und ber Kaiser schritt hins burch, gefolgt von bem Wirth, ber ängstlich und bemuthig, seine Mütze in ber Hand, hinter ihm herschlich.

151 17

Dies sind die Zimmer, welche ich bewohnen soll? fragte ber Kaiser, indem er mit einem raschen Blick die Reihe ber glänzenden Zimmer, welche sich vor ihm aufthaten, burchflog.

Zu Befehl, Majestät, stotterte ber Wirth, es sind die für ben Pri= vatgebrauch Eurer Majestät bestimmten Gemächer.

Ich bedarf beren nicht so viele, mein Herr. Bier Zimmer genügen vollkommen. Ein Vorzimmer, ein Wohnzimmer, ein Schlafgemach und eine Kammer für meinen Diener. Sie werben mir diese ersten vier Zimmer hier geben, ich miethe sie auf sechs Wochen. Aber ich mache meine Bedingungen!

Ew. Majestät haben mir Ihre Befehle zu verfünden.

Meine erste Bebingung ist, baß Sie von dieser Stunde an verges=
fen, wer und was ich in Deutschland bin. In Frankreich bin ich nur
ber Graf von Falkenstein, und wenn ich hier in diesem Hotel noch ein=
mal mit einem andern Namen angeredet werde, so verlasse ich sogleich
Ihr Haus, und kehre nicht wieder zurück.

Ich werbe Ihren Befehl pünktlich befolgen, Herr Graf.

Sie werben es auch Ihrer Dienerschaft einprägen. Ich will burch= aus keine Ausnahmestellung, sonbern ich will aufgenommen und ange= sehen werben, wie ein gewöhnlicher Reisender. Daraus folgt, daß Sie auch nach wie vor andern Reisenden Ihre übrigen Zimmer öffnen. Ich habe vorher an mir selber erfahren, wie unangenehm es ist, abgewiesen zu werden, und ich will nicht, daß irgend Iemand durch mich benach= theiligt werden soll!

Ich werbe bie Befehle bes Herrn Grafen genau befolgen, sagte ber Wirth, sich tief verneigenb. Nur erlaube ich mir noch Eine Frage. Wie habe ich mich zu verhalten, wenn bas Volk, wie bas unvermeiblich ist, sobalb es weiß, baß Ew. — baß ber Graf von Falkenstein in meinem Hotel wohnt, wenn bas Volk also mein Haus belagert und die Straße anfüllt, um ben Herrn Grafen zu sehen?

Sie werben alsbann bas Volk ruhig gewähren lassen, mein Herr, und es wird, wenn es seine Neugierbe nicht befriedigt sieht, bald genug von selbst auseinander geben. Die Pariser haben nicht Zeit, lange zu warten, um etwas ganz Gewöhnliches zu sehen! Still, mein Herr, ver= fuchen Sie feine Komplimente!

Ich schweige, Herr Graf! Aber was habe ich zu thun, wenn irgend Jemand kommt, eine Aubienz bei bem Herrn Grafen nachzussuchen?

Mein Herr, sagte Joseph lächelnb, ber Graf von Falkenstein ertheilt keine Aubienzen, nur die Fürsten thun bas, — ber Graf von Falkensstein empfängt Besuche, und es liegt seinem Kammerdiener ob, dieselben anzumelben. Sollten aber arme Leute, Unglückliche, welche ber Hülse bedürsen, sich an mich wenden wollen, so werden Sie dieselben ohne Weiteres hieher sühren, und wenn der Kammerdiener nicht da ist, wersben Sie Selber ste zu mir bringen.

Ach, bas ist ein schönes, erhabenes Wort, rief ber Wirth mit Thränen in ben Augen, ganz Paris wird jauchzen, wenn es bieses schöne Wort erfährt.

Paris wird es aber nicht erfahren; Sie werben Sich wohl hüten, es irgend Jemand wieder zu sagen, benn sonst allerdings würden gar Biele hieher strömen, und wir würden hier nicht bloß die Armen und Unglücklichen haben, sondern auch die Diebe und Taugenichtse. — Jetzt, mein Herr, kennen Sie alle meine Wünsche. Werden Sie dieselben gesnau befolgen?

Die bie Gesete Gottes, herr Graf.

Wahrhaftig, können Sie von Sich behaupten, daß Sie dieselben gen au befolgen? fragte Joseph lachend. Dann müssen Sie in der That ein sehr frommer Mann sein, und ich habe mir Glück zu wünschen, daß ich bei Ihnen wohne. Gehen Sie jetzt, mein Herr, und sorgen Sie das für, daß sogleich ein Friseur hierher komme. Sie werden es aber versmeiben, ihm zu sagen, wer der Graf von Falkenstein ist. Abieu! Und vergessen Sie nicht, daß ich vollkommen ungenirt sein und Niemand geniren will. Weisen Sie also keine Gäste mehr von Ihrer Thür, sie mögen nun in einer Equipage, ober nur im Fiacre kommen!

Der Wirth murmelte einige leife unverständliche Worte und eilte bann von bannen. Joseph blickte ihm lächelnb nach, aber bie Thur öffenete sich sogleich wieber und ber Graf Rosenberg trat ein.

Der Kalser schritt ihm entgegen, und reichte ihm bie Sand. Willskommen in Paris, sagte er heiter, willkommen hier in meiner Jungges sellenwirthschaft.

Sie gebenken also in ber That hier zu bleiben, Herr Graf? fragte Rosenberg erstaunt. Der Herr. Gesandte, Graf Merch, sagte mir indeß so eben —

Daß ich ihm gesagt, ich werbe im Gesanbtschafts-Sotel wohnen! Das werbe ich auch, nur habe ich mir hier, wie Sie feben, ein kleines Junggefellenguartier refervirt, in bas ich mich zuweilen flüchten werbe. Der Vortheil bavon ift, bag Niemand wissen wirb, wo ich mich eigent= lich befinde, und baß ich baher mich ziemlich frei und ungenirt bewegen werbe. In Versailles, bas sehe ich leiber schon vorher, werbe ich mehr ober weniger boch immer ben Raiser spielen muffen, bie Etiquette hemmt ba feben Schritt und jebes freie Wort. Im Gefanbtschafts=Botel, beim Grafen Mercy, wird es auch nicht viel beffer fein, und was in Versailles bie Etiquette, bas wird beim Grafen Merch bie fogenannte Ehrfurcht unb angeborne Unterthänigfeit, ober richtiger bie Feigheit ber Soffinge bewir= ten, man wird ben Geruch meiner Erhabenheit immer in ber Rafe be= halten. Hier aber werbe ich gang einfach und furz ber Graf von Fal= tenstein sein, und beshalb werbe ich mich oft hierher flüchten, und hier mein Quartier nehmen, wenn ich meine Studien bes Parifer Lebens machen will!

Und Sie wollen biese Studien ganz allein machen, Herr Graf? Keiner barf baran Theil nehmen, Keiner barf bas Glück haben, Ihnen zu folgen, um Ihnen wenigstens manche Unbequemlichkeiten und Belästisgungen zu ersparen, um Sie vor Gefahren beschützen zu können, welche Sie vielleicht irgendwie bedrohen können?

Ach, mein Freund, Sie meinen, ich follte wie mein königlicher Bruster Ludwig von Frankreich, niemals ohne Gefolge und ohne Leibwache öffentlich erscheinen, und also immer ben Popanz meiner Herrlichkeit bem Volk entgegenhalten? Nein, nein, ich will bas Volk kennen lernen, und bas lernt man nur, wenn man sich unter basselbe als seinesgleichen mischt. Ich werde überall hingehen, in die Wirthshäuser der Arbeiter, die Clubbs ber Unzufriedenen, die Bureaux der Zeitungsschreiber, wie in die Kabis

nette ber Minister. Ich werbe Alles sehen, Alles hören, benn man wirb sich vor mir niemals verbergen, ba ich immer allein, und baher immer unbeachtet sein werbe. Was die Gesahren anbetrifft, so wissen Sie wohl, baß ich nicht furchtsam bin, und wenn Sie meinen, baß ich einiger Beaussichtigung bedürfe, so können Sie überzeugt sein, daß ich beren hier überall genießen werbe, benn die Pariser Polizei ist sehr gut orzganisitet, und herr von Sartines wird wohl ber Meinung sein, daß ich eben so sehr ber strengen Ueberwachung bedürfe, wie irgend einer seiner großen Einbrecher, die von der Galeere von Toulon zurückgesehrt sind. Man ist ja hier der Meinung, daß ich gekommen sei, ganz Frankreich zu stehlen, und in meine Tasche zu stecken.

Man weiß, daß bem Willen bes Grafen von Falkenstein nichts un= möglich ist, sagte Graf Rosenberg. Wenn Sie Frankreich erobern wol- len, so ist das nicht mehr schwer. Die Herzen ber Franzosen haben Sie schon erobert.

Ah bah, die Franzosen haben kein Herz, rief ber Kaiser achsels zuckend, sie haben nur Imagination, und die habe ich aufgeregt, das ist Alles. Wissen Sie, wer hier in Frankreich allein ein Herz hat? Das ist ber König, dieser arme, junge, schüchterne König, ber sich nicht gerraut ein Mann zu sein, aber sich boch sürchtet, daß man es merkt. Ia, ber König hat ein Herz, aber ich werde bieses Herz niemals erobern. Wollte Gott, daß die Königin es vermag.

Die Königin? Wenn König Ludwig ein Herz hat, so muß er diese schöne, liebreizende, junge Frau lieben, welche mit so viel Jugend, so viel Würde, so viel Unbefangenheit und Unschuld verbindet.

Es follte so sein, sagte Joseph sinnend. Aber es ist hier nicht Alles, wie es sein sollte. Ich habe bas schon in biesen wenigen Stunden erkannt. Die Königin ist nicht glücklich, sie ist umringt von Feinden. Aber ich will versuchen, diese Feinde zu entwassnen, und Sie, mein Freund, mussen mir babei behülflich sein.

Wie fann ich bas, herr Graf?

Sie können es, indem Sie gleich mir Alles sehen, Alles beobach= ten, auf Alles hören, und es mir mittheilen. Schwören Sie mir, mein Freund, schwören Sie mir als ehrlicher Mann, mir Nichts zu verheh= len, mir Alles mitzutheilen, was Sie hören und sehen, mich nicht zu schonen, und enthielte bas, was Sie mir zu berichten haben, auch die größten Beleidigungen gegen mich ober die Königin. Wollen Sie mir bas schwören?

3ch schwore es Ihnen, herr Graf!

Ich banke Ihnen, mein Freund. Ich will mir einbilden, ich hätte bie Mission erhalten, meine Schwester Marie Antoinette aus den hänzden eines Lindwurms zu befreien, der sie von ihrem Geliebten trennt. Sie begleiten mich als mein treuer Knappe, und machen mich auf sede Schlange, die am Wege lauert, auf jeden Stein des Anstoßes, auf sedes hinderniß ausmerksam, das uns vom Ziel entfernt. Oh, mein treuer, vielgeliebter Knappe, wir werden den Lindwurm bezwingen, wir werden die schöne Prinzessin erlösen, und ihr den verzauberten Prinzen zusühren!

In biesem Augenblick ließ sich ein lautes Kraten an ber Thur ver= nehmen, und sofort öffnete sich bieselbe. Ein eleganter Herr, einen brei= eckigen, mit einer langen, weißen Straußseber geschmückten Hut in ber Hand, einen zierlichen Galanteriedegen an ber Seite, trat ein, und machte ben beiben Herren eine wurdevolle, funstgerechte Verbeugung.

Der Kaiser schritt ihm lebhaft entgegen und fragte in seiner freund= lichsten und verbindlichsten Weise nach bem Begehr bes Fremben.

Der schöne, buftenbe Cavalier warf sein Haupt mit einer graciösen Bewegung zurück und sagte voll stolzen Selbstgefühls: Man hat mich hieher gebeten, um einem Herrn beim Arrangement seines Haares meisnen Rath zu ertheilen.

Ah, ber Friseur, sagte ber Raiser lächelnb. Run benn, mein Herr, haben Sie bie Gute, mir Ihren Nath zu ertheilen, und mich zu fristren.

Berzeihung, mein Herr, bas ist nicht meines Amtes, erwiederte ber Herr stolz. Ich bin nicht ber Friseur, sondern ber Physiognomist. Erslauben Sie, daß ich meinen Unterbeamten eintreten lasse!

Lassen Sie ihn eintreten! sagte ber Kaiser, innerlich belustigt von ber feierlichen Würbe bes Haarkünstlers. — Dieser ging gravitätisch nach ber Thür hin und öffnete sie.

Jean! rief er mit ber Burbe eines Feldmarschalls, und fofort er= schwelle ein Jüngling, belaben mit Puberbeuteln, Kam=

1,11111

men, Zangen, Banbern, Pomaben und all' ben Dingen, bie zum Arrans gement einer Frisur nothwendig waren.

Jett, mein herr, haben Sie bie Gute, Sich zu setzen, sagte ber Physiognomist seierlich, indem er dem Kaiser einen Stuhl präsentirte.

Es fei, fangen wir unfer Werk an, rief ber Kaifer, sich lächelnb auf bem Stuhl placirenb.

Der Physiognomist stellte sich ihm gegenüber, und bie Arme in ein= ander schlagend, betrachtete er ihn lange und aufmerksam.

Haben Sie die Güte, mein Herr, Ihren Kopf auf die linke Seite zu wenden, fagte er, so, noch ein wenig mehr links, daß bas volle Licht bes Tages Ihr Profil trifft.

Mein herr, wollen Sie mich erst malen, um mich nachher fristren. zu können? fragte ber Kaiser mit mühsam unterbrücktem Lachen, während Graf Rosenberg, nicht mehr im Stande, ein ernsthaftes Gesicht zu ma= chen, an bas Fenster stürzte und sein lachenbes Gesicht ber Straße zuwandte.

Nein, mein Herr, ich studire Ihre Phystognomie, um barnach Ihre Frisur bestimmen zu können, sagte ber Phystognomist vollkommen ernste haft, indem er sich bald nach bieser, bald nach jener Seite wandte, die scharfen, prüsenden Blicke unverwandt auf das Antlit des Kaisers gerichtet.

Hinter bem Stuhl stand ber Friseur in seinem eleganten Anzug von Manking, die spigenbesetzten Aermel zurückgeschlagen, die mit dem großen Frisirkamm bewassnete Rechte boch empor gehoben, des Winkes seines Feldherrn gewärtig, um den kühnen Angriff auf das Haar seines Delinsquenten beginnen zu können.

Aber ber Physiognomist sprach noch immer bas befehlende Wort bes Angriffs nicht aus. Er betrachtete bas Antlitz bes Kaisers von allen Seiten, barauf umging er ihn mit langsamen Schritten, und stellte sich bann wieber ihm grabe gegenüber.

Nun endlich ließ er sein Auge mit einem wahrhaften Felbherrnblick auf ben Friseur mit ber erhobenen Waffe hingleiten.

Phystognomie eines freigelassenen Negers, sagte er mit Pathos. Ge= ben Sie bem herrn bie Negersrisur. \*)

<sup>\*)</sup> Mémoires d'un voyageur qui se repose. V. 3. p. 42.

Und sich tief verneigend, wandte ber Physiognomist sich ab und verließ bas Gemach.

Der Kaiser brach in ein lautes, fröhliches Lachen aus, in welches Graf Rosenberg rücksichtslos einstimmte.

Nun, wie werben Sie es machen, mir eine Negerfrisur zu geben? fragte ber Kaiser bann ben Friseur, ber sosort eifrig an's Werk gegansen war und sich bamit beschäftigte, bas Toupé bes Kaisers auszulösen.

Ich werbe bas Haar in lauter einzelne Locken verarbeiten, sagte ber Haarkunstler, biese Locken werben bas ganze Haupt überstuthen, wie bies bei ben Negern ber Fall ist.

Nicht boch, rief ber Kaiser lachend, trot meiner Physiognomie eines freigelassenen Negers wünsche ich boch heute weniger pikant und ganz im Styl eines freigebornen Europäers fristrt zu werben, und behalte mir Ihre geniale Frisur für ein ander Mal vor. Fristren Sie mich rasch und einfach, meine Zeit ist bedrängt!

Der Haarkünstler gehorchte und in wenigen Minuten war sein Werk vollbracht.

Jest, mein Freund, sagte ber Kaiser zum Grafen Rosenberg, jest will ich einige Besuche machen, und ba man die wichtigsten Dinge im smer zuerst vornehmen muß, will ich zuerst die Herren Minister meines Schwagers besuchen, den Grafen Maurepas vor allen Dingen! Es verslangt mich, diesen Mann zu sehen, der nach vierzig Jahren des Exils wieder ward, was er vorher gewesen, Minister, und sein Regiment just wieder so fortsetzt, wie er es damals begonnen hatte. Maurepas ist einer unserer eifrigsten Gegner, ein wüthender Antis Desterreicher. Es gelüstet mich vor allen Dingen meine Feinde kennen zu lernen. Kommen Sie also! Gehen wir zu dem Großstegelbewahrer!

Aber Sie wollen boch nicht zu Fuß bahin gehen? fragte ber Graf erschrocken. Erlauben mir ber Herr Graf also, baß ich bie Equipage vorfahren lasse!

Lieber Freund, meine Equipage ist immer vorgefahren, sagte ber Raiser lachenb. Schauen Sie nur ba aus bem Fenster. Sehen Sie ba brüben an jener Ecke bie Reihe ber Fiacres? Das sind meine Equipagen!

Ew. Majestät — ber Berr Graf wollen mit einem Fiacre fahren?

1.00

Ja, nickte ber Kaiser, ber Herr Graf wollen, so lange sie in Paris
stud, immer mit einem Fiacre fahren! Kommen Sie, lassen Sie uns
auf die Straße gehen. Ein Wink mit ber Hand und meine Equipage
fährt vor! —

In der Antichambre des Großstegelbewahrers, Minister Maurepas, herrschte eine seierliche Stille. Nur der Kammerdiener ging mit gewich= tiger Miene und unhörbaren, schleichenden Schritten auf und ab, einer großen Bulldogge gleich, welche die Thür ihres Herrn bewacht und bezreit ist, Ieden anzugreisen, der es wagt sich derselben zu nähern. Als er daher da draußen vor der Thür, die in das erste Antichambre sührte, sich nähernde Schritte vernahm, blieb er stehen und warf einen drohens den, herausfordernden Blick nach jener Thür hin, welche sich eben öffnete. Zwei Herren traten ein, und zwar mit einer so sichern, unbesangenen und stegesgewissen Miene, daß der Kammerdiener des Ministers sich davon in seinem Innersten empört fühlte.

Ach, fagte er laut, indem er die beiben Fremden mit einem stolzen Blicke maß, die beiben Herren, welche eben im Fiacre vorgefahren find?

Ja, bieselben, sagte ber Kaifer lächelnb. Ift ber Herr Graf zu Hause?

Ja, er ist zu Hause, erwieberte ber Kammerbiener gewichtig.

Dann haben Sie bie Büte und melben Sie ihm ben Grafen von Falkenstein!

Der Kammerdiener zuckte die Achseln. Thut mir leid! Sie müssen warten! Ich habe Besehl Niemand zu melben. Der Herr Minister Tabou= reau besindet sich im Kabinet Sr. Excellenz zu einer wichtigen Conse= renz, und bis diese nicht beendet ist, wird Niemand vorgelassen.

Ich finde das sehr natürlich, und ich werde warten, sagte der Kai=
fer lächelnd, indem er sich auf einen Stuhl unweit der Thür niederglei=
ten ließ und den Grasen Rosenberg bedeutete, neben ihm Platz zu nehmen.

Eine tiefe Stille trat jett wieber ein. Der Kammerdiener begann wieder, die Hände auf dem Rücken gefaltet, langsam und leise auf= und abzugehen, die beiden Herren saßen schweigend neben der Thür, der Kai= ser mit lächelnder Geduld bas Ende der Minister=Conferenz erwartend.

Wiffen Sie, Rosenberg, fagte er nach einer langen Paufe, ich bin

bem Grasen Maurepas für biese Viertelstunde sehr bankbar, benn es ist eine gute Lehre, welche ich hier empfange. Es ist ein gutes italienisches Sprüchwort: "die Ersahrung ist die Mutter der Weisheit." Die Ersahrung lehrt mich, daß das Antichambriren eine demüthigende und lang-weilige Sache ist; ich werde daher bemüht sein, niemals Diesenigen, welschen ich Audienz versprochen habe, auf mich warten zu lassen, und niemals irgend Jemand antichambriren zu lassen! Ah, sehen Sie nur, die Thür öffnet sich wieder, es scheint, wir bekommen Gesellschaft!

Derjenige, welcher jetzt eintrat, warb indeß von dem Kammerdiener mit mehr Respect und Unterthänigkeit empfangen. Er eilte ihm entgegen und bat in den demüthigsten Worten um Verzeihung, daß Se. Excellenz noch nicht sichtbar sei.

So werbe ich warten, fagte ber Prinz von Havrai, indem er vorwärts schritt. Auf einmal blieb er stehen, und starrte hinüber zu bem Kaiser, ber ihn lächelnb betrachtete.

Mein Gott, Se. Majestät ber Kaifer! rief er entsesst, indem er zu Joseph hineilte, und sich tief vor ihm verneigte. Verzeihen Ew. Majestät nur bieses fürchterliche Versehen.

Still, still! fagte ber Kaiser lächelnb, wenn Sie so laut sprechen, mein Prinz, werben Sie bie Herren Minister ba brinnen in ihrer Consferenz stören.

Aber Mensch, hat Ihnen Se. Excellenz nicht befohlen, Se. Majestät sogleich anzumelben?

Se. Excellenz hat mir nichts gesagt von einer Majestät, stotterte ber Kammerbiener angstwoll. Er hat mir befohlen, Niemand einzulassen, außer einem Grafen, bessen Namen ich zum Unglück vergessen habe.

Außer bem Grafen von Falfenstein!

Ich glaube, bas war ber Rame!

Und Sie laffen ben herrn Grafen bennoch marten?

Mein Gott, ich bitte ben herrn Grafen um Vergebung. Ich werbe sogleich eilen mein Versehen wieder gut zu machen!

Bleiben Sie! sagte ber Kaiser gebieterisch, und sich bann mit freundslicher Miene an ben Prinzen wendend, suhr er fort: wenn ber Prinz von Havrai antichambriren kann, so sehe ich nicht ein, warum es ber Graf von Falkenstein nicht auch thun follte! Warten wir also ruhig ab, bis bie Minister=Conferenz beenbet ist!

Diese Minister=Conferenz bauerte in ber That ziemlich lange, und fast noch eine halbe Stunde verging, bevor die Thür bes Cabinets ba brüben sich öffnete und ber Minister Graf Maurepas heraustrat.

Er kam mit freundlicher Miene und lächelndem Angesicht, die Herren zu empfangen, welche er da an dem andern Ende des Saals bemerkte. Als er aber näher kommend ben Kaifer erkannte, bebte er zusammen und erbleichte vor Schreck. Mit verwirrter Miene eilte er vorwärts, verlesgene, unzusammenhängende Worte der Entschuldigung stammelnd.

Der Raiser reichte ihm mit einem gütigen Lächeln seine Hand bar. Es bedarf gar keiner Entschuldigung, sagte er, die Geschäfte bes Staates haben billiger und gerechter Weise ben Vorrang vor den Besuchen von Privatpersonen.\*)

Aber Ew. Majestät sind keine Privatperson! rief ber Minister verwirrt.

Doch, mein Herr, fagte ber Kaiser ernst. So lange ich in Franksreich verweile, bin ich weiter nichts als bas, und ich bitte, daß Sie mich immer dafür gelten lassen! Ich habe ben Kaiser von Desterreich in Wien zurückgelassen, und er hat durchaus nichts zu schaffen mit dem Grassen von Falkenstein, der nach Frankreich und vor allen Dingen nach Paris gekommen ist, um sich zu belehren, und große, erhabene Eindrücke zu empfangen, nicht aber, um hier sein eigenes bischen Herrlichkeit zu sonnen und seine Majestät spazieren zu führen. Ich bitte Sie, mir das zu glauben, und den Grasen von Falkenstein, welcher so gern lernen möchte, gütigst zu belehren!

<sup>\*)</sup> Des Kaisers eigene Worte. Siehe: Hübner, Lebensgeschichte Joseph II. S. 141.

### VII.

# Die Königin und die Damen der Halle.

In ben Gemächern ber Prinzessen von Artois brängte sich eine glänzende Gesellschaft auf und ab. Die ganze königliche Familie, ber ganze Hossitaat, alle Damen und Herren ber hohen Aristokratie waren da versammelt, aber Jedermann beobachtete ein tieses Schweigen, eine ängstliche Zurückhaltung. Aller Blicke waren mit gespannter Erwartung nach dem, dicht neben dem großen Enwsangssaale besindlichen Gemach hin gerichtet, von welchen man zuweilen schmerzliches Schreien, untersbrücktes Alechzen vernahm.

In biesem Zimmer sollte sich heute ein wichtiges, für ganz Frank=
reich bebeutungsvolles Ereigniß begeben, in biesem Zimmer sollte bie
königliche Prinzessin bem Königshause einen neuen Sprößling gebären!
Das Schicksal hatte ber Gräfin von Artois biesen Vorzug vor ber Kö=
nigin, und vor ber Gräfin von Provence gegönnt, und bie heißesten
Wünsche bes Hoses und ganz Frankreichs sollten sich endlich jetzt erfüllen;
bem Hause ber Bourbonen sollte in einem neuen Erben eine neue Ge=
währ seiner Zukunst erstehen.

Aber wird es ein Erbe sein? Wird die Gräfin von Artois einen Sohn gebären, einen Prinzen, ber vielleicht bereinst ber Nachfolger bes kinderlosen Königs, bes kinderlosen Grafen von Provence sein wird?

Das war die Frage, welche sich die königliche Familie, ber Hof, die Dienerschaft leise wiederholte, welche das Bolk, das draußen in dichten Schaaren die Corridore und Gallerien, die Treppen und Gänge erfüllte, mit lauter Stimme rief.

Die Nieberkunft einer königlichen Prinzessin beschäftigte in dieser Stunde ganz Paris. Alle Behörden und Corporationen hatten ihre Verstreter nach Versailles gesandt, um berselben beizuwohnen, oder vielmehr in dem Empfangssaal die Kunde zu erwarten. Denn da es nicht die Königin, sondern nur eine königliche Prinzessin war, deren Niederkunft man erwartete, so gehörte dieser Act auch nur halb der Dessentlichkeit an. Nur die königliche Familie und die Minister verweilten in dem

Zimmer ber Prinzessen. Niemand sonst burfte basselbe betreten, während bei ber Nieberkunft einer Königin von Frankreich alle Thüren geöffnet waren, und bas ganze Wolk, die Fischweiber ber Halle, die Bettler ber Straße, die Gamins und Handwerker eben so berechtigt waren bas Zimmer ber Königin zu betreten, als die Herzoge und Grafen, und die hochsten Würbenträger bes Reichs.\*)

Heute aber, ba es nur eine Prinzessin war, welche ihre Entbindung erwartete, durste das Bolf die Zimmer nicht betreten, nur die Corridore und Gallerieen waren ihm geöffnet, nur in der Borhalle, im Hof, auf den Treppen und im Garten durste es sich lagern, des Moments gewärztig, wo da oben auf dem Balcon der Accoucheur der Prinzessin in Besgleitung der ersten Magistratsperson von Paris erscheinen würde, um mit lauter Stimme die Geburt eines Prinzen, oder einer Prinzessin zu verkünden.

Seit sieben Stunden harrte man dieses Moments, seit sieben Stunsten ben befand sich die Königin neben dem Lager der Prinzessin von Artois, mit den liebevollsten Worten ihr Trost zusprechend, mit zarter Aufmerksfamkeit um sie bemüht, und ihr beistehend mit der Sorgsamkeit einer liebevollen Pflegerin.

Enblich war ber feierliche Moment gekommen, enblich war ber erste königliche Leibarzt in die Thür bes großen Empfangsaals getreten, und hatte gerusen: "Die Prinzessin von Artois ist im Begriff entbunden zu werden!" Enblich verkündete das durchbringende Geschrei einer Kinder= stimme, welche auf einmal die seierliche Stille unterbrach, daß die Gesfahr vorüber, daß die Entbindung erfolgt sei.

Dann wieber trat eine Stille ein, inmitten bieser Stille vernahm man die laute, feierliche Stimme bes Arztes, welcher rief: Ihre könig= liche Hoheit die Prinzessin von Artois hat einen Prinzen geboren!

Ein lauter, burchbringender Freudenschrei beantwortete biese Kunde. Es war die junge Mutter, welche biesen Schrei ausgestoßen. Mit flam= menden Augen, mit glühendem Erröthen hob sie ihr Haupt von den Kissen empor, und mit der Hand an ihre sieberhaft glühende Stirn

<sup>&</sup>quot;) Madame de Campan. Vol. I. p. 201.

schlagend, rief sie jauchzend: "Mein Gott, mein Gott, wie glücklich bin ich!"\*)

Die Königtn neigte sich über sie, und füßte ihre Stirn, und flüsterte ihr zärtliche Worte ber Theilnahme, ber Liebe in's Ohr, und Niemand sah, wie sie babei an bem spitenbesetzten Kopfkissen ihrer glücklichen Schwägerin heimlich ein Paar Thränen abtrocknete, welche wiber ihren Willen in ihre Augen getreten waren.

Als sich aber bann bie Königin erhob, waren ihre Augen wieber hell und flar, und eine vollkommene Ruhe und Heiterkeit sprach aus Mit gartlichen Worten nahm fie Abschieb von ber Prinihren Bügen. geffin, und schickte sich an, in ihre Gemacher zurückzukehren; schweigend und mit lächelnber Rube burchfdritt fie bie Gale, mit Gelaffenheit und Würbe bie Damen und Herren bes Hofes begrüßent, welche fich zu bei= ben Seiten ihres Weges aufgestellt hatten, und sich ehrfurchtsvoll vor ihr neigten. — Alsbann trat fie binaus auf ben Corribor, um über bie Treppen und Gallerien zu ihren Appartements zu gelangen. Hier aber veranderte sich auf einmal die Scene; statt bes vorherigen Schweigens herrschte hier lautes, jubelnbes Geräusch, statt ber ehrfurchtsvollen Soflinge, welche bemuthig zurücktraten, um ihrer Königin Plat zu machen, war hier bas Bolf, welches sich mit wilbem Ungestüm beran brangte, um bie Konigin zu begrußen, und ihr auf feine Beife feine Gulbigun= gen barzubringen.

Jeber fühlte sich berufen, ber Königin ein Wort ber Bewunderung, einen Gruß der Liebe entgegen zu rufen, und nur langsam, Schritt vor Schritt, konnten die beiden Livreebedienten, welche ber Königin voransgingen, sich Bahn machen und der Königin eine kleine Gasse öffnen, durch welche sie bahinschreiten konnte.

Ein banges, ängstliches Gefühl bemächtigte sich ber Königin; jest

<sup>\*)</sup> Madame de Campan. Vol. I. p. 216. — Dieser Prinz, den seine Mutter mit so entzücktem Ausruse des Glückes begrüßte, war der nachherige Herzog von Berry, der Vater des jetzigen Grafen von Chambord. Er ward im Jahre 1827, als er eben in's Theater eintrat, ermordet und starb dasselbst in den Armen des Königs Ludwigs XVIII., des vormaligen Grafen von Provence.

zum ersten Mal bereuete sie es, bie Etiquette abgeänbert zu haben, welche bis bahin ben Königinnen nicht gestattet hatte, anders als in Besgleitung ihrer Damen, unter Bortritt zweier Läuser, burch die Gallerieen und über die Treppen von Versailles dahin zu gehen. Marie Antoinette hatte sich von der Last dieser Etiquette bestreit und nur zwei Lakaien begleiteten sie auf ihren Wanderungen durch das Schloß. Heute zum erstenmal ward ihr diese Neuerung unbequem, benn sie wäre sicher und behütet gewesen in der Mitte ihrer Damen, während sie sest der unmitztelbaren Verührung dieser rohen Masse ausgesetzt war und es sich gessallen lassen mußte, daß die Fischweiber, diese gesürchteten und berühmsten Damen der Halle, welche sich seit Jahrhunderten das Recht erobert hatten, stets ungenirt zu ihren Souverainen sprechen zu dürsen, sich dicht an sie heran drängten, und an sie allerlei seltsame und wenig decente Reden richteten, welche indes von der Menge mit lauten Bravorusen bes grüßt wurden.

Marie Antoinette fühlte, wie ihre Wangen erglühten, und hastig, mit schamvoll gerötheten Wangen, mit gesenkten Augen, schüchtern und erröthend wie ein junges Mädchen, setzte sie ihren Weg fort, immer um= brängt von ben Damen ber Halle, immer ihren Zurufen und witigen Bemerkungen ausgesetzt.

Seht nur, rief die Eine von ihnen, indem sie bicht an die Könisgin heran trat, seht nur, wie lieblich die Königin anzuschauen ist, wie eine junge Rosenknospe. Aber Frau Königin, Sie sollten d'ran benken, daß Sie keine Knospe mehr sind, sondern eine wundervolle Rose, und daß wir darauf warten, daß Sie uns eine Knospe ausblühen lassen, welche wir Alle hegen und pflegen wollen, als unsern schönsten Schap!

Das ist wahr, bas ist wahr! jubelte bie Menge. Die Frau Köni= gin Rose ist es uns schulbig, wir warten auf ihre Rosenknospe!

Sehen Sie, schöne Frau Königin, rief ein anderes Weib, Sie sind baran Schuld, daß wir heute hier sieben Stunden in den Gängen und auf den Treppen haben lagern und die Sonne auf unsern Kopf haben scheinen' lassen mussen. Wären Sie es gewesen, welche da statt der Prinzesssin von Artois ihre Frauenpflicht erfüllten, so hätte man uns die Thüzen dieser Säle nicht verschließen dürfen, und die Damen der Halle und

bas gute Volk von Paris und Versailles hätte nicht nöthig gehabt, hier braußen zu stehen, sondern wir wären neben den Herzoginnen und Prinzessinnen in den goldenen Sälen gewesen, und hätten uns gleich ihnen gebläht auf den sammetnen Lehnstühlen. Frau Königin, das nächste Wal, wenn wir nach Versailles kommen, müssen Sie dazu die Veranlassung sein, und die Zimmer müssen für uns offen stehen, damit wir die junge Königsmutter und ihren schönen Dauphin sehen können.

Ja, ja, so muß es sein, rief die Menge, wenn wir wiederkommen, muß es die Königin sein, welche uns ruft, weil wir Zeuge sein sollen, wie sie dem König und Frankreich einen Dauphin schenkt!

Die Königin schien alle biese Reben gar nicht vernommen zu has ben; mit berselben ruhigen, stolzen Haltung, bemselben sansten Ausbruck ihres schönen Angesichts, ging sie weiter, nur hatte sie noch nicht ein einziges Mal wieber ihre Augen aufgeschlagen, und die Aurpurrosen auf ihren Wangen waren höher aufgeblüht. Jet näherte sie sich dem Ende dieser qualvollen Wanderung, jetzt befand sie sich dicht vor der Thür ihrer innern Gemächer. Einmal dieselbe überschritten, war sie gerettet vor den Zudringlichkeiten der Menge, denn weiter als bis hieher durste sie ihr nicht solgen, hier hörten die Gerechtsame des Volkes auf und die der Königin begannen.

Aber die Damen ber Halle kannten biefes Gesetz sehr wohl, und sie wollten baher, bevor die Königin ihnen entschwand, ihr noch ihre Abschiedsgrüße sagen.

Versprechen Sie uns, Frau Königin, rief Eine von ihnen mit schmetternder Stimme, versprechen Sie uns, daß Sie uns bald einen Dauphin schenken wollen, einen tüchtigen, berben Jungen, der so schön ist, wie seine Mutter, und so gut und redlich wie sein Vater!

Ja, versprechen Sie uns bas, Frau Königin, rief ber jubelnbe Chor. Die Männer und Weiber, Alles brängte sich fröhlich heran, um bie Antwort ber Königin zu vernehmen.

Marie Antoinette war jetzt ganz nahe vor ber schon geöffneten Thür, sie athmete hoch auf, und zum erstenmal richtete sie jetzt wieder das Auge auf die Menge, um mit einem traurigen, schmerzvollen Blick Abschied zu nehmen von ihren Duälern.

Aber in diesem Moment schob sich ein großes, breitschultriges Weib zwischen die Königin und die geöffnete Thür, und ihre braunen, nackten Arme hoch emporhebend, rief sie: Sie dürsen uns nicht verlassen, Frau Königin, bevor Sie uns Ihr Versprechen gegeben haben. Wir lieben Sie und wir lieben den König, und wir wollen nicht, daß der Graf von Provence einst König werde; wir wollen, daß Ihr Sohn unser König werde. Versprechen Sie uns also, daß Sie uns einen Dauphin schensfen wollen!

Die Königin gab sich noch immer bas Ansehen, gar nichts zu hören und zu verstehen. Sie trat seitwärts, um an ber Poissarbe vorüber nach ber Thür zu gehen; aber bas Weib merkte ihre Absicht, und verstrat ihr auch hier ben Weg.

Ich bitte, Mabame, fagte Marie Antoinette fanft, lassen Sie mich meinen Weg fortsetzen.

Erst müssen Sie uns bas Versprechen geben, Frau Königin, sagte bie Poissarbe tropig, ihre Hände in bie Hüften stemmenb.

Ja, erst müssen Sie uns bas Versprechen geben, jubelte und schrie die Menge, und alle diese lachenden Gesichter, diese funkelnden, bligenden Augen waren auf Marie Antoinette hingewandt. Sie sühlte, daß ihre Kräfte sie verließen, daß sie nicht mehr im Stande sein würde, ihre Fassung zu bewahren, all ihr Blut drängte nach ihrem Herzen hin und wie ein glühender Fenerstrom brannte es in ihren Augen. Sie mußte sich erretten vor dieser grausamen, fürchterlichen Menschenmenge, und sich slüchten in die Einsamkeit ihres Kabinets.

Versprechen Sie uns, baß Sie uns bald einen Dauphin schenken wollen, rief die Poissarbe noch einmal mit gellender Stimme.

Ich verspreche es! fagte bie Königin ernst und laut. Jetzt aber bitte ich, Mabame, geben Sie die Thur frei!

Das Weib trat zurück, Marie Antoinette überschritt bie Schwelle, hinter ihr her tönte bas Jubelgeschrei ber Menge, welche brüllte und rief: sie hat es versprochen, die Königin hat uns einen Dauphin versprochen!

Marie Antoinette bebte in sich zusammen bei biesen Worten, und eilte rasch vorwärts, schnell burch bas Vorzimmer, in welchem bie Dies

151 VI

nerschaft sich befand, burch bie zweite Antichambre, wo ihre bienstihuen = ben Damen sie begrüßten. Mit zitternber hast öffnete sie selbst bie Thur zu ihrem Kabinet. Niemand war bort, außer ihrer ersten Kammerfrau, Frau von Campan.

Mit einem leisen Aechzen glitt Marie Antoinette auf einen Seffel nieber. Campan, sagte sie hastig und gebrückt, schließen Sie bie Thuren, lassen Sie die Portièren nieber, lassen Sie Keinen ein, bamit Niemand mich hören, Niemand mich sehen könne, bamit kein Mensch Zeuge sei von bem Jammer und Elende ber Königin von Frankreich!

Und mit einer leibenschaftlichen Bewegung schlug Marie Antoinette ihre beiben Sanbe vor ihr Angesicht und weinte bitterlich.\*)

Nach einer langen Paufe ließ sie ihre Hande wieder von ihrem Antlit gleiten und heftete ihre von Thränen umdüsterten Blicke auf ihre Kammerfrau, welche vor ihr kniete, und mit Blicken schmerzlichster Theilenahme zu ihr aufschaute.

Oh, Campan, was habe ich hören, welche Schmach habe ich erbulben muffen, rief sie schaubernb. Oh, bas niedrigste Weib ber Straße ist gesegneter und glücklicher als ich, wenn sie baber schreitet mit ihrem Säugling an der Brust. Sie hat nicht nöthig, ihr Auge schamvoll zur Erbe niederzuschlagen, wenn man sie fragt: "Weib, wo hast Du Deine Kinder? Wo hast Du den Segen Gottes?" Sie kann ihn zeigen, den Segen Gottes, denn sie hat ihr Kind, und mit stolzer Verachtung kann sie vorübergehen an der Königin von Frankreich, welche arm und einssam ist, welche nichts hat, was sie ihr Eigen nennen könnte, welche ganz verlassen dasteht auf ihrem Throne! Die Königin hat eine Krone, aber diese Krone gehört Frankreich, die Königin hat auch ein Gerz, aber dieses Herz gehört Niemand, es ist verschmäht, verstoßen und einsam. Sie hat keinen Gemahl, kein Kind, und der Segen Gottes ist nicht mit ihr!

Der Segen Gottes ist mit ihr, und wird sie bereinst herrlich um= strahlen! rief die Campan begeistert. Der Segen Gottes ist die Liebe, und Gott hat einen Strahl bieses Segens in das Herz bes Königs

<sup>\*)</sup> Mémoires de Madame de Campan. Vol. I. p. 116.

gesenkt, und aus biesem Strahle wird einst bie Sonne Ihres Glückes aufgeben, Majestät!

Marte Antoinette schüttelte traurig ihr Haupt. Nein, sagte sie leise vor sich hin, ber König liebt mich nicht. Sein Herz hat keine antworstende Stimme für das meine, er ist jetzt an mich gewöhnt, er liebt mich vielleicht wie eine Schwester, aber mehr nicht, mehr nicht!

Er liebt Ew. Majestät mit ber glühenben, begeisterten Anbetung eines Liebhabers, flüsterte ihre Bertraute, nur ist er noch zu schücktern, es zu sagen, nur kann er in ber Ueberfülle seiner Liebe noch keine Worte sinden, um sie auszusprechen, nur sehlt ihm in seiner Bescheibenheit erst die freudige Zuversicht der Gegenliebe, um beredt zu werden!

Nein, nein, ber König liebt mich nicht! wiederholte Marie Antoisnette traurig. Ich habe Alles versucht, mir sein Herz zu gewinnen, und ich bin mit Allem gescheitert. Er hat Nachsicht mit meinen Fehlern, großmüthiges Erfüllen für meine Wünsche; er belustigt sich zuweilen in meiner Gesellschaft, und ich vermag es mitunter ihn zu erheitern, aber bas ist Alles. Es ist die ruhige, heitere Neigung eines Brubers, nichts weiter. Mein Gott, und mein ganzes Herz sehnt sich nach Liebe, nach bieser andern, himmlischen, glückseligen Liebe, von welcher die Dichter singen, und welche die ebelsten Frauen preisen als ben ebelsten Theil ihrer Seele; mein ganzes Herz ist sein, ist meines Gemahls, und Er, Er weiß es nicht! Er ist nicht mein!

Der König weiß es nur nicht, wie sehr er Ew. Majestät liebt, fagte Frau von Campan. Seine Liebe ruht wie ein Geheimniß, bas er selbst nicht kennt, in ber Tiefe seines Herzens. Es bedarf nur eines Anstoßes, eines glücklichen Zufalls, eines eifersüchtigen Traums, um es zu wecken.

Ich hoffe nichts mehr, und wünsche nichts mehr! seufzte bie Kö= nigin. Möge ber Zufall kommen, und ber eifersüchtige Traum, ich will ihn willkommen heißen als meinen Erlöser und Erretter, benn ich erleibe Folterqualen!

Sie senkte ihr Haupt auf ihre Brust, und langsam rannen ein paar Thränen über ihre Wangen nieber, und sielen herab auf ihre Hänbe, bie gefalten in ihrem Schoof ruhten. Diese brennenben Thränen schienen die Königin auf einmal aufzusschrecken aus ber Apathie ihres Rummers. Sie zuckte zusammen, und richtete ihr Haupt wieder empor. Mit einer schnellen Bewegung nahm sie ihr Taschentuch und brückte es an ihre Augen, bann stand sie auf und ging mit weiten Schritten auf und ab. Allmälig nahmen ihre Züge einen ernsten, ruhigen Ausbruck an, ihre Haltung ward wieder sicher und sest.

Vor ber Rammerfrau fteben bleibend, reichte fie ihr mit einem fanften Lächeln ihre Sand bar. Sie haben mich heute schwach gesehen, gute Campan, fagte fie, ich bitte Sie aber, vergeffen Sie es, und bafür verspreche ich Ihnen, baß Sie mich niemals wieber jo feben follen. Es giebt Schmerzen, welche man immer mit bichten Schleiern umhüllen muß, und bie felbst bas Aluge Gottes faum feben barf. Deine Schmerzen find biefer Urt; Niemand barf fle seben, Niemand barf fie nur er= rathen. Ich muß sie verbergen unter einem lachenben Ungesicht, unter ber Schminke, bie meine Wangen bebeckt, und unter bem Diabem, bas meine Stirn schmückt! Sprechen wir niemals wieber bavon! - Und jest, Campan, jest rufen Sie meine Frauen, laffen Sie bie Equipagen vorfahren. Ich will Toilette machen! Léonard hat eine ganz neue Fri= fur erfunden, bie will ich bent Morgen versuchen. Die Bertin hat aller= liebste Büte gebracht, wir wollen ben schönften und fleidsamsten bavon auswählen, und in bemfelben will ich spazieren fahren, in einer Stunde schon. Benachrichtigen Sie bie Prinzessin von Lamballe, sie foll mich bealeiten. Sagen Sie bem Kammerherrn, bag ich nicht in einer Rutsche, fonbern in einem offenen Wagen meine Spazierfahrt machen will. Gang Berfailles foll mich feben! Es ift heute ein Freubentag, und alle Belt foll feben, bag bie Freude über bie Geburt bes jungen Pringen auch für bie Königin eine Freude ift, und meine Feinde follen nicht fagen können, bag Marie Antoinette ihre Schwägerin beneibet um ihr Muttergluck! Und nicht bloß Versailles, sonbern auch Paris foll sich überzeugen, wie innigen Antheil ich an bem Glud ber Gräfin von Artois nehme. heut Albend ist Oper, man giebt bie Iphigenia, eine beutsche Oper, eine Oper meines herrlichen Lehrers und Meisters Glud! Der Raifer hat gewünscht, sie zu hören, und ich werbe ihn begleiten. Dh, ich werbe mich heute ben Parifern zeigen in allem Glanze bes Glückes. Sie sollen es schon erkennen müssen, baß Marie Antoinette ganz glücklich und zufries ben ist, und baß sie Niemand, Niemand auf der Welt zu beneiden hat! Kommen Sie, Campan, wir wollen Tvilette machen!

#### VIII.

# Pas angenommene Kind der Königin.

Sine Stunde später verließ die Königin ihre Gemächer, um ihre Spaziersahrt anzutreten. Sie hatte eine prachtwolle Toilette gemacht, und auf der Spize dieser Frisur, die Léonard heut zur Abwechslung von der sonstigen Thurmhöhe ziemlich niedrig als "Parterre" fristrt hatte, prangte ein reizendes Hüchen, umflattert von Blumen, Federn und Bändern. Die Wangen der Königin waren hoch geschminkt und damit Niemand sehen möchte, daß ihre Augen vom Weinen leicht gezröthet waren, hatte Marie Antoinette selbst ihre unteren Augenwimpern leicht mit einem schwarzen Strich umrändert, auf daß ihre Augen doppelt glänzend und hell erscheinen sollten. Ein strahlendes Lächeln umsspielte die purpurrothen, leicht aufgeworsenen Lippen der Königin; niemals hatte man sie schöner, liebreizender, unbefangener und gnädiger gesehen, als an diesem Morgen.

Marie Antoinette hatte befohlen, baß man ben Weg burch bie Stadt Versailles nehme. Ueberall, wo die knallenden Vorreiter das Herannahen ber königlichen Wagen verkündeten, öffneten sich die Fenster der Häuser, und Kopf an Kopf schaute herans, um die Königin zu besgrüßen, überall auf der Straße, wo Marie Antoinette vorüberkam, blieben die Leute stehen, um ihre Hüte zu schwenken, um mit emporgehobenen Händen und lachenden Gesichtern ihre schöne junge Königin zu begrüßen, welche dem Volk heute ein so köstliches Versprechen gegeben.

. Marie Antoinette schien ganz berauscht über bies Zusauchzen bes Bolkes. Sie lieben mich, mein Gott, sie lieben mich, biese guten Leute,

fagte sie zu ben Damen, welche in ihrem Wagen saßen, sie sind ganz glücklich mich zu sehen, und ich bin eben so glücklich von ihnen gesehen zu werben! Und sie grüßte nach allen Seiten hin mit ihrem lieblichsten Lächeln, und hatte für Jebermann ein anmuthiges Kopfneigen und einen bezaubernben, warmen Liebesblick.

Ew. Majestät sehen, sagte bie Prinzessin von Lamballe, es ist noch immer so, wie herr von Brissac bei Ihrem Einzug in Paris sagte: Ew. Majestät sind von tausend und tausend Liebhabern Ihrer Person umgeben!

Ia, rief bie Königin, lächelnb auf bie jubelnben Menschen hindeutend, meine Liebhaber sind auf die Straße und an die Venster gekomemen, um mich zu begrüßen, aber meine Feinde sind in ihren Häusern geblieben, und beshalb kann ich sie nicht sehen, aber ich darf sie doch niemals vergessen, und weiß Gott, sie erinnern mich alle Tage daran, daß sie existiren, odwohl sie sich sorgsältig vor mir verhüllen, und mich niemals ihr wahres Antlitz sehen lassen! Ach, Prinzessin, wer bürgt mir denn dasür, daß nicht auch einige meiner anscheinenden Liebhaber da nur Masken tragen, und eigentlich meine Feinde sind! Oh, wenn die Könige die Macht besäßen, die Masken von den Gesichtern der Menschen sort zu nehmen, dann würden die Fürsten und die Wölfer glücklicher sein. Aber so wie es ist, müssen die Fürsten und die Wölfer glücklicher sein. Aber so wie es ist, müssen die Fürsten und die Wölfer glücklicher sein. Aber so wie es ist, müssen die Fürsten und die Wölfer glücklicher sein. Aber so wie es ist, müssen die Fürsten und die Wölfer glücklicher sein. Aber so wie de mir zusauchzen, indem sie mich vielleicht heimlich verwünsschen, und ich, welche mit einem seligen Lächeln ihre Grüße erzwiedere und ihnen doch mißtraue!

Die königliche Equipage hatte jetzt bas Ende ber Straße erreicht und rollte nun burch bas Thor hinaus in's Freie, in die lachende grüne Lanbschaft.

Marie Antoinette ließ ihre entzückten Blicke über bie Gegenb hinsschweifen und grüßte mit ihren Augen die grünen Bäume, ben blauen himmel und die flatternden Wolken, und folgte den Bögeln, welche im raschen Fluge durch die Luft dahin rauschten.

Fliegen, ich möchte fliegen! rief bie Königin. Warum hat uns Gott feine Flügel gegeben, baß wir gleich ben Bögeln uns emporschwingen können zum himmel! Müssen wir nicht auf ber Erbe bahin friechen wie bie Schnecken, und kommen nicht weiter? Rascher, man soll rascher

fahren, rief sie ungebulbig. Ich will einmal bas Gefühl haben, als ob ich flöge, ich will bie Luft burchschneiben so schnell wie bie Wögel ba oben. Rascher, man soll rascher fahren!

Die Ehrendame winkte bem Stallmeister zur Seite bes Wagens, und wiederholte ihm ben Besehl ber Königin, und ber Stallmeister sprengte vorwärts und rief ben Kutschern und ben Vorreitern zu: Rasscher, man soll rascher fahren!

Und wie im Fluge braufte ber Wagen bahin, im sausenben Galopp vorüber an ben einzelnen Bauerhäusern und burch die Dörfer, burch welche die Straße hinführte; die Königin lag fanft zurückgelehnt in die Kissen des Wagens und athmete mit halb geöffneten Lippen die Luft ein, welche sie umwirbelte.

Auf einmal ertönte ein gellender Schrei, und mit einem raschen Ruck hielt ber Wagen an. Die Königin fuhr empor aus ihren Träume= reien und lehnte sich vorwärts.

Was ist geschehen? Um Gottes Willen, was ist geschehen? fragte sie angstvoll ben Stallmeister, ber eben an ben Schlag bes Wagens heransprengte.

Majestät, ein Kind ist quer über ben Weg gelaufen und unter bie Pferbe gerathen.

Ein Kind! rief bie Königin, im Wagen aufspringenb. Es ist tobt nicht wahr, es ist tobt?

Nein, Majestät, es ist zum guten Glück ganz unbeschäbigt bavon gekommen. Der Kutscher hat die Pferbe rechtzeitig angehalten, daß die Räber des Wagens das Kind nicht berührt haben, der Vorreiter hat das Kind unter den Pferden hervorgezogen. Es ist wirklich ganz uns verletzt, nur ein wenig betäubt. Sehen Ew. Majestät nur, da liegt es im Arm der alten Bäuerin, sie ist vermuthlich seine Großmutter, oder ihm verwandt, denn sie kam aus der Hütte dort gestürzt und rief nach dem Kinde.

Sie wird bas Kind wieder in die Hütte nehmen wollen, fagte die Königin, und indem sie ihre beiben Arme nach der alten Frau hinstreckte, welche eben mit einem kleinen Knaben im Arm hastigen Schrittes nach der Hütte hinlief, rief die Königin mit lauter, stehender Stimme: Gebt

mir bas Kind! Bringt mir bas Kind hierher! Ich will es sehen! Ich will es sehen! Ich will es haben! Dies Kind ist mein! Der himmel selbst hat es mix gesenbet, bamit es mich tröste, bamit es mein Kind werbe.\*)

Und zitternd vor Aufregung, bas Antlit überfluthet von Thränen, streckte Marie Antoinette noch immer ihre Hände nach ber alten Bäuerin hin, die eben, von dem Stallmeister berbeigeholt, mit dem Knaben im Arm sich bem Wagen ber Königin näherte.

Oh, sehen Sie nur, sehen Sie, meine Damen, welch ein Engel bas ist! rief bie Königin, beren Thränen plöglich verstegten, und die mit leuchtenden Blicken auf den kleinen Knaben hinschauete, der mit seinen großen, blauen Augen, seinen langen, gelben Locken, seinen von Gesund= heit strohenden, frischen Wangen wirklich reizend anzusehen war, troh des kleinen, zerrissenen rothen Jäckhens, und der nackten, braunen, nicht allzu saubern Füße.

Hat das Rind noch seine Mutter? fragte die Königin, die großen Augen unverwandt und mit einem gärtlichen Ausbruck auf den Knaben gerichtet.

Nein, Mabame, fagte bie alte Bäuerin, meine Tochter ist letzten Winter gestorben, und hat mir die Last von fünf kleinen Kindern zu= rückgelassen!

Dh, biese Kinder sollen Euch nicht länger zur Last fallen, rief die Königin heiter. Ich übernehme es, für alle diese Kinder zu sorgen, und diesen kleinen Knaben hier nehme ich gleich mit mir. Wollt Ihr darein willigen, gute Frau?

Ach, Mabame, bie Kinder werden zu glücklich sein, jauchzte die Bäuerin. Aber mein kleiner Jacob ist so unartig und wild, er wird am Ende nicht bei Ihnen bleiben wollen!

Dh, ich will ihn schon lehren, mich zu lieben! rief Marie Antoinette, geben Sie mir ben Knaben.

Sie beugte sich nieber und empfing aus ben hanben ber Bäuerin ben kleinen Anaben, ber ftarr por Staunen und Verwunderung, schweis

<sup>\*)</sup> Campan I. 117.

gend und fast unbeweglich Alles mit sich geschehen ließ, und ohne Strauben ben Plat auf bem Schoose ber Königin einnahm.

Sehen Sie wohl, er fürchtet sich schon nicht vor mir, rief die Kösnigin triumphirend, wir werden bald gute Freunde werden. Abieu, gute Frau! Ich senbe heute noch Jemand her, ber die Kinder in eine Penssons=Anstalt bringen soll. Jett, Herr von Viévigne, bitte ich, daß wir nach Versailles zurücksehren. Sage Deiner Großmama Lebewohl, kleisner Jacob.' Jett bleibst Du bei mir!

Lebe wohl, mein Jacob, mein guter, fleiner Jacob! rief bie alte Bäuerin mit erstickter Stimme. Gebenke zuweilen —

Ihre Worte verhallten unter bem bonnernben Geräusche bes bahin brausenben Wagens, ber sich vor ben nachstarrenben Blicken ber alten Frau balb in einer Wolfe von Staub in ber Ferne verlor.

Alber bas Geräusch ber Räber und bie Luft, welche bes Knaben goldene Locken fächelte, schienen ihn endlich aus seiner Betäubung zu wecken. Er rollte seine großen Augen wild umher, und seinen Kopf rückwärts wersend an den Busen der Königin, riß er den Mund auf und begann jenes fürchterliche, unharmonische Geschrei, welches das Entsepen und die Qual aller Mütter und Kinderwärterinnen ist, und welches noch niemals in der Equipage der Königin vernommen wors den war.

Aber Marie, Antoinette schien dies Geschrei für einen gar lieblichen und anmuthigen Gesang zu halten, benn je mehr ber kleine Jacob alle Orgelpfeisen seiner Brust in Bewegung setzte, besto herzlicher lachte die Königin, je wilder er mit seinen Füßen strampelte, besto zärtlicher brückte sie ihn an ihr Herz und merkte es gar nicht, daß ihre Damen mit besbenklichen Gesichtern ihre hellen, seibenen Roben betrachteten, welche Jascob mit seinen Fußtritten regalirte, und an benen seine Füße sehr wenig erfreuliche bunkle Spuren zurückließen.

Endlich war man wieber in Versailles angelangt, und mit ihrem neueroberten Glück im Arm trat bie Königin wieber in ihre Gemäscher ein.

Aber bieses neueroberte Glück ließ noch immer sein surchtbares, ohrenzerreißendes Lieb erschallen. Es strampelte und schlug so hestig

um sich, daß Marie Antoinette es aus ihren Armen lassen mußte. Dit Entsetzen sahen die Lakaien, die Kammerdiener und die Pagen in den Antichambres, die Kammerfrauen und die Damen der Königin in dem zweiten Borsaal die Königin daher schreiten mit dem kleinen Bauernsiungen an der Hand, auf bessen Antlitz der Staub der Straße von seinen Thränen zu einem wunderbaren Brei zusammengerührt worden, welcher Brei allerlei seltsame Hieroglyphen auf die rosigen Wangen des Knaben gemalt hatte. Der kleine Jacob achtete auf dies Alles nicht. Er sah weder die schön geputzten Damen, noch die goldbetresten Lakaien, ihm imponirte auch nicht der goldene Glanz dieser Gemächer, die er an der Hand der Königin durchschritt, und er hatte gar kein Ohr für die zärtslichen Liebesworte der Königin von Frankreich.

Ich will zu meiner Großmutter! brüllte und schrie ber Knabe. Ich will zu meinem Bruber Louis und meiner Schwester Marianne!

Dh, mein kleiner Jacob hat ein gutes Herz, rief die Königin triumsphirend. Er liebt seine Geschwister und all' unsere Pracht und unsere Bärtlichkeit ist ihm gleichgültig. In dem Königsschlosse sehnt er sich nach seiner Hütte, und die Königin von Frankreich ist ihm lange nicht so viel werth als die alte Bäuerin, seine Großmutter. Oh, wie gut mir das gefällt, mein kleiner Jacques! Mögest Du niemals dies Gefühl der Liebe und der Treue verlieren, es nie an die Schlechtigkeit und heuschelei der Welt hingeben!

Sie neigte sich nieber und füßte bie helle, schön gewölbte Stirn bes Anaben, ber sich in bem Trop seines Rummers indes beeilte, mit seinen beiben Händen ben königlichen Kuß von seiner Stirn fortzureiben. —

Marie Antoinette lachte laut auf und führte ben Knaben in ihr Kasbinet, wohin sie ber Frau von Campan gebot, ihr zu folgen! — Dort angelangt, nahm bas Antlit ber Königin plötlich eine ernste Miene an, mit einer fast seierlichen Haltung geleitete sie ben Knaben zu dem Divan hin, auf welchem sie heute Morgen in Thränen aufgelöst gesessen hatte, und setzte bas Kind auf berselben Stelle nieder.

Campan, sagte fie, bort faß ich heute und flagte mein Geschick an, und weinte über mein vereinsamtes, liebeleeres Dafein. Seben Sie nur,

wie gütig Gott ist! Er hat mich ein Kind finden lassen, bem ich Mutter sein, dem ich alle die Liebe spenden barf, welche sonst ungesehen und
ungenutt in meinem Herzen verdorren müßte! Hier an dieser Stelle
schwöre ich Dir, mein Kind, ich will Dir stets eine gute und treue
Mutter sein, ich will für Dich sorgen mit Liebe und Treue, und stets
nur Dein Wohl und Bestes im Auge behalten. Möge Deine Mutter
im Himmel, möge Gott selber meinen Schwur hören! — Und jetzt, gute
Campan, jetzt wollen wir uns berathen, was wir zunächst zu thun haben,
und woher wir sogleich eine Bonne nehmen, damit sie den kleinen, wilsben und schmutzigen Bären in das reizende, schöne, kleine Menschenssind
umschafft, das er wirklich ist!

Der Knabe, welcher einen Moment geschwiegen und sich erholt hatte vom langen Brüllen, begann basselbe jetzt mit erneuerter Gewalt, und schrie und heulte mit wüthender Hestigkeit: Ich will fort! Ich mag hier nicht sein! Ich will zu meiner Großmutter! Zu meinen Gesschwistern!

Aber so schweig boch, Du kleiner Wütherich! rief Frau von Campan zurnend. Das ist ja ein fürchterliches, ohrzerreißenbes Lieb, bas Du ba singst!

Nein, sagte bie Königin eifrig, nein, es ist ein schönes Lieb, Cam= pan. Es ist bas Hohelieb von ber treuen Liebe, bie sich burch Glanz und Flitter nicht bestechen läßt!\*)

### IX.

## Chantons, célèbrons notre reine!

Alle Räume ber großen Oper waren schon lange vor Beginn ber heutigen Vorstellung von bem glänzenbsten und auserlesensten Publikum

te m. Vi

<sup>\*)</sup> Die Königin hielt Wort: Sie sorgte wie eine Mutter für ben Knaben. Jeden Morgen um neun Uhr ward er durch seine Bonne ihr zuge-

angefüllt. In ben Logen bes erften Ranges fab man bie Damen ber hoben Ariftofratie in glanzenber Toilette, gefchmuckt mit Brillanten und Ebelfteinen, bas Saupt becorirt mit ben fürchterlichen, thurmhohen Fri= furen, ber Erfindung bes herrn Leonard, in ben obern Logenreihen faß Kopf an Kopf gebrängt bas minber vornehme Publikum; Künstler und Dichter, Gelehrte, Stubenten und Beamte erfüllten bas Parquet unb Parterre, feber Rang, jeber Stand, jebes Alter war beute in bem glan= zenben Sause vertreten, und jeber Einzelne fühlte fich glücklich und ftolz, auf seinem Plat zu fein, und ber heutigen Borftellung beiwohnen zu fonnen. Aber zum erstenmal fam man beut nicht ausschließlich in bie Oper, um bie Gluck'sche Musik zu hören, zum erstenmal seit langer Zeit schien ber Saß ber Gluckisten, ber Lullysten und ber Piccinisten ver= ftummt zu fein, und in ben Corriboren und Foyers fah man heut nicht wie fonst die Unhänger ber verschiebenen Parteien sich streiten, wer Recht habe: Marmontel, welcher täglich in feurigen Zeitungs=Artikeln ben Pa= rifern bewies, bag Gluck gar fein Componist, fein Künstler, und bag feine Musik nichts weiter sei, als elenbes Tongeklingel ohne Melobie und Harmonie, ober ber Abbe Arnaub, ber täglich mit feinen beißenben Epi= grammen bie Lullysten verfolgte, ober Suarb, ber mit feinen Briefen eines Anonymen ben Parisern bie eble und erhabene Musik bes Meisters Gluck verständlich machen wollte. Alle, Marmontel, wie Arnaud und Suarb hatten eine fanatisch begeisterte Partei für sich gewonnen, und beiben Parteien war es gelungen, einen Sieg über bie andere zu erlangen. Die

führt, und mußte bei der Königin, welche ihn nie anders als "mein Kind" nannte, sein Frühstück einnehmen. Auch zu Mittag speiste er gemeinhin an der Seite der Königin, selbst wenn der König zugegen war. Als Jacques heranwuchs und viel Talent zur Malerei zeigte, gab die Königin ihm die ausgezeichnetesten Künstler zu Lehrern, und sorgte dasür, daß er überhaupt eine gründliche, wissenschaftliche Bildung erhielt. Er hatte seine Zimmer in Versailles und durste auch später sederzeit ungehindert zu der Königin kommen. Als indeß die Revolution ausbrach, und das blutige Jahr 1792 alle Royalisten bedrohte, verwandelte sich Jacques, um nicht als Günstling der Königin die Buth des Pöbels auf sich zu ziehen, in einen wüthenden Jacobiner und ward einer der eifrigsten Versolger und Ankläger der Königin. Campan. I. 119.

Gluckisten, mit Rousseau, Arnaub und Suard an der Spitze, hatten der Oper "Iphigenia in Aulis" in Paris und in ganz Frankreich einen glänzenden Erfolg und das Verständniß des Publikums verschafft, ganz Frankreich begeisterte sich seit Jahren für dieses Meisterwerk des deutschen Componisten. Die Lullysten und Piccinisten, mit Warmontel und Lasarge an der Spitze, hatten für diesen glänzenden und unerschütterlichen Erfolg von Glucks Iphigenie ihre Nevanche genommen, indem sie bewirkten, daß die Oper Glucks, welche im Jahre 1776 der Iphigenie folgte, daß die "Alceste" bei ihren ersten Darstellungen in Paris nur eine widerwillige, laue Aufnahme fand.")

Alle diese Streitigkeiten, wie gesagt, waren heute verstummt und dieses Publikum, das heute alle Näume des großen, von tausend und tausend Kerzen sestlich erleuchteten Opernhauses erfüllte, war nicht bloß gekommen um die Iphigenie zu hören, sondern mehr noch um den Kaiser Joseph zu sehen, von welchem man wußte, daß er gewünscht, gerade diese Oper zu hören, und daß er bemgemäß heute Abend mit der Königin in derselben erscheinen werde.

Der Kaiser war seit seiner Ankunft in ber Hauptstadt das Liebslingsthema aller Unterhaltungen; man sprach von ihm in jeder Gesellsschaft, bei jedem Begegnen, man erzählte die pikantesten Anekdoten von seiner Leutseligkeit, seiner Herablassung und seiner Herzensgüte. Man erzählte von ihm die sanglantesten Bonmots, die glücklichsten Impromptus, und die Pariser, welche für nichts empfänglicher sind als für Bonmots, wiederholten sich diesenigen des Kaisers mit um so mehr Vergnügen, als sie es wenig gewohnt waren bergleichen aus dem Munde ihres Kürsten zu vernehmen.

- cresh

<sup>\*)</sup> Allceste wurde 1776 zuerst in Paris gegeben, siel aber, Dank ben Piccinisten bei der ersten Darstellung nicht bloß entschieden durch, sondern ward sogar schmachvoll ausgepsissen. Gluck, der in den Coulissen stand, war in Berzweislung, stürzte aus dem Opernhause und rannte in trostloser Stimmung durch die Straßen. Da begegnete ihm ein Freund. Gluck warf sich ihm um den Hals und rief mit von Thränen erstickter Stimme: Alceste est tombée! — Oui, erwiederte der Freund, indem er Gluck innig umfaste: Oui, elle est tombée du ciel! (Anton Schmid: Ritter von Gluck. S. 278.)

Auch im Foper bes Opernhauses sprach man heut nur von bem Raifer, und ein gablreicher Kreis von Buborern hatte fich um biefen Rebner gebilbet, ber ba in ber Mitte bes Raums fant, und bie pikan= teften Anekboten von ben Wanberungen bes Kaisers burch Paris ergablte. Geftern, fo lautete bie Erzählung, habe ber Raifer bas Hotel-Dieu besucht und biese Unstalt in allen ihren Details auf bas Genaueste Selbst bie Abtheilung bes Krankenhauses, in welchem bie neugebornen Rinber und bie Böchnerinnen fich befanden, hatte ber Rai= fer sehen wollen, und als bie frommen Schwestern ihm, ben sie nicht fannten, anfangs ben Gintritt verwehrten, hatte ber Raifer gefagt: "Laffen Sie mich immerhin ben Anfang bes menschlichen Elends feben!" Die frommen Schwestern, frappirt von biesem Wort und bem eblen Wefen bes Fremben, hatten ihn eingelaffen, ber Kaifer hatte ben Saal ber Wöchnerinnen burchwanbert. Inbem er ftill fanb vor bem Bett einer ber Frauen, welche eben in Tobesschmerzen rang, hatte er zu ben ihn begleitenben Nonnen gesagt: "biefer Zustand fann Sie gewiß vor Reue bewahren, bas Gelübbe ber Reuschheit abgelegt zu haben." -Als er bas Krankenhaus verließ, hatte er um Erlaubniß gebeten, für bie Unstalt ein Geschenk zurücklassen zu burfen, und erft an biesem Ge= schenk, welches ber Raiser in die Sanbe ber Privrin nieberlegte, und sich bann rasch entfernte, hatte man bie hohe Würbe bes Raifers errathen, bas Geschenk bestand in einer Anweisung auf acht und vierzig taufenb Livres.

Auch nach St. Dénis, so erzählte ber Redner weiter, sei ber Kaiser gefahren, um bort die Gräber ber Könige zu sehen, und vor denselben in sinnender Beschauung stehend hatte er gesagt: "hier in St. Dénis sind die Könige dasselbe, was die Kaiser bei den Kapuzinern in Wien und die Bettler auf dem Armenkirchhose sind." Mit sichtbarer Freude hatte er sodann verweilt vor dem Monument des Marschalls Turenne, und mit Bezug darauf, daß dieses Monument sich neben denen der Kösnigssamilie besände, hatte er gerusen: "er ist nach seinem Tode, wie bei seinem Leben, an seiner rechten Stelle!" — Als ihn alsbann aber einer ber begleitenden Hoshern darauf ausmerksam machte, daß man für den Helben Turenne noch immer keine Grabschrift gesunden habe, hatte der

Raiser lebhaft gerufen: "Sie haben ihm in biesem Augenblick eine Grabschrift gemacht, mein herr!"

Und weiter erzählte ber Rebner, daß gestern der Kaiser auch ben jardin des Plantes habe besuchen, daß aber der Psörtner ihm nicht habe öffnen wollen, und ihn bedeutet habe, daß er warten müsse, bis eine größere Menge Zuschauer beisammen sei. Da wäre denn der Kaiser ruhig unter den Bäumen auf und abgegangen, bis genug Zuschauer versammelt gewesen, mit denen gemeinschaftlich er dann den Garten in Augenschein genommen. Erst beim Abschied, an den acht Louisd'or, welche der Kaiser dem Psörtner gegeben, hatte dieser wiederum den Kaisser erkannt.

Auch dem berühmten Naturforscher Busson hatte der Kaiser einen Besuch gemacht, sich ihm als einen einfachen Reisenden anmelden lase send. Busson, welcher unwohl gewesen, hatte den Fremden im Schlase rock empfangen, und war dann tief erschrocken und in Verlegenheit gezrathen, als er den Kaiser erkannte. Ioseph aber hatte ihn beruhigt, inz dem er lächelnd sagte: "Wenn der Schüler seinen Lehrmeister besucht, sieht er nicht auf den Anzug."

Er besucht aber nicht bloß bie Anstalten, und die Gelehrten, untersbrach hier einer der Zuhörer den Redner, er läßt auch dem Künstler diese Ausmerksamkeit widersahren. Täglich besucht er im Louvre die Maler und schaut ihren Arbeiten zu, und wißt Ihr denn nicht, daß er sogar unserm großen Schauspieler Lekain einen Besuch gemacht, Lekain, welcher es so gut versteht, Kaiser und Könige barzustellen, und den der Kaiser erst Abends zuvor als Kaiser gesehen. Lekain war auch im Schlaserock, und wollte sich entschuldigen, aber Joseph sagte: "Lassen Sie doch! Wir Kaisersleute nehmen es nicht so genau mit einander!"

Der Kaiser ist überall, rief eine andere Stimme. Der Kaiser war gestern im großen Gerichtshof von Paris und wohnte einer Sizung bei. Als man ihn erkannte, lub der Präsident den Kaiser durch den Oberge=richtsdiener ein, in der hohen Versammlung Plaz zu nehmen, aber der Kaiser schlug es aus, und blieb in seiner Gitterloge.

Wie! rief ein Anderer. Der Kaiser saß in einer von den kleinen, gewöhnlichen Gitterlogen?

Ja freilich, erwiederte die erste Stimme, er saß in einer der Gitter= logen, welche wir Laternen nennen. Alle Welt hat sich barüber gewun= bert, selbst Marforio und Pasquin \*) haben sich barüber unterhalten.

Sagt boch, was haben sie gesagt, unsere guten Freunde Marforio und Pasquin?

Honal biesen Zettel angeklebt, riß ihn ab, und brachte ihn mit hieher. Soll ich vorlesen was barauf steht?

Thut es, les't uns vor! riefen Alle laut, und leise murmelten und flüsterten sie einander zu: Das ist Riquelmont, der Satyrist, der die scharsen Epigramme macht, welche am Pont=Neuf gesungen werden! — Les't uns vor, was Pasquin und Marforio über den Kaiser in der Lasterne gesagt haben!

Run benn, hort zu, meine herren!

Und mit lauter Stimme, unter dem athemlosen Schweigen ber im Fover und in ben Corriboren sich brangenben Menge las ber Satyrift:

Marforio: "Groß Wunder, mein Pasquin,

Die Sonne in einer Latern'!

Pasquin: Geh' nur, Du willst mich narr'n!

Marforio: Die Wahrheit fag' ich Dir, hör' zu: Diog'nes, wie be-

Vergeblich Menschen sucht, bie Latern' in ber Hand: Nun wohl, hätt' nach Paris er heute sich gewandt, Hätt' er gesunden ihn in ber Laterne!" \*\*\*)

Pasquin: Allons donc, tu me bernes!

<sup>\*)</sup> Marforio und Pasquin waren die unsichtbaren Wigbolde des Volkes, welche gewöhnlich die Handlungen der Regierung mit ihren sanglanten Bemerkungen in Epigrammen zu erläutern pflegten, die man alsdann an den Straßenecken und Häusern ausgezeichnet sah, ohne zu wissen woher sie kamen. Noch heute lassen zuweilen Marforio und Pasquin in Rom ihre Stimme vernehmen.

<sup>\*\*)</sup> Marforio: "Grand miracle, Pasquin, Le soleil dans une lanterne!

Marforio: Pour te dire le vrai, tiens: Diogène en vain Cherchait jadis un homme, une lanterne en main;

Sehr gut, fehr gut, riefen Alle. Der Kaiser ift in ber That ein Bunber von einem Menschen, er ift -

In biesem Augenblicke schlug bie große Glocke im Foher breimal an, bas Zeichen, baß bie Vorstellung ihren Anfang nehmen sollte.

Sofort entleerten sich bie Foyers und bie Corribore und Jeber eilte in ben Saal, um seinen Plat einzunehmen.

Unter ber lautlosen Stille bes Publikums begann ber, bie erste Scene einleitenbe, Sat ber Iphigenie. Auf einmal vernahm man innerhalb bes Saals ein leichtes Geräusch wie von Stühlen, welche gerückt wurzben. Das Publikum kannte bies Geräusch, es wußte, baß es von ber königlichen Loge herkomme, und auf einmal wandten sich Aller Augen rückwärts, und Jeder schaute hin nach ber großen königlichen Loge. Die ganze königliche Familie, mit Ausnahme bes Königs, war bort erschieznen, und in ihrer Mitte, die Schönste und Reizenbste von ihnen Allen, war die Königin Marie Antoinette. Strahlend in Jugend, Liebreiz und Schönheit, saß sie da an der Seite der Gräsin von Provence, mit einem lieblichen Lächeln, mit ein wenig vorwärts geneigtem Haupt die glänzende Bersammlung, welche das Parquet und die Logen füllte, sich anschauend.

Das Publikum, entzückt von ihrer Schönheit und Lieblichkeit, brach aus in ein lang anhaltendes Upplaudissement, für welches die Königin nach allen Seiten hin mit strahlenden Blicken und reizendem Lächeln bankte, und sich dann in ihren Fauteuil zurücklehnte, um der wunders vollen Musik Meister Glucks zuzuhören.

Aber bas Publikum schien heute wenig Sinn zu haben für die Musik. Die Köpse blieben immer nach rückwärts gewandt, die Augen hefteten sich immer noch mit einem forschenden, neugierigen Ausbruck auf die königliche Loge hin, und schienen bort etwas suchen und erspäschen zu wollen, das sich ihnen indessen nicht zeigte, benn der Kaiser hatte sich in den Hintergrund zurückgezogen, und seitwärts von der Königin

hinter bem schweren Sammetvorhang stehend, ber bie beiben Seiten ber königlichen Loge brapirte, wollte er ungesehen ber Vorstellung beis wohnen.

Die Oper nahm ihren Fortgang und allmälig wandte sich bas Publikum wieber ber Scene zu, und folgte ber wundervollen Musik mit gespannter Ausmerksamkeit.

Jest kam die Scene, wo Iphigenie im Triumphe burch das Lager ber Griechen bahingeht, wo ber jubelnde Chor ber Thessalier singt:

Que d'attraits, que de majesté. Que de graces! que de beauté! Chantons, célèbrons notre reine!

Das Publikum schien biese Worte nur wie sein Stichwort zu bestrachten, um selbst in Scene zu treten. Alle Röpfe, alle Blicke nicht allein wandten sich ber königlichen Loge zu, auch alle Hände erhoben sich zum zweiten Mal, und ein bonnernder Sturm bes Beifalls brauste burch bas Haus hin.

Da Capo! da Capo! rief, brüllte, schrie die Menge auf der Gallerie, im Parquet, im Parterre und in ben Logen; da Capo! Noch einmal biesen Chor!

Der Sänger, welcher ben Achill barstellte, begeistert von bem Mosment, und sehr wohl begreisend, daß der Enthussamus des Publikums diesmal nicht den Sängern und der Musik gelte, sondern einen höhern Impuls habe, entzückt von der Idee, daß er auf einmal das Organ des französischen Volkes sein sollte, trat vor dis dicht an den Rand der Bühne, und mit begeistertem Ausdruck seine Arme zu der königlichen Loge erhesbend, wiederholte er mit flammendem Entzücken die Worte der Thessalier:

Chantons, célèbrons notre reine

Die Königin, hingerissen von Freude und Entzücken, strahlend vor Stolz und Besriedigung, wandte ihr Haupt seitwärts nach dem Kaiser hin, welcher noch immer hinter der Gardine verborgen stand. Mit einer Bewegung liebenswürdiger Ungeduld streckte sie hie Hand nach ihm aus, und den Arm bes Kaisers erfassend, zog sie den leise Widerstrebenden hastig in den Vordergrund der Loge.\*)

<sup>\*)</sup> Campan, Vol. I, p. 184.

Das Publikum brach in einen lauten, unermeßlichen Beifallssturm aus, und begrüßte ben Kaiser mit langen, nicht enbenden Jubelrusen, und zum britten Mal begann ber Sänger sein: Chantons, celèbrons notre reine!

Und auf einmal erhob sich bas Publikum von seinen Sigen, und aufrecht stehend, wiederholte man jubelnd in den Logen, den Balcons, dem Parterre und Amphitheater: Es lebe unsere Königin! Es lebe der Kaiser!

Marie Antoinette, auf ben Arm ihres Brubers gelehnt, von Rührung, Freude und Dankbarkeit erfüllt, neigte sich über die Brüstung ber Loge und bankte bem Publikum mit einem seligen Lächeln. — Dieses Lächeln schien ben allgemeinen Enthusiasmus noch höher anzusachen. Auf's Neue begann es zu applaubiren, zu jauchzen, zu singen: Chantons, celèbrons notre reine!

Der Kaiser, die Prinzen bes königlichen Hauses neigten sich bankend nach dem Publikum bin, und um zu zeigen, daß sie es wohl begriffen, wem allein diese Huldigung gelte, verbeugten sie sich alsbann tief vor der jungen Königin, ihr zu ihrem Triumph Glück wünschend und ers freut, benselben durch ihre Zustimmung verschönern zu können.

Und ber Jubelchor, ben anfangs nur die Sänger auf der Bühne gesungen, ben alsbann bas Publikum jauchzend aufgenommen, er wälzte sich setzt wie ein Feuerstrom weiter fort, und auf der Bühne wie im Zuschauerraum, in den Corridoren und Fohers, auf den Treppen und sogar vor den Eingangspforten des Theaters jubelte und sang man laut:

Chantons, célèbrons notre reine!

Die Königin, überwältigt von Rührung und süßem Entzücken, neigte ihr Haupt; Thränen entstürzten ihren Augen; gleichsam zusammenbreschenb unter bem Gewichte bieses ungeheuren Triumphs, lehnte sie sich sester auf ben Arm bes Kaisers, und bebeckte ihr vor Rührung zuckensbes, von Thränen überströmtes Antlitz mit ihrem Taschentuch.

Eine augenblickliche Stille trat ein. Die Thränen ber Königin schienen gewissermaßen ben Sturm bes Entzückens beschwichtigt zu haben, und ihm eine tiefere und heiligere Weihe zu geben. Von ber Rührung Marie Antoinette's mit ergriffen, verstummte bas Publikum, schaute mit

feuchten Augen zu ihr empor. Da auf einmal schwang sich im Par= terre eine hohe, männliche Gestalt auf einen ber Size empor, und beu= tete mit aufgehobenem Arm auf bie weinende Königin hin, indem bie mächtige Stimme rief:

> Si le peuple peut espérer Qu'il lui sera permis de rire, Ce n'est que sous l'heureux empire, Des princes, qui savent pleurer.

Ein unermestlicher Beifallösturm bankte biesem glücklichen Impromptu bes Dichters, ber gebrängt von ben enthustastischen Dacapo-Rusen bes Publikums sein Gebicht wiederholen mußte.

Marie Antoinette hatte ihre Thränen getrocknet, um ben Worten bes Dichters lauschen zu können, und sich alsbann mit leuchtenben Augen ihrem Bruber zuwenbenb, sagte sie: Wie schön wäre es, jetz zu stersben! Welch ein seliger Tob wäre bas, benn alle Fülle bes stolzesten Erbenglückes ist in biesem Moment erschöpft.\*)

### X.

# Im Hotel Treville.

Der Wirth bes Hotels Treville hatte bie Befehle bes Kaisers pünktslich befolgt und kein Frember war wieder von seiner Thür gewiesen worsten, sondern Jeder, er mochte nun im Fiacre, oder in einer Carosse anslangen, Jeder, der bei ihm Quartier suchte, war von ihm mit der größzten Zuvorkommenheit aufgenommen worden. Aber es waren, seitdem der Kaiser dies Hotel bewohnte, so viele Fremde angekommen, daß die Zimmer doch nicht ausreichten, um allen Anforderungen zu genügen, und der gewissenhafte Wirth hatte es, um nicht der Gefahr einer Wisseu-

<sup>\*)</sup> Mémoires de Weber. Vol. I. p. 48. — Mémoires de Madame de pan. Vol. I p. 127. — Hübner, Lebensgeschichte Joseph II. S. 142.

tung ausgesetzt zu sein, für nothwendig erachtet, ben Kaiser felbst von biesem Umstande zu benachrichtigen.

Da er wußte, daß ber Kaiser heut, wie jeden Abend, das Theater besuchen würde, ging herr Louis hinaus in die Vorhalle, und bort mit gravitätischen Schritten auf= und abgehend, harrte er des Moments, wo der Kaiser die Vorhalle durchschreiten mußte, um sich auf die Straße zu begeben.

Kaum eine Wiertelstunde war vergangen, als der Kaiser ganz allein die Treppe herabkam, und herrn Louis gewahrend, ihn mit einem freund= lichen Kopfneigen begrüßte.

Der Wirth beeilte sich, ben kaiserlichen Gruß mit einer ehrfurchts= vollen Verbeugung zu erwidern, und mit seiner sanstesten Flötenstimme zu flüstern: Wollen ber Herr Graf mir gnädigst einige Worte vergönnen?

Reben Sie, sagte Joseph freundlich. Was haben Sie mir zu sagen? Ich wollte ben Herrn Grafen nur benachrichtigen, daß jetzt alle Zimmer meines Hotels, bis hinauf in die Bobenkammer, besetzt sind. Sollten baher der Herr Graf, wenn Sie gefälligst aus dem Fenster schauten, bemerken, daß ich einen anlangenden Fremden, er möge nun in einer Carosse oder in einem Fiacre kommen, von meiner Thür fort=wiese, so beschwöre ich den Herrn Grafen, nicht zu glauben, daß ich das aus strässichem Ungehorsam gegen Ihre Besehle ihun könnte, son= dern Sich gnädigst zu erinnern, daß nur die Nothwendigkeit mich so handeln läßt. Ich habe wirklich nicht ein einziges Jimmer, ja nicht eine Kammer mehr frei!

Es scheint in der That, sagte ber Kaiser freundlich, als ob Ihr Hotel ein sehr besuchtes sei, aber ich finde bas sehr natürlich, benn man ist sehr gut bei Ihnen aufgehoben, Herr Wirth.

Der Herr Graf halten zu Gnaben, es ist nicht beshalb, bag bie Fremben und Reisenden jest zu mir strömen. Ich habe meine Gäste immer gut aufgenommen, boch ist niemals nur halb so viel Andrang gewesen, wie jest. Das macht, Jedermann weiß, daß unter meinem gessegneten Dache der Graf von Falkenstein wohnt, und Jeder möchte bes Glücks theilhaftig werden, bort zu sein, wo dieser erhabene Herr versweilt. Oh, herr Graf, ganz Paris möchte jest bei mir logiren, aber

10000

nicht um meiner Zimmer, meiner Cotelettes und Ragouts willen, son= bern einzig und allein, um mit Ew. — um mit bem Grafen von Fal=. kenstein zusammen zu sein!

Wahrhaftig, rief ber Kaiser lächelnb, es zeugt von wenig gutem Geschmack, daß die Pariser mich sogar Ihren Cotelettes und Ragouts vorziehen sollten, und ich bekenne Ihnen aufrichtig, daß ich das nicht glaube.

Ich bin bavon überzeugt, sagte Herr Louis pathetisch. Jebermann kommt nur beshalb hierher, um ben Herrn Grafen zu sehen, und viels leicht einmal ben Ton seiner Stimme vernehmen zu können. Es wird baher für Jebermann ein nieberschmetternber Schlag sein, wenn ich ihm verkünde, daß er im Hotel Treville kein Unterkommen mehr sinden kann, daß alle meine Zimmer besetzt sind!

Halt, Herr Wirth, Sie können bas nicht sagen, sagte ber Kaiser heiter, ich muß Ihrem Gebächtniß zu Gülfe kommen. Die beiben Zim= mer, welche sich neben ben meinen befinden, sind, wenn mir recht ist, unbesetzt.

Der Herr Graf mögen mir verzeihen, sagte Herr Louis, aber es ist unmöglich, biese Zimmer zu vermiethen, und andern Fremden das Recht zu vergönnen, dieselben zu bewohnen, denn diese Zimmer hängen unmittelbar mit benen bes Herrn Grasen zusammen, und sind nur durch eine leichte Thür von benselben getrennt. Man würde nicht allein jedes Wort vernehmen können, was in den Zimmern des Grasen von Falkenstein gesprochen würde, sondern der Herr Graf könnte auch durch das Geräusch und Gespräch der Wandnachbarn sehr leicht in Ihrer eigenen Auhe gestört werden. Der Herr Graf werden daher gnädigst gesstatten, daß ich diese beiben Zimmer unbesetzt lasse.

Nicht boch, fagte ber Kaiser lächelnb. Ich weiß aus ber Erfah= rung, die ich mir hier vor Ihrer Hausthür erworben habe, wie unan= genehm es ist, wenn man ruhebedürftig vor einem Gasthaus anlangt, bort abgewiesen zu werben.

Dh, mein Gott, stöhnte Herr Louis, ber Herr Graf gebenken also noch immer bieses meines unverzeihlichen Vergebens?

Ich gebenke Ihrer Weigerung mir Quartier zu geben, um Anbere

vor einem ähnlichen unangenehmen Refus zu bewahren, sagte ber Kaisfer ernst. Ich erlaube Ihnen baher und wünsche, daß sie die beiben Zimmer neben den meinen immerhin ankommenden Reisenden öffnen mögen. Es wäre mir sehr unlieb, wenn irgend Iemand durch mich sollte behindert werden, und ich will nicht die Schuld tragen, daß Sie auch nur einen einzigen Fremden von Ihrer Thür weisen sollten. Dessenen Sie also Ihre Zimmer und nehmen Sie barin Gäste auf. Und sos mit Gott besohlen, Herr Wirth!

Er ift wirklich ein fehr humaner Herr, fagte Berr Louis vor sich hin, indem er bem Raifer nachblickte, ber eben auf bie Strafe hinaus trat und von bannen ging, ja, ich glaube, es giebt keinen Fürsten, ber fo menschlich und herablaffend mit andern Menschen verkehrt. Glaub's auch nimmermehr, was bie Leute fagen, bag ber Raifer hieher gekom= men fei, um unfere Festungen und unfere Militairstärke zu ermitteln, und unfern Fabriken und Manufacturen ihre besten Arbeiter zu ent= führen, indem er ste mit großen Versprechungen besticht, baß ste bier fortgeben und nach Defterreich kommen; glaub's auch nicht, baß ber Raifer uns bas Elfaß und Lothringen fortnehmen will, wie mir gestern ber Kammerbiener bes Grafen von Provence erzählte, und baf er bloß bieber gekommen ift, um Frankreich zu überliften, und ben jungen König fo lange in Gemeinschaft mit ber Königin zu bestürmen, bis er seine Minister entläßt, und Unbere nimmt, welche im Dienste Desterreichs fteben. Der Brivatsecretair bes Gerrn Gergogs von Chartres hat mir bas erzählt, und ber fann freilich mancherlei von feinem herrn erfahren, was andere Leute nicht wiffen, aber ich glaub's boch nicht. Die Grafen von Provence und Artois und ber Herzog von Orleans scheinen ihre Schwägerin wenig zu lieben, benn alle bofen Gerüchte, welche man bis jest über sie verbreitet hat, geben von bort aus, wie man weiß, und jest wollen biefe Berren auch ben Raiser angreifen und verleumben, so wie fle es feiner schönen Schwester gethan. Aber bas Bolf von Baris wird ihren Verleumbungen feinen Glauben schenken, benn bas Bolf liebt bie Königin und ben Raifer, und Jebermann beneibet mich unb preif't mich glücklich, bag ber erhabene Raifer Joseph in meinem Saufe wohnt. —

. .

Und herr Louis beenbete sein Selbstgespräch, um mit stolzer Miene und hochgetragenem Haupt, die Hände auf dem Rücken gefaltet, in der Borhalle auf- und abzugehen, und sich zu sonnen in dem Bewußtsein seiner eigenen hohen Würde und Bedeutung. So oft sich aber das Rolelen eines Wagens vernehmen ließ, blieb Herr Louis stehen, und schaute erwartungsvoll nach der Hausthür hin, und athmete erleichtert auf, wenn der Wagen, statt anzuhalten, vorüberfuhr.

3d wünschte, es fame gar fein Frember mehr, fagte Berr Louis nach einer langen Pause. Es will mir gar nicht in ben Kopf, baß ich Frembe so unmittelbar in bie Nahe bes Raisers bringen foll. Wer burgt mir bafür, baß ich nicht auf biese Weise Diebe und Mörber in bie Nabe bes Raifers bringe, baß feine Feinbe, welche vielleicht nur auf eine Gelegenheit lauern, um ihn zu vernichten, nicht biefe Gelegenheit benuten, und unter ber Maske eines harmlos Reisenben hieher kommen. Mein Gott, fie hatten alsbann, wenn fie bie Bimmer neben bem Raifer bekommen, nur nöthig Nachts bie Thur geräuschlos aus ihren Angeln zu heben, um ben Raiser im Schlaf zu ermorben. Dh, ich ware alsbann anf ewig beschimpft, mein Rame wurde mit unfterblicher Schanbe befleckt werben, während ich jest hoffen kann als ein glänzender Name in ben Buchern ber Geschichte eingezeichnet zu werben! — Der Kaifer hat sich meinem Hause anvertraut und ich bin es seinem Volk schuldig über seiner Sicherheit zu machen. Ich werbe es thun, ich werbe Diemand aufnehmen, ber mir nicht ganz unverbächtig erscheint, mit einem Wort, ich werbe nur Damen bie Zimmer neben bem Raifer anvertrauen! -

Und ganz erfüllt und beglückt von diesem Borsatze trat ber Wirth mit entschlossener Miene in die Thur seines Hotels, und schaute, die Arme in die Seiten gestemmt, mit tropiger und stolzer Miene ben Fremden entgegen, welche vielleicht kommen möchten, bei ihm Quartier zu nehmen.

Es währte in ber That auch nicht lange, und eine glänzenbe Equispage hielt vor ber Thur an. herr Louis bohrte seine kleinen, schwars zen Augen tief hinein in bas Innere bes Wagens, und sah, baß nur brei herren in bemselben befindlich waren.

Mit gravitätischen, langsamen Schritten ging er zu bem Reisewasgen hin, und auf die Frage ber Fremden nach einem Nachtquartier erswiederte er mit trauriger Miene und einem tragischen Achselzucken, daß es ihm unmöglich sei noch Fremde aufzunehmen, weil sämmtliche Zimsmer schon besetzt seien, und daß die Fremden daher besser thäten, ein anderes Hotel aufzusuchen.

Ich bin für die Sicherheit des Raisers verantwortlich, wiederholte herr Louis mit stolzem Pathos sich selber, indem er auf seinen Stands ort in der Hausthür zurücksehrte, und mit vollkommener Gemüthsruhe dem bahin rollenden Wagen nachschaute. Ich bleibe also babei, ich nehme nur Damen in die gefährlichen Zimmer auf!

Und getreu seinem Borsatze wies Herr Louis sett alle Reisende von seiner Thur, versah er heute ben ganzen Abend, in ber Besorgniß, ber Oberkellner möchte nicht stark genug sein, ben slehenden Bitten, oder ben goldenen Bestechungen ber Reisenden zu widerstehen, selbst ben Dienst, die vorsahrenden Fremden zu becomplimentiren, und ste mit höslichen Redensarten weiter zu schicken.

Stunde nach Stunde verging auf biese Weise, und noch immer waren die gefährlichen Zimmer unbesetzt, benn noch immer waren keine Damen gekommen, sondern immer nur Herren!

Allmählig begann Herr Louis unruhig und ängstlich zu werben, und mit einiger Besorgniß blickte er nach ber Wanduhr hin.

Der Kaiser wird bald zurückkehren, murrte er leise vor sich hin, benn die Theater sind zu Ende. Wenn alsbann die Zimmer noch nicht besetzt sind, so wird ber Kaiser entweder benken, es sei nur eine leere Renommage von mir gewesen, daß so viele Fremde Aufnahme in meisnem Hotel begehrten, oder er wird vermuthen, daß ich seine Besehle nicht besolgen, und keine Fremden aufnehmen wollte. Beides wäre fürchterlich! Ich muß also die nächsten Fremden, welche kommen, und einigermaßen unverdächtig erscheinen, ausnehmen!

Das Schicksal indes schien ben Wünschen bes ehrenwerihen Herrn Louis günstig zu sein, benn in der glänzenden Equipage, welche da soeben vor seiner Thür anhielt, bemerkte Herr Louis sofort beim Schein der Straßenlaternen die hellen Gewänder und den Reisehut einer Dame.

Mit freudigem Eiser stürzte er baher an ben Wagen, und selbst ber Anblick bes Herrn, welcher auf bem Rücksitz innerhalb bes Wagens saß, vermochte bie Freude bes Wirthes nicht zu bämpfen, benn ba im Fond bes Wagens saßen wirklich zwei Damen.

Auf die Frage bes Herrn, ob er zwei Zimmer bereit habe, erwiesterte Herr Louis baher mit einem freudigen Ja, und beeilte sich, selber ben Schlag zu öffnen, und ben Damen beim Aussteigen behülflich zu sein, nahm bem Oberkellner ben silbernen Armleuchter aus ber Hand, um selber die Herrschaften die Treppen hinauf und in ihre Gemächer zu führen.

Wie er eben die lette Stufe der Treppe überschritt, vernahm er unten abermals das Vorfahren eines Wagens, und bald darauf eine männliche Stimme, welche einige laute Worte sprach.

Es war die höchste Zeit, sagte Herr Louis mit einem glücklichen Lächeln zu sich selber. Es ist ber Kaiser, welcher da zurücksehrt! Und mit freudiger Hast öffnete er die Thur zu bem Vorzimmer und bat die Reisenden einzutreten.

Sie folgten ihm schweigend. Weber ber Herr noch bie Damen hatten bis jetzt auch nur ein Wort gesprochen, und bes Wirthes geübte und neugierige Augen vermochten nicht die bichten Schleier zu durchsbrechen, welche das Angesicht dieser hochgewachsenen Dame bedeckten, beren stolze, imposante Haltung, beren reiche, geschmackvolle Reisekleibung in ihr die Herrin jener andern Dame erkennen ließen, die mit geschäftiger Sile für das Reisegepäck sorgte und um die verschleierte Dame sich besmühte, welche ohne ein Wort zu sagen, ohne ihren Hut ober ihren Mantel abzulegen, sich auf einen jener prächtigen Fauteuils neben dem Divan niedergleiten ließ, als sei sie ganz erschöpft und krastlos von den Anstrengungen der Reise.

Werben die Herrschaften ein Souper befehlen? fragte ber Wirth, sich an den Herrn wendend, ber schweigend und mit ineinander geschlasgenen Armen sich der verschleierten Dame gegenüber gesetzt hatte, sie dann mit gedankenvollen Blicken anstarrte, und welchen Herr Louis für den Gemahl ber Dame hielt.

Der Fremde schien von bieser Frage aus tiefem Nachstinnen geweckt

zu werben und schrak leicht zusammen. Gewiß, Herr Wirth, sagte er hastig, sorgen Sie für ein Souper. Das Beste und Feinste, was Ihre Küche zu liefern im Stanbe ist: nur tragen Sie Sorge, baß spätestens in einer Viertelstunde servirt ist.

In zehn Minuten wirb bas Souper bereit sein. Werben bie Herr= schaften erlauben, bag in biesem Zimmer bie Tafel gebeckt werbe?

Ja wohl, mein Herr, und sorgen Sie für glänzende Beleuchtung. Lassen Sie ben Kronleuchter anzünden, bringen Sie Armleuchter mit Wachsterzen, aber Alles schnell, mein Herr, schnell. Sie haben verssprochen in zehn Minuten fertig zu sein, halten Sie Wort!

Dieser Herr hat eine merkwürdige Ungeduld, sagte Herr Louis zu sich selber, sollte er vielleicht schlimme Absichten auf den Kaiser haben, und sich nur den Anschein geben, hier ein Fest seiern zu wollen, um mich sicher zu machen? Ich werde auf meiner Huth sein. — Für wies viel Personen besehlen Ew. Gnaden, daß servirt werde? fragte Herr Louis dann laut.

Der Frembe warf einen schnellen Blick hinüber nach ber verschleier= ten Dame, und sagte bann mit lauter Stimme: für zwei Personen.

Richtig, die andere Dame ist die Kammerfrau, bachte Herr Louis; es sind vornehme Herrschaften; besto schlimmer, benn grade die vornehmen Leute hassen den leutseligen Kaiser! — Ich werde darum auf meisner Huth sein!

Er näherte sich ber Thur, kehrte aber noch einmal wieber um. Wie viel Betten befehlen Ew. Gnaben, baß ich in bem zweiten Zimmer berrichten lasse?

Ein feltsames, triumphirenbes Lächeln flog bei bieser Frage über bas Antlit bes Fremben, aber er erwiberte nichts, und blickte nur flams menben Auges hinüber nach ber Dame.

Der Wirth schaute Beibe verwundert an, und wiederholte: wieviel Betten soll ich herrichten lassen?

Gar keines! sagte bie verschleierte Dame mit fester, gebieterischer Stimme.

Gar keines? wiederholte Herr Louis erstaunt. Ew. Gnaben wollen also nur soupiren, und bann weiter reisen, statt hier zu übernachten?

- comple

Haben Sie bie Gute, nichts zu fragen, sondern vor allen Dingen bas Souper zu arrangiren, rief ber fremde Herr ungebulbig. Das Uesbrige wird sich alsbann finden! Eilen Sie, mein herr!

Die Sache kommt mir verbächtig vor, ich werbe auf meiner Huth sein, wiederholte Herr Louis, indem er die Zimmer der Fremden versließ. Ich werbe zum Kaiser gehen, und ihn benachrichtigen, daß die beiden Zimmer besetzt sind, und daß er die Nacht wohl Acht geben soll auf seine Wandnachbarn. Vorher aber will ich die nöthigen Ordres ertheilen. — Souper für die eben angekommenen Herrschaften! rief er dem Oberkellner zu. Glänzende Beleuchtung wie zu einem Fest! Alle Garçons in Bewegung setzen, dem Koch die höchste Eile anempsehlen! In zehn Minuten muß das Souper servirt, und has Zimmer glänzend erleuchtet sein!

Und nachdem Herr Louis mit der Würde eines Feldherrn biese verschiedenen Besehle ertheilt hatte, eilte er in das Vorzimmer des Raissers, um dem Kammerdiener Günther seine Besürchtungen mitzutheilen, und den Kaiser zu benachrichtigen, daß seinem Besehle gemäß die beiden Zimmer besetzt seien.

Während bessen eilten die Garçons mit geschäftiger Hast in den Zimmern der neuangekommenen Fremden ein und aus. Kein Wort ward hier gesprochen, nichts vernahm man als das Klappern und Klirren der Teller und Gläser, des Silbergeschirrs, mit welchem die gewandten Kellener die Tafel servirten, während Andere den Kronleuchter anzündeten, und große Armleuchter mit brennenden Kerzen hereinbrachten.

Genau zehn Minuten waren so vergangen, als die Tafel servirt, ber erste Gang der Speisen auf demselben niedergesest war, und der Oberskellner mit einer tiesen Verneigung sich den Herrschaften zuwandte, und verkündete: Madame est servie!

Das seltsame Paar saß sich noch immer schweigend gegenüber, nur die hin und herstackernben Augen bes Herrn, welche mit büsterer Auf= merksamkeit dem Wirken der Kellner zugeschaut, verriethen einige Unsgedulb. —

Sie können sich Alle zurückziehen, fagte er hastig. Ich selbst werbe bie Ehre haben Mabame zu bebienen!









genug ber Prüfung, genug bes Sträubens. Gebenken Sie bessen, was Sie mir in Wien vor unserer Abreise sagten. Ich gelobte Ihnen unbestingte Unterwürfigkeit während unserer Reise, Sie versprachen mir basgegen, mich in Paris für bieselbe zu belohnen!

Ich versprach, Ihnen in Paris bie volle Wahrheit zu sagen, und ba Sie es forbern, ba es Ihnen nicht genügt, bag ich Gie nicht liebe, baß ich Sie geben beiße, will ich Ihnen biese volle Wahrheit sagen! Sie nennen es einen Beweis meiner Liebe, baß ich mich von Ihnen entfüh= ren ließ? Denken Sie beffer von mir, herr Graf Schulenburg! Wenn ich Sie geliebt hatte, wurde ich im Stanbe gewesen fein, fur Sie gu fterben, mit Ihnen zu fterben, nimmer aber wurde ich mich fo tief ge= bemüthigt haben, bag ich mit bem Manne, welchen ich liebte, schmachvoll entflohen ware, benn bie Schmach töbtet bas Glück, und bas Sohn= lachen ber Welt ift ein schlechter Hochzeitsgesang für bie Liebe. Dem Manne meiner Liebe wurbe ich es nie gestattet haben, meine Schanbe mit mir zu theilen; Ihnen erlaubte ich es, weil ich Sie verachtete, und weil ich Gie guchtigen wollte für bie Frechheit, mit ber Gie es magten, mich, eine Frau, welche Ihnen burch fein Wort, feinen Blick ein Recht bazu gegeben, burch bas Gestänbniß einer Liebe zu beleibigen, von ber ich wußte, bag fie boch nur eine efle Luge fei. 3ch rachte mich bafür, indem ich Sie zu meinem Werkzeuge machte! Sie waren mir gang ungefährlich, gang gleichgültig, und beshalb mablte ich Gie zu meinem Entführer! Ihr Name genügte, um mir bas zu verschaffen, was ich er= ftrebte, meine Freiheit. Ja, mein herr, nur um frei zu werben, frei von ben Banben einer qualvollen Che, nur beshalb unternahm ich bie lächer= liche Farce biefer Entführung. Der Machtspruch ber Raiferin Maria Theresta fesselte mich an einen Gemahl, ben ich nicht liebte, und ber burch eine elende Lüge mich überliftet hatte, bag ich ihm zum Altar folgte. 3ch habe ihm geschworen, mich bafür zu rachen, und mich wis ber feinen Willen aus biefer Che zu erlofen. Gie find bas Werkzeug, welches ich benutt habe, ben Schwur meiner Rache zu erfüllen. Die Frau, welche mit bem Grafen Schulenburg aus bem Saufe ihres Gemahls entflohen ift, hat feinen Namen und feine Ehre baburch fo fehr beschimpft, baß er nimmermehr es wagen barf, sie wieber zu sich zu

rusen, daß er sich gezwungen sieht, eine Scheidung von ihr zu begeheren! Das überlegte und berechnete ich, mein herr, und beshalb ließ ich mich von Ihnen entsühren. Jet wird Graf Esterhazy sich nicht mehr sträuben dürsen, sich durch eine Scheidung von mir zu trennen, jett werden die fromme Maria Theresta und der heilige Vater zu Rom wohl einwilligen müssen, unsere Ehe zu lösen, denn ich habe die Schande zwischen mich und meinen Gemahl gestellt, ich habe, um meine Freiheit zu erlangen, meine Ehre hingegeben! — Jett, mein herr, habe ich Ihnen die Erklärung zukommen lassen, welche Sie von mir forderten, und sie wird Ihnen wahrscheinlich genügen, damit Sie sogleich dies Zimmer verlassen!

Dein, meine schone Grafin, fie genügt mir nicht, fagte ber Graf mit einem spöttischen Lächeln. Auch ich habe Ihnen eine Erklärung zu machen! Bunachft alfo werbe ich Ihnen mit berfelben schäßens= werthen Offenheit, welche Sie mir bewiesen, bie Grunde angeben, welche mich fo fühn machten, um Ihre Liebe zu werben. Ihre Schönheit und Unmuth waren freilich mohl eine genügende Erklärung bafür, und ba gang Wien weiß, wie wenig bie Grafin Efterhagy ihren Gemahl liebt, fo barf man es feinem Unbeter ber Schonbeit vergraen, wenn er ben fühnen Versuch macht, in bem Bergen ber schönen Leonore bie Stelle auszufüllen, welche ihr guter Bemahl barin vacant gelaffen hat. Freilich behauptete man, die schöne Gräfin sei von einer fo scheuen und wilben Tugend, baß Niemand es wagen burfe, sich ihr zu nahen, freilich warn= ten mich meine Freunde, welche faben, wie glübend ich Sie anbetete, vor einer Liebe, welche niemals Erhörung finden wurde, aber gerabe bies reizte mich. 3ch schwur, baß Gie mein werben sollten, baß ich Sie befigen wollte, meine Freunde ftellten eine hohe Wette bagegen, und angefenert von allen biefen Grünben unternahm ich ben fühnen Feldzug nach Ihrer Liebe. Ich muß Ihnen bas Zeugniß geben, baß Sie mir ben Rampf nicht fehr schwer gemacht haben, sonbern, bag fich bie folze und bis babin unüberwindlich geglaubte Festung ihrer Tugend mir sehr schnell übergeben hat. Dank Ihnen, habe ich meine Wette gewonnen, und wenn ich jett als Triumphator heimkehre nach Wien, werben meine Freunde mir ohne Weigern einige tausenb Louisb'or auszahlen muffen, benn meine

herrliche Leonore hat mir so öffentlich vor aller Welt burch unsere Flucht ein Zeugniß ihrer Liebe ausgestellt, baß Niemand es mehr wagen bark, meinen Triumph zu bezweifeln.

Dann rathe ich Ihnen, sofort nach Wien abzureisen, und Ihr Gelb einzucassiren, sagte Leonore vollkommen ruhig.

Berzeihung, gnäbigste Leonore, ber Rath ist gewiß gut, aber er ist unaussührbar, benn ich sagte es Ihnen ja, ich liebe Sie, und es war zunächst meine Liebe, welche mich bas Unternehmen wagen ließ, Sie ersobern zu wollen. Ich habe Sie erobert, Sie sind mein, Leonore, und ein Thor müßte ich sein, wenn ich bas schönste Eigenthum, welches Gott Amor mir geschenkt, freiwillig aufgeben wollte. Nein, meine Geliebte, keine Macht ber Erbe kann Dich mir jest noch entreißen. Suche nicht mir zu entsliehen; wohin Du gehst, werbe ich Dir folgen! Du hast ber ganzen Welt ein Zeugniß Deiner Liebe abgelegt, und bieses Zeugniß, welches unserer Beiber Schanbe und Glück ist, sesselt Dich an mich für immerbar. Ich werbe Dich niemals verlassen, ich werbe mich an Deine Schritte heften, —

Wie mein bofer Damon, unterbrach fle ihn hohnlachenb.

Nein, wie Ihr guter Genius, Leonore, benn ich werbe mit meiner Liebe bas Brandmal Ihrer Schmach zubecken. Um meinetwillen haben Sie sich ber Schande überliefert; es ist an mir, Sie bafür zu belohnen.

Elenber, sagte sie mit einem stolzen Blick, Sie wissen es wohl, baß Sie keinen Theil haben an bem, was ich that. Meine Schanbe gehört mir allein, und ich allein will sie tragen! Ihnen überlasse ich bie Lächerlichkeit, benn ich sage Ihnen, wenn Sie nicht jetzt, nicht auf ber Stelle gehen, so werbe ich Sorge tragen, baß ganz Wien die Gesschichte meiner Entführung erfahre, und glauben Sie nur, ganz Wien wird über die brollige Geschichte lachen, wie der schöne Graf Schulensburg die Gräfin Esterhazy als ergebener und bienstgewandter Kammersbiener auf der ganzen Reise nach Paris begleitete, und in Paris von ihr entlassen ward!

An bemselben Tage, Leonore, sagte ber Graf, an welchem Sie ben lachlustigen Wienern biese Geschichte erzählen, an bemselben Tage werbe ich ihnen auch eine Geschichte erzählen, und barüber werben sie jubeln



vor Lachen. Ich werbe ihnen sagen, baß bie Gräfin Leonore Ester= hazy nicht bloß ein geniales Weib, sondern auch eine große Dichterin ist, und wenn man mir bas nicht glauben will, so werbe ich es ihnen beweisen!

Beweifen! wiederholte Leonore, leife zusammenzuckenb.

Ja, beweisen, sagte er lächelnt. Ich war freilich auf ber ganzen Reise nur Ihr ergebener Kammerbiener, aber Sie wissen wohl, die Kam= merbiener kennen am besten die Geheimnisse ihrer Herrschaft. So be= lauschte ich auch bas Geheimnis meiner Herrin, und sah, wie sie jede Nacht, statt zu schlasen, sich damit beschäftigte, in ihrem Album zu schreiben. Zuweilen, wenn ich lauschend brausen vor ihrem Fenster stand, sah ich, wie sie das Geschriebene küste, öster noch, wie ihre Thränen in hellen Bächen darauf niederrieselten. Ich war eisersüchtig auf dieses Album, und —

Und Sie stahlen es mir, unterbrach sie ihn falt, ich vermisse es seit gestern!

Ich stahl es Ihnen, und ich benke, ein Liebenber hat wohl bas Recht, an seiner Geliebten solchen unschuldigen Diebstahl zu begehen, um so mehr, wenn er hoffen barf, baß sein Lilb allein auf bem heilisgen Grunde ihres Herzens ruht, und baß er in dem, was sie geschriesben, nur die süßen Offenbarungen ihrer Liebe zu ihm wiedersinden wird. Ich aber hatte mich grausam getäuscht, und diese leibenschaftlichen und phantastischen Dithyramben Ihres Herzens, welche jenes Album enthält, galten leiber nicht mir! Oh, meinen Sie nicht, daß, wenn ich den Wienern meine Geschichte erzähle, sie aushören werden, über Ihre Geschichte zu lachen, um über die, welche ich ihnen erzähle, zu stausnen, zu höhnen, und außer sich zu gerathen?

Sie werden mir mein Album wiedergeben, fogleich, auf ber Stelle! rief bie Gräfin, indem sie mit hochgerötheten Wangen, mit bligenden Augen auf ihn zuschritt.

Ich werbe es Ihnen wiedergeben als Lohn für Ihre Liebe und Hingebung, als Zeichen meiner Dankbarkeit für ein schönes Glück, nicht früher! —

Sie stieß einen leifen Schrei aus, und ihre ganze Gestalt erbebte.

Reizen Sie mich nicht, sagte sie athemlos, treiben Sie mich nicht auf bas Aeußerste. Ich wäre im Stanbe, mich graufam an Ihnen zu räschen! Geben Sie mir bas Buch zurück!

Nein, Leonore, erst foll ganz Wien Ihre himmlischen Poesicen ken= nen, erst soll es erfahren, daß die kensche, die tugendhafte Leonore nur beshalb so stolz und kalt ist, weil sie eine stolze Liebe in ihrem Herzen trägt, eine Liebe, die freilich ein wenig demüthigend ist, da sie unerwis dert geblieben, da die schöne Gräfin, wie sie in ihren herrlichen Gedichs ten klagt, vergeblich auf Gegenliebe gehofft hat! Raufen Sie mir diese Gedichte mit Ihrer Liebe ab, schönste Leonore, oder ich gehe hin und erzähle den Wienern, daß die Gräfin Leonore Esterhazh den Kaiser Joseph leis denschaftlich liebt!

Run benn, ja, rief Leonore bochaufathment, ja, erzählen Sie es in Wien, ergablen Gie es ber gangen Welt, ja, ich liebe ben Raifer 30= feph! Ja, ich kenne keinen Mann, ben ich meiner Liebe würdig erachte, außer ihm; feine Augen find fur mich ein ganger himmel, fein Antlit ist für mich wie Sonnenstrahl. Ja, ich liebe ibn, meine ganze Seele beugt sich vor ihm in Anbetung, Liebe und Bewunderung; wenn er mich liebte, wurde ich felig fein, als feine bemuthige und ergebene Dagt zu fei= nen Bugen zu figen, und jeber Wint feiner Alugen murbe für mich ein Befehl fein, jebes Lächeln ein feliger Lohn. Wenn er mich liebte, wurde ich bas glückfeligste Weib fein, wurde ich ben himmel felber nicht beneiben um feine Seligkeit, benn ber gange himmel mit aller Seligkeit ware bann in meiner Bruft. Aber er liebt mich nicht, und ich bebarf feiner Liebe nicht zu meinem Glück! Ich liebe ihn, und fein Machtge= bot ber Menschen, fein Befehl Gottes felbft kann biefe Liebe aus meis nem Bergen bannen, benn fie ift ber Athem meines Lebens, mein Stolz, meine hoffnung, meine Religion. - Und nun gehen Sie bin und wie= berholen Sie vor gang Wien meine Worte, ich nehme feines gurud, ich schlage auch nicht schamvoll meine Augen nieber; wenn ber Schleier ein= mal von meinem Herzen geriffen ift, fo moge Jebermann feben, was barin zuckt und glüht, ich habe mich beffen nicht zu schämen. Wehe aber Dem, welcher mit frevelnder Sand ben Schleier gerriffen hat, webe Ihnen, Graf, benn ich werbe mich rächen!

Bon so himmlischen Händen muß selbst die Rache willkommen sein, rief der Graf, ganz geblendet von der leuchtenden Schönheit Leonorens. Hochaufgerichtet, mit glühenden Wangen, mit flammenden Augen, ihr Antlit durchstrahlt von dem Feuer der Begeisterung und Energie, stand sie vor ihm mit hochwogender Brust, ihr ganzes Wesen voll Gluth und Entschlossenheit.

Rächen Sie Sich an mir, rief ber Graf, aber zuerst erfüllen Sie mir Ihr Wort, zuerst erhören Sie meine Liebe! Sie müssen mein sein, Leonore, Sie haben es mir versprochen, und ich werbe Sie zwinsen, mir Ihr Wort zu erfüllen!

Und mit ausgebreiteten Armen stürzte er auf sie zu. Leonore, meine schöne Leonore, komm an mein Herz, komm, ich will Dich bas Glück kennen lehren und die Liebe, komm, mein schönes, göttergleiches Weiß! —

Wenn Sie es wagen mich zu berühren, ermorbe ich Sie, sagte sie, ihre Arme ineinander schlagend und ihn mit trozigen Blicken an= starrend.

Ich wage Alles, benn ich liebe Dich, und ce muß göttlich schön sein, zu sterben in Deinen Armen, rief ber Graf, wieber auf sie ein= bringenb.

Sie werben nichts wagen, was bie Gräffin Esterhazy beleibigen könnte, ich verbiete es Ihnen! rief eine laute, gebieterische Stimme hine ter ihnen.

Der Graf taumelte zurück und wandte entsetzt sein Haupt rücks warts. —

Leonore stieß einen Schrei aus, einen Schrei bes Entzückens unb Schreckens zu gleicher Zeit. Der Kaiser! rief sie. Der Kaiser rettet mich! Er ist es — ihre Stimme stockte, eine Tobtenblässe bedeckte ihre Wangen, und ihre Augen schließend taumelte sie rückwärts, mit auszgestreckten Armen nach einem Stützunkte suchend, um sich aufrecht zu halten.

#### XII.

### Der Abschied.

Der Kaiser eilte zu Leonoren und fing bie ohnmächtig Zusammen= sinkende in seinen Armen auf und trug sie zu dem Divan hin, auf welschen er sie fanft niedergleiten ließ.

Sie ist ohnmächtig, sagte ber Kaiser, sich über sie neigend, nicht ber leiseste Athem kommt aus ihrer Brust hervor, und ihre Wangen sind kalt und weiß wie Marmor. Die Natur hat sich ihrer erbarmt und ihre Augen geschlossen, die Natur wird sie auch wieder öffnen.

Er nahm ben Schleier, welchen Leonore zuvor auf den Tisch geworfen, und beckte ihn forglich über ihr Antlit hin, dann aber trat er zurück, und sein Angesicht nahm jetzt einen harten, strengen Ausbruck an.

Jetzt zu Ihnen, Graf Schulenburg, fagte er, indem er sich bem Grafen zuwandte, welcher wie vernichtet, an allen Gliebern bebend, bort drüben an der Wand lehnte. Er fühlte den stolzen, verächtlichen Blick bes Kaisers, obwohl er seine Augen nicht zu ihm zu erheben wagte. —

Geben Sie mir bas Album ber Grafin, befahl Joseph.

Graf Schulenburg zog mit zitternben Händen ein Buch aus seiner Brusttasche hervor, und mit leisen, unsichern Schritten zu bem Kaiser hinschwankend, taumelte er zu seinen Füßen nieder, und reichte ihm bas Buch bar.

Der Kaiser entriß es ihm hastig, und ohne ihn nur eines Blickes weiter zu würdigen, schritt er zu Leonoren hin, und legte das Buch nes ben ihr auf den Divan hin. Dann neigte er sich wieder über sie, und horchte auf ihren Athem. Als er sich aber überzeugt hatte, daß ste noch immer ohnmächtig sei, trat er zurück, und wieder wandte sich sein flammender Jornesblick auf den Grasen hin, der noch immer mitten im Zimmer kniete.

Stehen Sie auf! herrschte ber Raifer ihm zu, und sofort richtete

ber Graf sich empor, und stand bleich und gesenkten Hauptes bem Rai= fer gegenüber.

Sie haben an bieser Frau gehandelt nicht wie ein Ehrenmann und Cavalier, sondern wie ein ehrloser Verbrecher, sagte ber Kaiser mit harter, rauher Stimme. Man wird Sie baher strafen, wie es Verbrechern geziemt!

Gnabe, Sire, Gnabe! ftotterte ber Graf. Gnabe für ein Berbreschen, welches -

Still! unterbrach ihn ber Kaiser, wagen Sie es nicht Sich entsschuldigen zu wollen, benn es giebt keine Entschuldigung für eine Ehre-losigkeit! Ich kannte bereits Ihr Verbrechen, ein Courier bes Kürsten Kaunit hat bem Grafen Merch die Nachricht, und zugleich ben Besehl ber Kaiserin überbracht, im Fall Sie Sich hieher begeben sollten, und man Sie mit hülfe ber Polizei entbecken könnte, Sie sosort nach Wien zu transportiren, um bort vor Ihren Richter gestellt zu werden! Sie kennen die strengen Gesehe, welche die Kaiserin für die Verbrechen gegen die Sittlichkeit gegeben hat. Wissen Sie, welche Strase Densenigen bedroht, welcher eine verheirathete Frau aus dem Hause ihres Gatten entführt?

Die Strafe bes Tobes! murmelte ber Graf tonlos.

Ja die Strafe bes Tobes, wiederholte ber Kaiser, weil ein solches Werbrechen einem Morde gleichzeachtet wird; und mit Recht, benn man mordet mehr als ben Körper, wenn man eine Seele schändet, einen Mann um seine Frau betrügt, und seinen Namen mit Schmach bebeckt. Das ist Ihr Fall!

Onabe, Gire, Onabe! wieberholte ber Graf.

Nein, keine Gnabe, sagte ber Kaiser hart, Sie sind keiner Gnabe werth! Folgen Sie mir!

Er wandte sich um, und schritt nach ber Thur hin, welche dies Zimmer von dem seinen trennte und durch welche er vorher hier eingestreten war. Graf Schulenburg schlich zitternd, mit gesenktem Haupte hinter ihm her; ber Kaiser durchschritt das nächste Zimmer rasch und trat in das zweite ein.

Günther! rief er mit lauter Stimme, und fofort öffnete fich bie Thur bes Vorzimmers und ber Kammerbiener trat ein.

Der Kaiser beutete mit aufgehobenem Arm auf ben Grafen hin, welcher eben langsam bie Schwelle überschritt und bemüthig an ber Thur stehen blieb.

Günther, sagte er, ich übergebe Dir ben Grafen Schulenburg, Du wirst ihn in biesem Zimmer bier bewachen bis morgen früh. Alsbann werben wir ihn in bas Gesandtschaftshotel beförbern. Sprich kein Wort mit ihm, bewache ihn gut, und gieb wohl Acht, daß er Dir nicht entschlüpst! — und indem der Kaiser sich mit einer halben Kopsbewesgung rückwärts wandte nach dem Grasen hin, suhr er fort: Ich würde Sie auffordern, mir Ihr Ehrenwort zu geben, daß Sie dieses Zimmer nicht verlassen wollen, allein Niemand kann geben, was er nicht hat, und also verlasse ich mich auf die Wachsamkeit meines Kammerdieners! Er wird Sie gut bewachen!

Ohne ben Grafen noch eines Plickes zu würdigen, verließ ber Kaisfer bas Zimmer, bessen Thur er hinter sich schloß, und jett wieder in bem zweiten, dicht neben dem Zimmer ber Gräfin belegenen Gemache sich befand. Der Kaiser durchschritt es rasch, und indem er über die Schwelle zu dem andern Zimmer trat, sah er die Gräfin, welche sich eben aus ihrer Ohnmacht erholt hatte, und sich langsam von dem Divan erhebend, mit träumerischen Blicken um sich schaute.

Ach, ich hatte einen Traum, flüsterte sie leise vor sich hin, einen wunderbaren, seltsamen Traum. Ich sah ben Kaiser, ich sah seine Augen, welche auf mir ruhten, ich fühlte seine Arme, welche mich sanst umschlossen.

Es war kein Traum, Gräfin Efterhazy, fagte Joseph mit milber Stimme, indem er näher trat.

Sie zuckte zusammen, und hob sich rasch empor. Ihr ganzes Wesfen bebte und zuckte in tiefer Bewegung. Ihre flammenden Blicke schiesnen in bem Zimmer etwas zu suchen, und richteten sich bann mit einem Ausbruck unendlichen Schreckens auf die geöffnete Thur, welche in die Zimmer bes Kaisers sührte.

Sie waren bort, Sire, und Sie hörten Alles? fragte sie leise, auf biese Thur hindeutend.

Ich war bort, fagte er ernft, ber Zufall machte mich zum Zeugen Ihrer Unterrebung mit biefem Glenben, und ich banke es bem Bufall, baß ich vernahm, welche Beweggrunde es waren, welche bie eble und ftolze Gräfin Efterhazy bazu veranlaffen konnten, mit einem folden Manne aus bem Saufe ihres Gemahls zu entflieben. Ich übernehme Ihre Ber= theibigung in Wien, Grafin, ich werbe ber Berleumbung Schweigen ge= bieten, und wenn es nothwendig ift, werbe ich laut und öffentlich erzäh= len, was ich hier vernommen habe. Sie haben auf eine geniale unb außergewöhnliche Weise bie unnatürlichen Ketten zerriffen, mit welchen man Gie gefoffelt hatte. 3ch fann Ihnen beshalb nicht gurnen, benn ich fann ermeffen, was Sie gelitten haben, ich fann bie Berzweiflung und ben Jammer begreifen, ber Gie bis jum Aleuferften getrieben bat. Dh, ich fenne bas, ich habe gelitten an biefen Schmerzen und gerungen an biefen Qualen, ich fenne ben gangen Fluch und bas Elenb einer un= gludlichen Che, und begreife, bag man, um ihr zu entgehen, felbft bie Schanbe und bas Verbrechen nicht scheut. Ich merbe bas Alles ber Raiferin fagen, und fie wird Ihnen verzeihen muffen, benn fie zunächst trägt bie Schulb an Ihrem Unglud, und fie ift Ihnen einen Erfat für baffelbe schuldig. Bleiben Sie jest noch eine Zeit lang im Ausland. ich werbe bafür forgen, bag Ihre Scheibung rasch geförbert wird, unb bann burfen Gie nach Wien gurudfehren, Niemand foll es magen, Gie bort mit scheelem Auge anzusehen, Sie burch ein Wort, ein Lächeln zu beleibigen. Die Raiferin ist großmuthig und hochherzig, und wo sie ein Unrecht begangen, ba eilt sie freudig, es wieber zu versöhnen. Sie hat aber an Ihnen ein großes Unrecht begangen, verzeihen Sie es ihr, benn fte fehlte nicht aus bofem Wollen, fonbern aus ehler Absicht, und ich weiß, wenn ich ihr bie Scene ergable, zu beren Beugen ber Bufall mich ge= macht, so wird Maria Theresta tiefgerührt Ihnen bie Sand reichen, und an ihrer und an meiner Band werben Sie wieber eintreten in bie Be= fellschaft!

Sire, flüsterte bie Gräfin leise und schüchtern, indem eine glühenbe Röthe in ihrem Antlit aufflammte, Sire, werben Sie ber Kaiserin Alles erzählen, was Sie hier vernommen haben?

Alles, was Bezug hat auf Ihr Berhältniß zu Ihrem Gemahl unb

zu bem Grafen Schulenburg, sagte ber Kaiser ernst. Wenn ich noch etwas Anderes vernommen, so verzeihen Sie es mir, daß meine unheilisgen Ohren diese süßen und heiligen Worte gehört haben, welche zu vernehmen nur Gott und die seligen Engel würdig wären. Nie werden meine Lippen es wagen zu verrathen, was ich gehört habe, aber in der Mitte der Nacht wird es zuweilen in meinem Herzen nachklingen wie ein seliges Lied aus meiner Jugendzeit, und ich werde weinen vor Jammer, daß die Rauhheit des Lebens meine Stimme so sehr gebrochen und vernichtet haben, daß sie welobie dieses himmelsliedes nicht mehr zu singen vermag! Kommen Sie nach Wien zurück, Gräfin, da wollen wir einander trösten und aufrichten, und indem wir dessen gebenken, was wir gelitten haben, wollen wir versuchen, und mit der Gegenwart zu versöhnen.

Nein, Sire, sagte sie, traurig ihr Haupt schüttelnd, nein, ich werbe niemals nach Wien zurückfehren, und wir Beibe werben uns niemals wiedersehen. Ich würde vergehen vor Scham und Schmerz unter Ihren Blicken; je gütiger bieselben auf mir ruhten, besto tieser würden Sie mich verwunden, denn ich würde sie immer auf Rechnung Ihrer Großmuth schreiben, und würde niemals an die Wahrheit Ihrer Güte glauben.

Ist Ihr Herz plöglich so klein und zaghaft geworben, Leonore? fragte ber Kaiser sanst. Schämen Sie Sich plöglich eines Gefühls, bas Sie vorher mit einem Götterstolze ber ganzen Welt bekennen wollten, ober bin ich allein bieses Bekenntnisses nicht werth.

Ueber bas Urtheil ber Welt konnte ich mich hinwegsetzen mit bem Heroismus meines Gefühls, vor Ihrem Urtheil, Sire, muß ich sliehen und mich verbergen in die Wüste und die Einöde!

Sehen Sie borthin, Leonore, sagte ber Kaiser, auf bas Album beustend, bort liegt bas Album. Meine Augen haben nicht gewagt es anszuschauen und seine holden Geheimnisse zu ergründen. Niemand barf die wissen, außer Gott, und wenn ein Verräther sie erfahren hat, so wird er basür büßen, und — seien Sie bessen gewiß — seine Lippen werden nichts verrathen. Die Welt wird also nichts bavon erfahren!

Was fümmert mich bie Welt! rief sie stürmisch. Ich habe mit ihr

Comple

abgeschlossen. Was kümmert mich bas Urtheil ber Menschen, ich frage nichts barnach! Nur baß Sie, Sie mich setzt verachten müssen, Sire, bas bricht mein Herz. Und barum will ich hinausgehen in die Wüste, und seufzen mit dem Sturm, und sammern mit dem verschmachtenden Thier der Wüste und mich begraben lassen von irgend einer Staub= wolfe, die der Samum baherweht! Leben Sie wohl, Sire, leben Sie wohl! Reichen Sie mir noch einmal, zum letzenmal Ihre Hand, und bann scheiben wir!

Der Kaiser reichte ihr seine beiben Hanbe bar, und seine großen blauen Augen waren auf sie gerichtet mit einem unaussprechlichen Ausbruck von Trauer, Mitgefühl und Rührung.

Sie wollen also wirklich geben? fragte er. Es ist also immer mein Loos, daß Diejenigen mich verlassen, welche Theil an mir nehmen, und mir ihre Liebe weihen. Leonore, auch Sie wollen mich verlassen?

Ich muß es, Sire, wenn ich mich nicht felbst verachten soll! Leben Sie wohl! — Sie neigte sich über seine Hände und küßte sie, und als sie sich bann wieder emporrichtete, leuchtete ein wunderbarer Glanz von ihrem Angesichte.

Sire, fagte fie, ich werbe Sie nicht wieberfeben, aber Ihr Bilb wird mich begleiten überall wohin ich gebe, und meine Seele wird bei Ihnen sein mit ihren besten Gebanken überall wohin Sie geben. 3ch hoffe Großes, Unermegliches von Ihnen, und ich weiß, baß Gie meine Hoffnungen erfüllen werben. Bang Europa wird bereinst wieberhallen von bem Ruhme meines Raifers, und feine Millionen Unterthanen merben ihn feanen und lieben als ihren Bater und Freund. Sire, ich werbe alsbann febr glücklich fein, benn mein Leben ruht in Ihnen. In biefer Stunde, und in biefem beiligen Moment fage ich es Ihnen mit freudigen Muthe: ich liebe Sie! Meine ganze Seele neigt fich vor 3h= nen, mein ganges Wefen betet Sie an. Und fo ift es gewefen, fo lange ich benke und athme; biefe Liebe ift ber fconfte und heiligste Theil meines gangen Dafeins gewesen, ich habe fie genahrt mit meinen boften Bebanfen, mit meinen reinsten Gefühlen, fie hat mir viele Schmerzen und Qualen gegeben, und bennoch war fle mein hochstes Glud, und unter Thränen pries ich mich selig! Glücklich und beneibenswerth find Diesenigen, welche es verstehen zu lieben, benn in ihnen wohnt Gott! Darum ist es etwas Großes und herrliches um eine mahre Liebe, und eine göttliche Kraft ruht in ihr. Mit dieser Kraft sage ich jetzt zu Ih= nen: leben Sie wohl, Sire, und möge ber Segen meiner Liebe auf Ih= rem eblen Haupte ruhen! — Und jetzt, Sire, bitte ich Sie, entheiligen Sie diesen Moment durch kein Wort, keinen Abschied weiter. Reichen Sie mir noch einmal die Hand, und bann wenden Sie sich ab und vers lassen Sie mich!

Leben Sie benn wohl, Leonore, sagte ber Kaiser tiesbewegt, und instem er ihr seine Arme entgegenbreitete, rief er laut: Komm an mein Herz, Du schönes, ebles Weib! Ein einzig Mal laß Dein Herz an bem meisnen schlagen! Komm, Leonore!

Sie warf sich mit einem Schrei bes Entzückens an seine Bruft, ganz überwältigt lehnte sie ihr Haupt an seine Schulter, und schaute zu ihm auf mit strahlenben Augen.

Der Kaiser lächelte, und sich über sie neigend, küßte er ihre Augen und ihre zuckenden Lippen, und schloß die erbebende Gestalt fester in seine Arme und flüsterte ihr leise ins Ohr: Willst Du mich jest noch verslassen, Leonore?

Sie schraf in sich zusammen, wie aus einem seligen Traum erwaschenb, und sich schnell aus seinen Armen losreißenb, trat sie einen Schritt rückwärts.

Leben Sie wohl, Sire, hauchte fie leife. Leben Sie wohl!

Der Kaiser schaute sie an mit einem tiefen, schmerzlichen Blick. Lesben Sie wohl, Leonore, sagte er tiesbewegt, und sich rasch abwendend, verließ er mit hastigen Schritten bas Gemach, bessen Thür er hinter sich schloß.

Leonore schaute ihm nach, athemlos, mit weitgeöffneten Augen, und bann, als sie ihn nicht mehr sah, schlug sie ihre beiben Hände vor ihr Angesicht, und ächzte laut.

Aber bieses bauerte nur eine kurze Zeit; alsbann ließ Leonore ihre Hände von ihrem Antlitz gleiten, welches bleich war, aber von Energie und Entschlossenheit strahlte. — Mit großen Schritten burch= eilte sie bas Gemach, zog heftig an ber Klingelschnur und schob bann

### XIII.

## Mißhelligkeiten.

Raiser Joseph hatte wohl Mecht, als er am ersten Tage seines Besegenens mit ber Königin Marie Antoinette ihr verkündete, daß sie vielsleicht sehr bald an seiner Gesellschaft keine besondere Frende mehr haben möchte. — Diese Freude war in der That schnell genug verrauscht, und hatte einer trüben und gedrückten Stimmung Platz gemacht. Marie Antoinette sühlte, daß der König sich täglich mehr von ihrem Bruder zurückzog, daß des Kaisers offnes und freimünliges Wesen dem Könige mitssiel und ihn demüthigte, weil seine eigenen steisen und linkischen Masnieren gegen den seinen und ungezwungenen Weltton des Kaisers nur noch greller hervortraten; sie sah, wie sich die sonst so sansten Ausbruck auf das ossene, edle Angesicht des Kaisers hefteten, und wie er die Stirn runzelte, wenn der Kaiser mit bitterm Spott die strenge und steise Etiquette des französischen Hoses geiselte.

König Ludwig, ber selber sonst biese Etiquette, welche bie französischen Könige auf jedem Schritte versolgte, sehr lästig gefunden hatte, schien dieselbe jetzt, weil der Kaiser sie verspottete, sehr heilig zu halten, und fügte sich ihren Anordnungen mit der genauesten Bünktlichkeit. Wäh=

Scherhazy verhinderte es. Er eilte zur Kaiserin und flehte um Gnade für seinen Rivalen und wagte es endlich, der Kaiserin zu gestehen, daß er in dieser von Maria Theresia besohlenen She fein Glück gefunden, sondern nur viel Qual und Leid, von dem ihn Graf Schulenburg erlöst habe, indem er ihm diese schöne, wilde Frau entführte, die niemals ihm angehört habe, und mit der zusammen zu sein für ihn eine Folter gewesen, weil er sie zugleich gehaßt und geliebt habe. Maria Theresia ließ sich bewegen von dem Klehen Esterhazy's und begnadigte den Grasen Schulenburg, ihn aber zugleich aus Wien verbannend. Auch setzt wieder nahm sich Gras Franz Esterhazy seiner mit der wärmsten Theilnahme an und schien es Schulenburg durch die große müthigsten Beweise seiner Dankbarkeit lohnen zu wollen, daß er ihn von seiner Gemahlin besteit habe.

rend er sonst seiner Gemahlin die unbedingteste Freiheit sich ihre Lebendsweise zu bestimmen, gestattet hatte, schien Ludwig jetz zuweilen zu besmerken, daß sie von dieser Freiheit allzuviel Gebrauch mache und er wagte es einmal sogar ziemlich heftig zu sagen: die Königin von Frankreich habe die Verpslichtung, sich den Gesetzen der Etiquette ein wenig mehr zu sügen, sie dürfe nicht dem verderblichen Beispiel des Kaisers folgen, welcher in dem Streben nach Popularität seine eigene Würde vergesse, um sich beim Volk beliebt zu machen, sür das königliche Haus gar keine Rücksichten kenne, und es ungestraft glaube beleibigen zu dürsen.

Daß Kaiser Joseph aber sich so beliebt gemacht beim französischen Bolke, bas war es, was ben König argwöhnisch und ängstlich machte, bas war es, was seine Brüber, und beren Gemahlinnen, was seine Wi=nister und ber hohe Abel seines Hoses, bem Könige Lubwig als bas arglistige Bestreben bes Kaisers barstellten, bem Könige bie Liebe sei=nes Bolkes zu entziehen, ihm bas Elsaß und Lothringen abzunehmen, und bie österreichische Partei wieber zur Regierung zu bringen, bamit Frankreich, wie es unter Choiseul gewesen, nur noch eine Provinz von Desterreich bleibe und von bem Kabinet von Wien her gelenkt werbe.

Und ganz erfüllt von dieser Ibee, schloß sich die antidsterreichische Partei immer fester und gewaffneter zusammen, erweiterte sie täglich ihre Macht, und übte balb auf bas Gemüth bes Königs ben gefährlichsten Einfluß aus, und brängte bie Königin Marie Antoinette und ihre Partei immer weiter zurück von ber Seite bes Königs.

Lubwig, welcher seiner Gemahlin seit einiger Zeit die zärtlichste Aufmerksamkeit, die leibenschaftlichste Bewunderung bewiesen, zog sich auf einmal kalt und schüchtern wieder von ihr zurück, und schien nun wieder gleichgültig und schroff gegen seine Gemahlin werden zu wol= len, wie er es früher so lange gewesen. Während er sonst die Ge= sellschaft Marie Antoinette's gesucht hatte, schien er dieselbe zu sliehen, und die Stunden, welche er sonst in letzter Zeit dazu verwandt hatte, Arm in Arm mit der Königin in süßer Vertraulichkeit und Stille in den Gärten von Versailles zu lustwandeln, verbrachte der König setzt in seinem Kabinet mit seinen Ministern oder mit dem Grasen von Provence,

\_1

bem erbitterten Borkampfer ber antiösterreichischen Partei, bem unversschnlichen Feinde Marie Antoinettens, ber es seiner schönen Schmägerin niemals verzeihen konnte, daß sie eine Tochter bes österreichischen Kaiserschauses war, welches ber Graf von Provence laut und ohne Schen ben gefährlichsten Feind von Frankreich nannte.

Und ber König, welcher es sonst vermieden mit seinem Bruder allein zu sein, weil er seine Feindschaft gegen Marie Antoinette kannte, ber König schien sich jetzt inniger wie je dem Grasen von Provence anzuschließen und hörte mit düsterer Miene auf die gehässigen Berichte, die der Prinz ihm über den Ausenthalt des Kaisers in Paris abstattete; er widersprach nicht, wenn er von dem innigen Einverständnisse erzählte, welches zwischen dem Kaiser und Marie Antoinette herrschte, die immer noch in ihrem Herzen eine Desterreicherin geblieben, und zu jeder Zeit bereit sein würde, die Interessen Frankreichs den Wünschen und Besehlen ihres Bruders und der Kaiserin Maria Theresia zum Opfer darzubringen.

Aber der Graf von Provence begnügte sich nicht damit, dem Könige solche gehässige Zuflüsterungen zu bringen; er sorgte auch dafür, daß sie laut und öffentlich im Publikum wiederholt wurden, daß die Sänger auf dem Pont=Neuf in lustigen Spottgedichten den Kaiser verhöhnten, welcher gekommen sei, Frankreich zu erobern, daß man an jedem Tage neue Karrikaturen verbreitete, welche den Kaiser und die Königin dem Volke in den lächerlichsten und widerstanzigken Situationen darstellten, und Marie Antoinette dem Sespött und Gelächter des Volkes Preis gaben.

Diese antiösterreichische Partei, angeseuert von den schlimmen Bestrebungen des Grasen von Provence, eröffnete jetzt einen wahren Feldzug der Verleumdung, der boshaften Ersindungen gegen die junge Kösnigin, und verdreitete über sie die fabelhastesten Gerüchte, welche man Sorge trug, dem Gedächtnisse des Volkes in Chansons oder Karrikasturen einzuprägen und dem Könige Ludwig täglich in dem Polizeibesrichte des Herrn von Sartines hinterbringen zu lassen. Es war ein heftiger, erbitterter Kampf des Hoses gegen das Volk, ein Kampf, dessen Merkwürdigkeit darin bestand, daß es der Hos, daß es die königlichen

Prinzen und Prinzessinnen selber waren, welche sich bestrebten, die Spite bes Hoses, die Königin, beim Volke unbeliebt zu machen, und daß es das Volk war, welches gegen den Hof opponirte, indem es noch immer die Königin liebte, und noch nicht hörte auf die verleumderischen Stimmen, welche sich von allen Seiten gegen sie erhoben.

So war bem kurzen Sonnenglanze ber Freude, welchen ber Besuch bes Kaisers Joseph in bem Schlosse von Versailles verbreitet hatte, balb eine büstere, unbehagliche Kälte gesolgt, und je mehr das Volk in Parris dem Kaiser entgegenjubelte und ihm überall hin mit seiner Begeissterung und seinem Entzücken folgte, besto sinsterer und mistrauischer sprach man am königlichen Hose von ihm.

Selbst Marie Antoinette fühlte sich zuweilen aufgelegt, bem Kaiser zu zürnen, selbst sie fühlte sich zuweilen verletzt, nicht bloß von bem allzu lebhaft sich äußernben Enthusiasmus bes Volkes, sonbern auch von bem allzu freimüthigen und offenen Wesen bes Kaisers, bessen sarskastische Bemerkungen sie ost genug schon verletzt und geängstigt hatten, und bie oft genug sich schon genirt sühlte von seinen großen blauen Augen, welche mit so scharfer Ausmerksamkeit auf ihr ruhten.

In der Stille ihres Herzens gestand sich Marie Antoinette zuweislen, daß sie den Zeitpunkt herbeisehne, wo der Kaiser Paris verlassen werde, und daß diese Diners en samille, welche sie einst der Etiquette zum Trotz bei Hose eingeführt, und an denen der Kaiser täglich Theil nahm, für die ganze königliche Familie eine große Last, eine unerträgsliche Gene geworden.

Aber sie mußte boch ertragen werben und man mußte sich boch täglich mit lächelnber Miene begrüßen und sich bemühen, eine lebhafte und heitere Unterhaltung zu sühren, damit das Schweigen des Königs und das boshafte Lächeln des Grafen von Provence weniger bemerkt werde. Und damit dem Kaiser keine Zeit bliebe, auf alles dies zu achsten, forderte Marie Antoinette ihn täglich auf, ihnen zu erzählen von seinen Wanderungen durch Paris und sie theilnehmen zu lassen an dem, was er gelernt und erfahren. — Der Kaiser kam dieser Aufforderung seiner Schwester stets mit der lebhastesten Bereitwilligkeit entgegen und machte sich ein Geschäft daraus, den König auf alles das ausmerksam zu

machen, was es in Paris an herrlichen und großen Einrichtungen, Samm= lungen und Kunstschätzen gab, von benen ber König vielleicht niemals etwas kennen gelernt hatte.

Auch heut wie alle Tage war ber Kaiser zum Familiendiner nach Bersailles gekommen, aber früher als er es sonst zu thun pflegte, wäh= rend zugleich König Ludwig noch bamit beschäftigt war, die täglichen öffentlichen Audienzen zu ertheilen.

Nun, sagte ber Raiser heiter, ich werbe warten, bis bie Reihe an mich kommt! — Und er trat in die Antichambre bes Königs, in welcher sich eine Schaar von Höslingen und Beamten befanden, die Einer hinster bem Andern stehend, ben glücklichen Moment erwarteten, wo die Reihe an sie kommen und die Thur bes Königs sich ihnen öffnen wurde.

Der Kaiser stellte sich gelassen als der Letzte in der Reihe auf und wartete. Niemand merkte ansangs auf ihn, aber als endlich der eintretende Oberhosmarschall des Königs ihn erkannte, eilte er zu dem Kaiser hin und bat ihn um die Erlaubniß, dem Könige sofort seine Anwesensbeit melben zu dürfen.

Nicht boch, sagte ber Kaiser, ich bin sehr lange schon an bas Antischambriren gewöhnt, benn so wie hier stehe ich alle Morgen zu Wien im Vorzimmer meiner Mutter.\*)

Eure erlauchte Majestät barf es schon wagen, sich zuweilen in bes scheibenes Dunkel zu hüllen, sagte ber Hosmarschall, benn ber Strahlensglanz Ihrer Erhabenheit leuchtet boch immer aus diesem Dunkel blensbend hervor. Ich wünschte wohl eines Tages ber Gnade theilhaftig werben zu bürsen, bem Herrn Grafen von Falkenstein zu Wien meine Auswartung machen und ihn bort bewundern zu bürsen in seiner Kaiserschreit.

Es foll mir lieb sein, herr herzog, sagte Joseph lächelnb, wenn Sie mich in Wien besuchen wollen, aber ich sage Ihnen vorher, Sie werben ba ebenso wenig Glänzenbes an mir finden wie hier, ausgenom= men zehn ober zwölf Mal bes Jahres, wenn ich genöthigt bin den Kai=

<sup>\*)</sup> Mémoires de Weber. Vol. I. p. 48.

fer zu spielen.\*) Aber schauen Sie nur, ba öffnet sich bie Thur bes königlichen Kabinets und eine Anzahl Glücklicher wird in bas Himmelzreich eingelassen!

Der Kaiser hatte sich indeß geirrt, es war nicht ein Kammerherr, welcher kam, einige neue Herren zur Andienz zu berusen, sondern es war König Ludwig selber. Man hatte ihn von der Anwesenheit des Kaisers benachrichtigt und er kam jetzt, benselben zu begrüßen.

Mit lebhaften Schritten eilte er zu Joseph hin, die ehrerbietigen Verneigungen der Anwesenden mit einem flüchtigen Kopfneigen erwies dernd, und den Kaiser in ungewöhnlich herzlicher Weise um Entschuldisgung bittend, daß man ihn so lange im Vorzimmer gelassen.

Kommen Sie aber jetzt, mein Bruber, fuhr ber König fort. Das Wetter ist herrlich, und wir wollen, bis man uns zur Tafel ruft, ein wenig in den Gärten promeniren. Geben Sie mir Ihren Arm, Herr Graf! —

Er reichte bem Kaiser seinen Arm bar, aber bieser nahm ihn nicht an, sonbern beutete mit seiner Rechten auf die Schaar ber Anwesen= ben hin.

Ew. Majestät verzeihen, sagte er, aber Sie sind noch nicht zu Ende mit den Audienzen, und es ist noch nicht an mir die Reihe. Es würde mich aber sehr schmerzen, wenn ich die Veranlassung wäre, daß Sie Ihre Pflicht als König vernachlässigten!

Lubwig runzelte die Stirn, und bas Lachen verschwand aus seinen Zügen. Ich werde diese Herren morgen um dieselbe Stunde empfangen, sagte er mit lauter Stimme und einem schnellen Kopfneigen nach den Anwesenden, welche, diese Abschiedsbewegung sehr wohl verstehend, sich eiligst und geräuschlos durch die Thür brüben zurückzogen.

Jett, Herr Graf, sagte Lubwig, sich gewaltsam zu einem freunds lichen Lächeln zwingend, jett kommen Sie. Wir wollen, wenn es Ihnen gefällig ist, unsere Promenabe antreten!

Er verneigte sich leicht, aber er bot bem Kaiser nicht wieber seinen Arm an, sonbern ging frei neben ihm ber. — Der huissier riß bie Thus

<sup>\*)</sup> Hübner: Raiser Joseph II. Th. L S. 152.

ren auf, und rief mit lauter Stimme ben Corribor hinunter: ber König will spazieren geben!

Der König will spazieren gehen! wieberholte sich ber Ruf in ber Ferne, und alsbalb hörte man unten im Hof die Trommel wirbeln, und ben Corribor herauf eilten die Kammerherren und die hohen Hofebeamten, sich schweigend ben beiben Fürsten anschließend, um sie, ber Etiquette gemäß, auf ber Promenade in ben Gärten zu begleiten.

Der Kaiser schaute mehr als einmal mit einem seltsamen Lächeln hinter sich und es schien ihn zu ergötzen, diesen Schwarm von Höstin= gen zu sehen, der wie eine rollende Lawine sich mit jeder Minute ver= größerte.

In seierlichem Schweigen schritten alsbann die Fürsten mit ihrem glänzenden Gesolge von Herzogen, Marquis und Grafen die breiten Marmortreppen hinab, welche in den innern Hof führten. Ein lebhafstes Trommelwirbeln empfing sie hier, und in Reih und Glied aufgesführt standen da die hundert Schweizer mit ihren Offizieren, vor dem Könige salutirend, während an dem offenen Gartengitter zwölf Mann Leibwache ausgestellt waren.

Sire, fragte Joseph still stehend, sollen biese Alle uns geleiten?

Gewiß, Herr Graf, fagte Lubwig erstaunt, es ist die gewöhnliche und von der Etiquette vorgeschriebene Begleitung auf meinen Spazier= gängen.

Aber wie mir scheint, mein Bruber, rief ber Kaiser lachend, werben wir mit dieser militairischen Bebeckung mehr bas Aussehen von zwei Staatsgesangenen, welche man auf ihrem Spaziergange bewacht, als von zwei Staatsoberhäuptern haben, welche sich bas Vergnügen eines Spazierganges gewähren. Ich benke, es ist hinreichend, in den Staatsgezmächern unsere Kürstenherrlichkeit zu produciren, und in Gottes herrlicher Natur dürsen wir und erlauben, freie und einfache Menschen zu sein, denn wir werden doch immer überragt werden von der Erhabenheit und Pracht der Natur.

Sie wünschen also, daß wir ohne meine gewöhnliche Begleitung unsere Promenade machen? fragte Ludwig.

Ich bitte, baß Ew. Majestät mir erlauben, mich Ihnen zum Garbe-

hauptmann anzubieten. Ich gelobe Ew. Majestät, baß ich Sie vor jestem Unfall als Ihr getreuer Diener behüten will, und bann haben wir ja boch biese glänzende Suite von Cavalieren, welche uns folgen und uns bei jeder Gesahr hülfreich sein werden!

Der König antwortete ihm nicht, sonbern wandte sich an den ersten Offizier ber Schweizergarben. Mein Herr, sagte er, wir wollen heute ohne Ihre Begleitung unsere Promenade machen. Lassen Sie baher Ihre Mannschaft immerhin abtreten!

Der Offizier starrte ben König an, als habe biefer in einer ihm gänzlich fremben Sprache gerebet, und vergaß in seinem Erstaunen sogar, vor bem vorübergehenden hohen Fürstenpaare ben gewöhnlichen militai=rischen Salut zu machen.

An bem Gitter bes Gartens falutirten bie zwölf Mann Leibgarbe, und waren im Begriff unmittelbar hinter bem König her, wie es bie Eti= quette erforbert, bas Gitter zu burchschreiten.

Der König winkte abwehrend mit ber Hand. Bleiben Sie zurück. Wir wollen allein promeniren!

Und die Leibgardisten starrten, gleich ben Schweizern, ben Fürsten nach, wie sie Arm in Arm, nur gefolgt von ihren Cavalieren, die große Allee hinabgingen. Etwas Unerhörtes, nie Erlebtes war geschehen! Der König von Frankreich ging in Versailles spazieren ohne seine Leibwache und ohne seine hundert Schweizer!\*)

#### XIV.

# Der Spaziergang und das Epigramm.

Das hohe Fürstenpaar also ging allein spazieren, bas heißt im Ge=
folge von ungefähr zwanzig Ebelleuten, welche bas unangreifbare Pri=
vilegium besaßen, nicht bloß zu ben Jagben in die Carossen bes Königs
zu steigen, sondern ihn auch auf ben Spaziergängen zu begleiten.

<sup>\*)</sup> Hübner, I. S. 148.

Es ist also bei Ihnen nicht Sitte, baß bie Fürsten bei ihrem öfefentlichen Erscheinen immer repräsentiren müssen? fragte ber König nach einer Pause, in welcher sie stumm bahin gewandelt waren.

Oh boch, Sire, wir haben auch unsere Leibgarbe, die uns begleitet, sagte Joseph, nur ist es bas Volk, welches bieselbe bilbet, und im Ge= leite dieser Leibgarde sind wir überall sicher und wohlgeborgen. Ich bin gewiß, mein Bruder, daß Ihr gutes Volk sehr gern bereit sein würde, auch Ihre Leibgarde zu bilben, und Sie statt der Schweizer zu escor= tiren. Sie sollten es doch auch einmal versuchen mit dieser Art der Leibgarde, Sire, sie ist viel wohlseiler und gewährt mehr Freude und Genugthuung!

Freilich, sagte ber König leichthin, es ist sehr wohlseil sich populär zu machen, nur muß man solche Popularität mit seiner verletzen Würde bezahlen, und bas scheint mir boch ein wenig theuer erkauft, wenigstens möchten wir in Frankreich biesen Kaufpreis nicht zahlen!

Der Raifer beftete feine großen, blauen Augen mit einem fanften Blid auf Lubwig. Finben Sie benn, mein Bruber, fagte er, bag man burch bie nahe Berührung bes Bolks einbüßt an feiner Würbe? Ich meine nicht, bag es nöthig ift, vor bem Bolf, um von ihm geachtet und geliebt zu werben, immer einherzustolziren als ber Popang ber Maje= ftat, sonbern bag ber Kürst sich seinem Bolke nur immer als echter und wahrer Mensch zeigen muß. Wenn bas Volk fühlt, bag sein Fürst ihm ein warmes Menschenherz entgegenträgt, giebt es ihm bafür ein warmes Herz und eine treue Liebe zurndt. Bubem, fuhr er lachend fort, ift es immer ein eigen Ding um unsere Berrlichkeit, und ich meine, bag, um uns ben Berftand nicht umnebeln zu laffen von bem Bohlgeruche ber Schmeicheleien unferer Boflinge, es für uns fehr nothwendig ift, zuwei= len ben Purpur und bie Krone bei Seite zu legen, und uns als schlichte Bürger barzustellen. Unfere Soflinge nennen bas eine Berkleibung, aber in biefer Berkleibung wird Ginem oft bie Lehre zu Theil, wie Riemand es merkt, bag wir etwas Anderes und Befferes find, fondern bag man biese Berkleibung ganz einfach und schlicht für bie Wahrheit halt. Das Wolf ahnt nichts von unserer Majestät; es scheint, sie steht nicht auf unserer Stirn und in unferm Antlig geschrieben, sonbern beruht einfach nur in unserm Purpurmantel, ben ber Schneiber, und in unsferer Krone, die ber Goldschmied gemacht hat! Ich empfing diese Lehre erst kürzlich wieder, bevor ich Wien verließ, von einem kleinen Schusters jungen! —

Bon einem Schusterjungen? fragte ber König mit einem erzwunsgenen Lächeln. Es wäre in ber That sehr bankenswerth, wenn ber Graf von Falkenstein und erzählen wollte, wie ber Kaiser von Destersreich von einem Schusterjungen über seine Majestät und Würde eine Lehre erhielt!

Es war fehr einfach, Sire! Ich fuhr in meinem einfachen Cabriolet nach Schönbrunn, und bemerkte auf ber Strafe einen unserer renom= mirten Wiener Schusterjungen, ber frohlich stngend einberging und bie Borübergehenden mit allerlei harmlofen Rebereien anrief. 3ch fand Ge= fallen an bem brolligen Wesen bes Buben, und lub ihn ein, mit mir zu fahren, was fich ber luftige Buriche gefallen ließ. Er nahm neben mir auf bem Site Plat und schaute mit feinen großen, braunen Augen mich gar vergnüglich an, und es gefiel ihm über bie Magen, wie mein Pferb, bas ich felber lenkte, so luftig und schnell mit bem leichten Bagelchen babintrabte. Er schaute, wie gefagt, mich gar luftig an, und nicht eine Uhnung von Respect und Demuth war in seinen frischen, feden Zügen, obwohl es bas Antlit eines Kaifers war, welches er an= schaute. Ich wollte endlich boch wissen, wofür er mich wohl halten moge, und fragte ben Buben barnach. Run, fagte er, mich mit fritisi= renten Bliden betrachtent, fein's etwan ein Stallmeister? - Rathe boher, entgegnete ich. — Also ein Graf? fragte er. — Noch höher! — Etwan gar ein Fürst? — Noch immer höher! — Der Knabe sprang von bem Sit empor, und rief entsett: Sein's etwan gar ber Raifer? - Saft's errathen, fagt' ich lachenb. Aber ber Bube glaubte mir nicht. Er sprang mit Einem Sat aus bem Wagen, und mit luftigen Sprun= gen nebenber laufend, fchrie er höhnisch lachend aus Leibesfraften: Dh, eh, schaut's ben an, schaut's ben an, Der will ber Kaifer sein!\*)

<sup>\*)</sup> Characterzüge, Memorabilien und historische Anecboten vom Kaiser Joseph und seiner Zeit. S. 105.

Der König war, als Joseph seine kleine Erzählung begann, stehen geblieben, vielleicht um seinen Cavalieren, welche baburch die Erlaubniß erhielten, sich ihm mehr zu nähern, die Gelegenheit zu geben, der Gesschichte des Kaisers zuzuhören. — Indessen hatte Ludwig der ganzen Ersählung des Kaisers mit dem tiefsten Ernst und ohne auch nur einmal die Miene zu verziehen, zugehört, und da der König nicht lachte, folgten natürlich auch die Cavaliere seinem Beispiel. Als Ioseph daher schwieg, und mit lachendem Antlit im Kreise seiner Zuhörer umherschaute, besgegnete er überall nur ernsthaften Gesichtern und seierlichen Mienen.

Und Ew. Majestät fanden Gefallen an biesen Lazzi bes luftigen und frechen Schusterbuben? fragte ber König nach einer langen Pause.

Ich versichere Ew. Majestät, daß sie mich besser amüsirten und mir mehr zu benken gaben, als die blumigsten Redensarten und die wider= liche Unterthänigkeit meiner Höstinge, sagte Joseph mit einem scharfen Blick auf die Cavaliere, deren ernsthafte Gesichter sofort einen noch düsterern Ausbruck annahmen.

Lassen Sie uns weiter geben, wenn es Ihnen gefällig ist, mein Bruster, sagte ber König hastig, indem er vorwärts schritt. Der Kaiser solgte seinem Beispiel und ging eine Zeitlang schweigend neben Ludwig her. Dieses Schweigen machte den König befangen, und er überlegte eben, welches wohl ein geeigneter Gegenstand zur Anknüpsung der Unterhalztung sein möchte, als Ioseph lebhaft und mit gedämpster Stimme sagte: Mein Bruder, wir sind jest allein, der Zusall scheint mir diese Gelegensheit gesandt zu haben, um mich einmal frei und ohne Zeugen mit Ihenen aussprechen zu dürsen, und ich will es. Ich frage Sie also, Sire, warum hassen Sie mich?

Aber mein Bruber, rief Lubwig erstaunt, wer hat es gewagt, Ih-

Niemand hat es mir gesagt, unterbrach ihn Joseph lebhaft, aber ich weiß es, ich fühle es, ich habe Ihre Blicke, Ihre Mienen, ben Ton Ihrer Stimme beobachtet. Sire, ich frage Sie, warum hassen Sie mich, ba ich Sie boch liebe! Da ich boch hierher gekommen bin, nur um mir Ihre Liebe zu gewinnen, und an Ihnen mir einen Freund, einen Bruber zu erobern. Ober glauben Sie wirklich biesen albernen Gerüchten, welche

man verbreitet hat, glauben Sie, bag ich gekommen bin, mir noch et= was Anderes zu erobern, als nur bas herz bes Königs von Frankreich? 3ch weiß, bag man nich Ihnen als einen ehrgeizigen, länbersüchtigen und nach Erweiterung feiner Dacht ftrebenben Fürften bargeftellt hat, aber ich beschwöre Sie, mein Bruber, benten Sie beffer von mir, unb bamit Sie es können, will ich gang frei und offen zu Ihnen reben. Ja, ich leugne es nicht, ich ftrebe nach Bergrößerung meiner Macht, aber niemals wurde ich bas thun auf Roften eines Bunbesgenoffen und eines Freundes! 3ch ftrebe auch nach Erweiterung meiner Lanber und mei= nes Besites, aber nie murbe ich baran benfen, mir Lanber zuzueignen auf welche ich nicht geheiligte und wohlbegrundete Unspruche hatte. Ein foldes Verfahren ware ein Raub und eine Ungerechtigkeit, und ich bente meine Regierung niemals mit einer Ungerechtigfeit zu beflecken. Es giebt aber Lanber in Deutschland, auf beren Besit ich Rechte habe, wohlbegrundetere Rechte, als ber König von Preußen auf Schlesien hatte, ba er es uns nahm.

Wohlbegründetere Rechte auch, als Oesterreich auf Galizien hatte, welches es bem Könige von Polen nahm? fragte Ludwig scharf.

Sire, wir nahmen Galizien nicht, es fiel uns zu burch bie Schwäche Polens, burch bie Stärke Ruglands, Preugens und Defterreichs im Bunde. Meine Rechte auf Baiern aber find anberer Urt, fie find ge= heiligt burch Erbverträge, und um so gewichtiger, als ber Churfürst von Zweibruden, ber bereinftige Erbnachfolger bes Churfürften von Baiern, in voller Uebereinstimmung mit und und bereit ift, Baiern an Defterreich abzutreten. Auch Baiern selbst wird und feine Schwierigkeiten machen: bas schamlose, üppige und verschwenberische Wefen, welches jest am baierischen Sofe herrscht, läßt bas arme Bolf sehnsuchtsvoll nach einem anberen und befferen Berricher sich umschauen, und es weiß gar wohl, bag ber Fürst von Zweibruden nur noch eine Berschlimmerung berbeiführen wurde. Die Baiern richten baber hoffend und vertrauenb ihre Blide auf bie Kaiserin Maria Theresta bin, beren Tugend, Größe und Gute ihnen einen Ersas verspricht für bie Leiben, bie fie bis jest erbulbet haben unter ihren angestammten herrschern. Die Baiern wer= ben und also ebenso wenig Schwierigkeiten machen, wie ber Erbnach=

folger bes Churfürften, und fo burfen wir hoffen, gang ohne Blutvergießen bas Land Baiern ber öfterreichischen Monarchie einzuverleiben! Der Einzige, welcher vielleicht feine Stimme gegen uns erheben mochte, ber einzige Gegner, welchen Defterreich in Deutschland bat, ift ber Ronig Friedrich von Preußen, welcher es fehr liebt, feine eigenen Grenzen zu erweitern, aber Beter ichreien wirb, wenn Anbere es auch machen wie Er. Aber er wird es nicht wagen, allein gegen uns aufzutreten, er wird es nicht wagen, sein Schwert gegen uns zu ziehen, wenn er fleht. baß wir in Uebereinstimmung mit unfern mächtigen Nachbarn finb, unb baß Frankreich bie Rechtsanspruche Defterreichs auf Baiern anerkennt. Diese Unerkennung Frankreichs, biese Zustimmung zu unfern Blanen nach= zusuchen, ift, wenn meine Reise zu Ihnen benn boch burchaus einen politischen Zweck haben soll, ist ihr Zweck. Ja, Sire, ich wünsche Sie überzeugen zu können, bag Defterreich wohl berechtigt ift, Baiern bei bem Tobe bes jezigen Churfürsten in Besit zu nehmen, ich wünsche auf bas Lebhafteste, von Frankreich bie Zusicherung zu erhalten, bag es unsere Berechtigung anerkennt, und, wenn ber Moment ber That gefommen ift, und nicht hindernd in ben Weg treten und fich nicht auf die Seite un= ferer Weinde stellen wird! - Sie sehen, mein Bruber, ich rebe zu Ihnen mit bem offensten und ruchaltlofesten Vertrauen, und offenbare Ihnen bie Plane, welche ich bis jest nur unter bem Siegel bes tiefften Beheimnisses verhanbelt habe!

Und ich gebe Ihnen mein königliches Wort, daß ich Ihr Vertrauen nicht mißbrauchen und an Niemand, hören Sie wohl, an Niemand auch nur Ein Wort dieser unserer Unterredung mittheilen werde, sagte Lud-wig, welcher dem Kaiser mit sichtbarer Aengstlichkeit und Verstimmung zugehört hatte, und dessen Antlitz den Ausdruck des Undehagens zeigte. Glauben Sie mir, mein Bruder, Alles, was Sie die Güte hatten mir zu sagen, ist so gut, als wenn es nicht gesagt worden ist, denn ich werde es in der Tiese meines Herzens begraben und Niemand auch nur eine Andeutung Ihrer großen und wichtigen Pläne geben.

Der Kaiser warf einen scharfen und büstern Blick auf seinen Schwasger Lubwig. Er fand, baß bie Worte, in welche er seine Versicherunsgen einer völligen Verschwiegenheit einkleibete, etwas seltsam gewählt

waren; es schien ihn wenig zu befriedigen, daß Ludwig ihn versicherte, Alles, was der Kaiser gesagt habe, sei eben so gut, als wenn es nicht gesagt worden.

Und Sie werben meinen Planen beistimmen und sie förbern? fragte ber Kaiser rasch.

Diese so birecte und unumwundene Frage machte ben König verslegen, und verstimmte ihn baher nur noch mehr. Sie fragen, mein Brusber, sagte er mit einem erzwungenen Lächeln, Sie fragen so bringend, als ob es sich in dieser Stunde schon um die Entscheidung Ihrer Pläne handelte. Meines Wissens aber ist der Churfürst von Baiern noch ganz gesund und rüstig, und da er durchaus noch kein alter Mann ist, so steht zu hossen, daß er noch viele Jahre leben und regieren kann. Warten wir es also ab, überlassen wir der Zukunst, was ihr angehört, und besschäftigen wir und ein wenig mit der Gegenwart! Und sehen Sie nur, wie schön diese Gegenwart ist! Sie hatten ganz recht, mein Bruder, die Natur in ihrer Herrlichkeit und Größe überragt gar sehr unser bischen Erbenherrlichkeit, und alle meine Schweizer und Garbisten sind nicht so stolz und majestätisch, wie hier die Pinien dieser Allee, welche hoch und stolz da in Neih' und Glied vor und stehen, als wollten sie vor und sas lutiren, und und ihre Ehrenbezeugungen darbringen.

Der Kaiser erwiederte nichts, und eine finstere Wolke lagerte auf seiner Stirn. Er fühlte sehr wohl die Absicht bes Königs, ber Untershaltung eine andere Wendung zu geben, und das Feld ber Politik zu verlassen; grade diese Absicht gab ihm zu benken, und war ein Beweis von der Abneigung und dem Uebelwollen des Königs.

Schweigend gingen sie so eine Zeitlang neben einander her, und schweigend, oder nur leise miteinander flüsternd, folgten ihnen die Casvaliere.

Inbessen empfand Lubwig boch balb bie Nothwendigkeit dieses Schweigen zu enden, und die Unterhaltung mit Joseph, welcher sein Gast und dem er daher boch einige Rücksicht schuldig war, wieder an= zuknüpfen.

Haben Sie schon beschlossen, wie Sie heute Ihren Abend verwen= ben wollen, mein Bruber? fragte er baher nach einer langen Pause. Dein! fagte Joseph furg.

Es wäre schön, wenn Sie einmal, statt wie Sie pflegen, in's Theater zu gehen, bei uns Ihren Abend zubrächten, suhr ber König fort.
Die Königin würde sehr glücklich sein, wenn Sie ihr die Freude bereiteten, und heute Abend bem petit jeu in ihren Gemächern beiwohnen,
und Theil nehmen wollten an ihrem Spiel.

Nein, sagte Joseph rauh, nein, ich spiele niemals, benn ein Fürst, welcher bei bem Spiele verliert, verliert von bem Gelbe seiner Untersthanen.\*)

Nun, wenn Sie bas Spiel nicht lieben, sagte Lubwig gelassen, so werben wir uns ein anderes, Ihnen mehr zusagendes Vergnügen auswählen! Es ist heute ein gar schöner Tag, und wenn es Ihnen gesälzlig ist, sollten wir eine kleine Jagbpartie nach ben Wälbern von Meubon unternehmen. Sie sind boch ein Liebhaber ber Jagb?

Nein, bas bin ich nicht, rief Joseph unmuthig. Die Jagb ist eine Belustigung, welche sich bie Fürsten so selten als möglich erlauben sollsten, benn sie förbert nicht bas Wohl ber Unterthanen, sonbern ist ihm schäblich, weil sie bas Gemüth zerstreut, und Gelegenheit giebt, ernsthafstere Beschäftigungen zu vernachlässigen.\*\*)

Oh, rief König Ludwig, bessen Langmuth von den rauhen Antworsten des Kaisers erschöpft schien, Sie wollen also durchaus Ihrem früsteren Feinde, dem Könige von Preußen nachahmen, der schon vor zwansig Jahren gleich Ihnen gegen das Spiel und die Jagd moralisirt hat.

Eine schnelle Röthe flog über bas Antlit bes Kaisers hin, und einen Moment blitten seine Augen wie im Jorn. Sire, ich erlaube mir Ib= nen zu bemerken, baß ich Niemand nachahme, sagte er hestig, und baß ich sehr entschlossen bin, meine eigene Straße zu gehen!

Der König neigte leicht und gleichsam zustimmend sein Haupt, ohne inbessen ein Wort zu erwibern.

Schweigend gingen sie wieber nebeneinander her, und ber König, lebhaft wünschend, biesen Spaziergang beenbigt zu sehen, bog jett in

<sup>\*)</sup> Des Kaisers eigene Worte. Siehe: Hübner, Thl. I. S. 151.

<sup>\*\*)</sup> Des Raisers eigene Worte. Siehe: Hubner, Thl. I. S. 152.

eine Allee ein, welche sie auf einem fürzern Wege wieber nach bem Schlosse zuruckführen mußte. — Diese Allee verlief sich in einen offenen Baumgang, ber unmittelbar neben bem Gifengitter bes Gartens fich befanb, und nach bem Borhofe bes Schloffes ausmunbete. hier pfleate bas Bolf sich aufzustellen, wenn es in ber Neugierbe seiner Liebe, feinen Fürsten zu feben und zu begrüßen wünschte. Bu Anfang ber Regierung Lubwigs hatte bas Bolf zu ganzen Stunden ba gestanben, sehnsuchts voll bas Konigspaar erwartenb, welches hier in ber unmittelbarften Nabe vorübergeben mußte, und baber am besten von Jebermann geseben merben konnte. — Jest ftanb bas Bolf zu ganzen Schaaren hinter bem Bitter, jebesmal wenn ber Raifer nach Berfailles fam. Es hatte beute Stundenlang geharrt, benn einige Bludliche und Bevorzugte hatten bon ben Schweizern in ben Parkanlagen erfahren, bag ber Raifer heute mit feinem Schwager, bem Konige, spazieren gebe, und man freute fich uns gemein bes intereffanten Unblicks, beibe Fürften nebeneinanber zu feben. - Taufenbe von bligenben, neugierigen Augen waren baber burch bas Bitter auf bas untere Enbe biefes Baumganges gerichtet, forgiam fpahend nach ben bligenden Uniformen ber Leibgarbiften, welche bem Konige bei feinen Spaziergangen vortraten.

Aber statt ber glänzenden Leibgardisten sah man ba jetzt zwei ein= fache, schlichte Gestalten ben Gang heraufschreiten, und in einiger Ent= fernung hinter ihnen eine Menge Herren mit gestickten Gewändern und bligenden Orbensfreuzen.

Wer konnten biese beiben einfachen Herren sein, welche ben Hoscavalieren voranschritten? Unmöglich ber Kaiser, unmöglich ber König! Denn ber König kam immer erst hinter seinen Leibgarbisten, und ba fehlten auch bie hundert Schweizer, welche sonst allemal hinter ben Cavalieren des Königs einherschritten.

Es ist aber boch ber Kaiser, rief Einer aus ber Menge, welchem es gelungen war, sich bicht an bas Gitter vorzubrängen. Ja, es ist ber Kaiser, ich erkenne ihn schon an seinen großen blizenben Augen, und seisnem schönen Angesicht.

Und ber Herr neben ihm ist wirklich ber König, sagte ein Anderer, ich erkenne ihn ganz beutlich.

g

Aber bas kann nicht sein! schrie ein Drittter. Der König ohne Leibgarbisten und Schweizer? Das ist unmöglich. Die Könige von Frankreich gehen ja niemals ohne Bewachung aus, sie wagen ja selbst nicht im Innern ihrer Palläste ohne Leibgarbisten und Gefolge burch die Corribore zu gehen, viel weniger könnten sie im Freien spazieren geben, ohne sich burch eine Mauer von Solbaten von ihrem Bolk abzutrennen.

Diesen mit scharfer und kreischender Stimme gesprochenen Worten folgte zuerst eine tiefe Stille, entweder der Beistimmung, oder des Ersstaunens über die Kühnheit derselben. Alsbann sagte ein Anderer aus der Menge: Aber jest ist diese Mauer fort, denn es ist wirklich der Kösnig, welcher da neben dem Kaiser geht. Der Kaiser wird wohl seinen Schwager überredet haben, es einmal ohne die Garden und Schweizer zu riskiren, und zu versuchen, od es wirklich so gefährlich ist, ohne Solaten mit geschultertem Gewehr vor einem Eisengitter vorüberzugehen, hinter welchem das Bolk steht, und demüthig auf einen gnädigen Gruß seines Fürsten harrt!

Ja, ganz gewiß, rief ein Anderer laut aufzubelnd, es ist ganz ge= wiß der Kaiser, welcher das gemacht hat. Der Kaiser ist ein gar gütiger und leutseliger Gerr, welcher das Volk liebt, und gar keine Furcht hat, sich allein und unbewacht unter dasselbe zu mischen.

Ja, ja, ber Kaiser hat die Leibgardisten und die Schweizer sortge= schafft, rief ein Dritter, der Kaiser giebt dem Volke seinen König wieder, und schiebt die Soldaten bei Seite. Das ist schön und gut von dem Kaiser, und wir müssen ihm bafür bankbar sein.

Ja, ja, wir mussen ihm basür bankbar sein, schrie und jubelte bie Menge burcheinander und Aller Blicke richteten sich mit glühender Ungeduld wieder durch das Gitter auf die beiden Fürsten hin, welche langsam näher kamen, und jetzt nur noch zwanzig Schritte entsernt was ren von der Stelle, wo das Volk ihrer harrte.

Eine tiefe Stille trat ein; jetzt waren die Fürsten ganz nahe, jetzt begrüßten sie Beibe bas Volk. Der Kaiser mit einer Verbeugung und einem freundlichen Lächeln, der König mit mehrmals wiederholtem Kopfnicken, aber mit etwas verdrießlicher, ernster Miene.

Und jetzt auf einmal erklang es wie ein aufbrausender Orkan von tausend jubelnden Stimmen: Es lebe ber Kaiser! Er lebe hoch! Vivat ber Kaiser Joseph!

Jest war es ber König, über bessen Antlitz eine glühende Röthe bahin schoß, aber er hatte nicht ben Muth, ben in seinen Augen ausschlitzenden Zorn zu zeigen, sondern er senkte seine Augenlider, um ihn nicht sehen zu lassen. Er sah baher auch nicht, wie Ioseph sich, statt grüßend zu banken, mit einem leisen Kopfschütteln dem Volke zuwandte und verstohlen mit dem aufgehobenen Zeigesinger seiner Rechten auf den König hindeutete.

Das Bolk verstand biesen leisen Wink bes Kaisers sehr wohl, und begriff, weshalb Joseph ihm ben Dank für seinen Rus bis jetzt verweisgert hatte. Mit einer überraschenden Einstimmigkeit, als solgte es dem winkenden Taktstock eines Capellmeisters, und doch nur geleitet vom Imspuls seines eigenen Herzens, jubelte jetzt das Bolk im freudigen Chor: es lebe der Kaiser! und es lebe unser guter König Ludwig, der Vater seines Volks!

Nun neigte sich ber Kaiser freundlich grüßend, nun ruhten seine schönen, blauen Augen mit einem sast zärtlichen Ausbruck auf dem Bolk, und er winkte lächelnd mit der Hand. Das Bolk, ganz begeistert von dieser Leutseligkeit, brach auf's Neue in Jubel aus, und wiederholte jauch= zend: es lebe der Kaiser, es lebe der König!

Und wieder neigte der Kaiser sich freundlich grüßend; der König aber, welcher es sehr wohl bemerkt hatte, daß man ihn dem Kaiser nach= gestellt, und seinen Namen hinter dem des Kaisers genannt hatte, der König nickte nur leicht und kurz mit dem Haupt, und wandte sich dann dem Kaiser zu.

Sie haben wirklich Recht, fagte er hastig, und in jenem unmelobisschen, schneibenden Discant, zu dem die Stimme des Königs sich, sobald er hestig erregt war, hinausschwindelte, Sie haben wirklich Recht, mein Bruder, es muß eine sehr wohlseile Sache sein, sich populair zu machen. Man hat dazu vielleicht nur nöthig, statt in seiner Carrosse in einem Fiacre zu sahren, und statt des seibenen, gestickten Kleides mit dem golzbenen Stern, einen groben, unscheinbaren Rock anzuziehen, um sofort der

Abgott bes Volkes und ein populairer Fürst zu sein. Es fragt sich nur, wie lange bie Popularität bauert?

Wenn ste nur von dem Fiacre und dem groben Rock hervorgerufen ist, Sire, so wird sie sehr rasch vergehen, sagte Ioseph, indem seine Augen mit einem sansten, fast mitleidigen Blicke auf dem gerötheten Antlike des Königs ruhten. Es ist freilich sehr leicht populair zu werden, aber um es zu bleiben, dazu gehört sehr viel persönliche Würde und sehr viel wahres Verdienst!

Welches Niemand wagen wirb, Ihnen streitig machen zu wollen, fagte Ludwig mit einer linkischen Verneigung.

Ah, ich wußte nicht, mein Bruber, rief Joseph lächelnb, baß Ihre Bemerkungen von bem Fiacre und bem groben Rock auf mich gezielt waren, sonst würde ich nicht gewagt haben, einen so stolzen und vermessenen Nachsaß zu machen, sondern ich würde ganz einsach erwiedert haben: Ich strebe nicht nach Popularität, und liebäugle nicht um den Beisfall des Volkes, sondern ich erlaube mir nur ganz einsach so zu sein und zu leben, wie es meinen Neigungen angemessen ist. Ich bin ganz natürslich und ich trage die Ueberzeugung im Herzen, daß der natürliche Zusstand nicht der eines Kaisers oder Königs, sondern der eines Menschen ist! Nach dieser Ueberzeugung handle ich!\*)

So sprechend wandte sich ber Kaiser noch einmal grüßend ber jusbelnden und vivatschreienden Menge zu, und schritt bann die breiten Mars morstufen hinauf, welche auf die Terrasse bes Schlosses führten.

Das Bolk schaute ben Fürsten, welche jest in bas Schloß eingetreten waren, und hinter benen bie Cavaliere sich tänzelnd und graciös burch die Thüre schoben, mit glühenden Blicken nach. Dem hochausflackernden Jubel war eben so schnell ein tieses Verstummen gefolgt, es schien, als wenn Jedermann bas Bedürsniß fühlte, burch tieses Schweisen sich zu erholen von bem Sturm seines Enthusiasmus.

Aber inmitten bieses tiefen Schweigens erhob sich auf einmal wies ber bie grelle, schneibende Stimme, welche man schon zuvor vernommen, und welche schon vorhin so gehässige Worte gegen ben feierlichen Pomp

- cough

<sup>\*)</sup> Des Raisers eigene Worte. Ramshorn: Raiser Joseph II. S. 146.

gesprochen, mit welchem ber König von Frankreich sich von seinem Volk abzuschließen gewohnt war.

Diese Stimme rief: Marforio hat wieber einen Spigreim gemacht, und es scheint, er halt mich für Pasquin, benn er hat ihn mir eben in's Ohr geflüstert.

Nun, was hat er gesagt, ber gute Marforio? fragte bie Menge lachend. Laßt uns hören, Pasquin! Sagt uns bas neue Epigramm Marforio's.

3ch will's Euch fagen, freischte bie Stimme. Bort nur:

Dem Auge, gang entzuckt von feiner Ginfachheit,

Beigt Falfenftein gang ohne Bracht bie Dajeftat.

Welch schmachvollen Contrast zeigt bier ihm Gitelfeit?

Was findet er bei und? Die Pracht, boch ohne Majestät. \*)

Bravo, bravo! rief bie Menge, laßt uns bas Epigramm noch ein= mal hören, wir wollen es uns aufschreiben, wir wollen es unsern Freun= ben wieberholen. Laßt uns bas Epigramm noch einmal hören, bamit ganz Paris erfahre, was Marforio gesagt hat!

Die Bitte ber Menge warb erfüllt, bie Stimme recitirte noch ein= mal bas beißenbe Epigramm, und am Abende besselben Tages warb es in allen Cafféhäusern und allen Gesellschaften von Paris wiederholt.

#### XV.

### Das Diner en Famille.

Der König und ber Kaiser hatten sich indeß in die kleinen Gemacher begeben, um in bem großen Rabinet bas Diner en famille ein=

<sup>\*)</sup> A nos yeux étonnés de sa simplicité
Falkenstein a montré sa majesté sans faste,
Chez nous par un honteux contraste
Qu'a-t'il trouvé? — faste sans majesté.
(Raméhorn, S. 146.)

zunehmen. Niemand follte bei bemselben gegenwärtig sein, als eben bas Königspaar, ber Kaiser und die beiben königlichen Prinzen mit ihren Gemahlinnen. Aber wie gesagt, Marie Antoinette hatte es schon oft bereut, diese vertraulichen Diners eingeführt zu haben, und sie, welche sonst die großen, öffentlichen Diners so sehr gehaßt hatte, würde setzt sehr gern bereit gewesen sein, täglich vor dem Bolke und umgeden von dem Glanze des großen Hose Geremoniells zu speisen, weil dann badurch diese vertraulichen und umgezwungenen Unterhaltungen, mit denen der Kaiser sie ängstigte, verhindert, und weil alsbann auch die Sarcasmen des Grasen von Provence und das verdrießliche Gesicht des Königs wesniger bemerkt worden wären.

Indeß war es unmöglich diese neue Mode, welche Marie Antoinette unter dem Widerstande der großen Hoschargen eingeführt hatte, wieder zurückzunehmen, denn Iedermann würde das für ein Zugeständniß der Königin an ihren Hof gehalten haben, und Marie Antoinette mußte sich daher schon ihren eigenen Anordnungen fügen. Nur zögerte sie immer so lange als möglich sich in den Speisesaal zu versügen, und erst, wenn man ihr gesagt, daß auch der Kaiser schon angelangt sei, verließ Marie Antoinette ihre Gemächer und begab sich dorthin.

Heut hatte sie ungewöhnlich lange gezögert, und ber König, ber nach ber Promenade einen lebhaften Appetit empfand, fühlte sich verletzt von diesem langen Wartenlassen ber Königin. Er ging ihr daher, als sie jetzt, gefolgt von ihren Damen, eintrat, mit verdrießlicher Miene entgegen, und neigte nur ein wenig zur Begrüßung sein Haupt, indem er ihr die Hand reichte, um sie zur Tafel zu führen.

Die Königin indeß schien biese Verstimmung des Königs gar nicht zu bemerken, ein strahlender Ausbruck war auf ihrem Antlit und ver= lieh demselben einen neuen Liebreiz.

Sie haben uns warten laffen, Mabame, fagte ber König, aber Ihre Erscheinung belohnt uns boch jett für bieses Warten.

Marie Antoinette lächelte, benn sie hatte bas volle Bewußtsein, baß sie heute wirklich schön sei, und baß diese neue Frisur, welche Léonard heut zum ersten Male gebaut hatte, und welche ein Parterre von allerlei Ge= musen und Früchten barstellte, rings umgeben von einem hohen Gitter,

bas ans ben herrlichsten Straußfebern gebilbet war, baß biese neue Frisfur die beiben Prinzessinnen ärgern würde, weil sie baburch mit ihren thurmhohen Toupés und ihrem Geranke von Blumen und Schmetters lingen altmobisch erscheinen: mußten.

Ich bitte Ew. Majestät um Verzeihung, sagte Marie Antoinette mit einem Lächeln, welches die beiben Reihen ihrer perlenweißen Zähne sicht bar werben ließ, ich bitte Gw. Majestät um Verzeihung, daß ich warten ließ. Mein kleiner Jacques trägt allein die Schuld baran, er ist krank, und muß bas Bett hüten. Er wollte aber von Niemand bedient sein, als von mir, und so habe ich vor seinem Bettchen gesessen und ihm er= zählt, bis er eingeschlasen ist.

Oh, sehen Sie ba, mein Bruber, rief ber Graf von Provence lachenb, Ew. Majestät hat mit seinem Diner warten müssen, weil ein kleiner Bauer= junge nicht einschlasen wollte.

Verzeihen Sie, mein Bruder, fagte die Königin hastig, Jacques ist kein Bauerjunge mehr; seine Großmutter hat ihn mir geschenkt, und also ist er mein Kind.

Ist er also ber Dauphin, welchen Ew. Majestät neulich ben Damen ber Halle versprochen hat? fragte ber Graf von Provence.

Die Königin erröthete so heftig, daß man es trop ber Schminke bemerken konnte, und wandte sich, statt bem Prinzen zu antworten, hastig an ben Kaiser.

Und Sie fagen mir nicht ein einziges Wort ber Begrüßung, mein Bruber? fragte sie.

Das kommt baher, Antoinette, sagte Joseph lächelnb, baß ich ganz sprachlos bin vor Erstaunen über biese seltsame Phantasie, welche ich ba auf Ihrem Haupte erblicke. Sagen Sie boch, wer hat biesen merkwürsbigen Wunderbau geschaffen?

Wer anbers wohl, als Léonard? sagte bie Königin heiter.

Wer ift Léonard?

Wie? rief die Gräfin von Artois hastig, Ew. Majestät wissen nicht, wer Léonard ist? Sie kennen also nicht den autokratischen Tyrannen, dem die Köpfe aller Damen sich beugen, und dem unsere königliche Schwägerin selbst sich unterwirft, und sich seinen phantastischen Träumen

- manh

fügt? Léonard ist ber Friseur ber Königin, ber Beherrscher aller Damenstöpfe, und sehen Sie nur, welch ein neues Wunder er ba auf bem Haupte ber Königin geschaffen hat. Man sollte meinen, ber schwebenbe Garten ber Semiramis habe sich auf bas Haupt unserer schwägerin niebergelassen!

Und wie herrlich biese Febern sind, welche bem Garten als Einfas= fung bienen, rief bie Gräfin von Provence mit bem Anscheine bes Ent= zückens. Wirklich, ich sah niemals schönere Straußsebern!

Sind das diese kostbaren Straußsebern, welche Ew. Majestät gestern an dem Federhute bes Herzogs von Lauzun bewunderten? fragte ber Graf von Provence.

Nun, bas ist eine seltsame Frage, mein Bruber, sagte ber König lächelnb. Durch welches Wunder sollten bie Febern bes Herzogs von Laus zun sich jest auf bem Haupte ber Königin befinden?

Sire, ich stand in der Nähe, als die Frau von Guéménée im Auftrage des Herzogs von Lauzun die Königin ersuchte, dem Herzoge die Gnade zu gewähren, daß er ihr die seltenen Federn, welche die Königin bewuns bert hatte, zum Geschenk anbieten bürfe.

Und bie Königin? fragte ber König haftig.

Ich nahm bas Geschenk an, mein Gemahl, sagte Marie Antoinette vollkommen ruhig. Das Anerbieten war etwas übereilt und nicht ganz passend, aber es wäre eine allzu große Beschämung gewesen, es zurückzuweisen.\*) Uebrigens mag sich ber Graf von Provence beruhigen, bies hier sind nicht die Federn bes Herzogs von Lauzun, sondern ein Geschenk meiner Schwester, der Königin von Neapel.

Das ist also ein noch größeres Wunder, als der Garten selbst, rief der Kaiser lachend, indem er der Königin den Arm bot, um sie zur Tasel zu führen. Unsere Schwester Caroline liebt es sonst nicht, Geschenke zu machen, sie empfängt lieber deren, und jeder Cavalier des Hoses hat das Recht, ihr so viele Geschenke zu machen, als nur möglich.

Das beweis't, bag bie Etiquette am Hofe von Reapel von ber unfrigen fehr verschieben ist, sagte ber König, auf ber anderen Seite ber

<sup>\*)</sup> Campan, I. 196.



failles und Fontainebleau hinauf schreitet. Denn ohne Zweifel ist es boch auch die Etiquette, welche gestattet, daß die Treppen, Corribore und Gallerien dieser Schlösser ben Krämern und Handelsleuten als bequemer Platz dienen, wo sie ihre Buden aufschlagen und ihre Waaren feil biesten können.\*)

Das ist eine alte, von ber Gewohnheit geheiligte Sitte, sagte ber König lächelnb.

Doch sie entheiligt bas Schloß ber Könige, und macht es zu einer großen Marktbube, rief ber Kaiser lebhaft. Das Schloß ber Könige aber soll heilig sein, benn es ist ber Tempel ber Liebe, welchen bas Wolf seinen Fürsten errichtet hat, und bie Fürsten müssen es baher ehren und hoch halten und es nicht burch solche profane Krämerbuben entweishen lassen. Der Messias, welcher einst die Krämer und Wucherer aus bem Tempel bes Herrn austrieb, würde, wenn er dies Schloß, diesen Tempel bes Königthums beträte, gewiß auch hier die Krämer und Wuscherer austreiben!

Niemand antwortete ihm. Alle schienen sie nur damit beschäftigt zu essen und mit finsteren Mienen schaute Jeber auf seinen Teller nieder.

Eine Pause trat ein; eine verlegene, angstvolle Pause, welche bie Königin endlich unterbrach, indem sie sich an den Kaiser wandte und ihn fragte, ob er noch immer viel Sehenswerthes und Merkwürdiges in Paris fände?

Sie fragen bas, meine Schwester, und wissen ja Selber, baß Paris überreich ist an Sehenswürdigkeiten, sagte Joseph lebhaft. Ich habe gestern die herrlichsten Dinge gesehen, und mein Herz ist noch ganz erfüllt von den großen Anstalten, Instituten und Sammlungen, welche ich gestern besichtigt habe.

Wo waren Sie benn gestern, herr Graf? fragte Ludwig, bessen Gesicht sich bei ben lebhaften und schmeichelhaften Worten bes Kaisers aufzuklären begann.

<sup>\*)</sup> Dieser Gebrauch existirte bamals noch, und als Marie Antoinette ihn endlich abstellte, erwarb sie sich baburch die Feindschaft aller Krämer und Handelsleute von Paris, die sich barüber beklagten, daß ihnen willfürlich ein Privilegium und ein Verdienst entzogen worden.

Ich war zuerst im Invalibenhause, Sire, und ich gestehe Ihnen, bieses großartige Usyl ber im Kriege erprobten Tapferkeit hat mein Herz zugleich mit Rührung und mit Neib erfüllt, benn ich habe in Wien nichts, was ich biesem herrlichen Denkmale bes Erbarmens und ber Dankbarkeit einer ganzen Nation gegen seine tapseren Vertheibiger an die Seite stellen bürste. Eine tiese Rührung ergriff mich, als ich biese Säle burchschritt, in benen die alten Helben Frankreichs ausruhen auf ben Lorbeeren, welche das französische Volk ihnen dargebracht hat. Geht es Ihnen nicht auch so, mein Bruder, wenn Sie das Invalidenhaus besuchen?

Ich habe bas Invalibenhaus noch niemals besucht, fagte ber König fast beschämt.

Wie? rief Joseph hestig, ber König von Frankreich kennt nicht eins mal bas Haus, in welchem bie alten tapferen Krieger wohnen, welche für ihre Könige ihr Blut vergossen haben? Ah, Sire, bies ist eine heislige Pflicht, welche Sie eilen müssen zu erfüllen!

Und was sahen Sie noch außerbem? fragte bie Königin, welche bie finstere Wolke auf ber Stirn bes Königs und bas spöttische Lächeln auf ben Lippen bes Grafen von Provence bemerkte.

Außerbem sah ich bas Findelhaus, bas schöne und würdige Gesgenstück bes Invalidenhauses, benn bier beginnen die kleinen Erdenbürsger bas Leben, bas sie bort beschließen. Das Findelhaus muß besonsbers für Sie, meine Schwester, von großem Interesse sein, und ich bin von Ihnen überzeugt, daß Sie ihm die thätigste Unterstützung angesbeihen lassen.

Es wird jährlich eine Summe aus meiner Chatoulle an bas Fin= belhaus gezahlt, sagte bie Königin.

Aber Sie gehen ohne Zweifel Selbst bahin und überzeugen Sich burch ben Augenschein von ber Vortrefflichkeit ber Anstalt und belohnen bie eblen, frommen Schwestern burch Ihre freundliche Theilnahme für bie Mühseligkeit ihres Dienstes?

Nein, ich war niemals bort, sagte bie Königin verlegen. Es ist nicht Sitte, baß bie Königin von Frankreich öffentliche Institute ber Wohlthätigkeit besucht. Nun, rief ber Kaiser rauh und hestig, wenn es die Sitte erlaubt, baß die Königin von Frankreich die öffentlichen Opernbälle besucht, so barf es ihr auch wohl gestattet sein, die Sitte zu Gunsten einer öffent= lichen Wohlthätigkeitsanstalt zu verletzen!

Marie Antoinette erblaßte, und jest fenkte sich auch auf ihre Stirn eine Wolke bes Unmuths nieber.

Abermals folgte biesen heftigen Worten bes Kaisers eine lange Pause, aber biesmal war es ber Kaiser selber, welcher sie unterbrach.

Außerbem habe ich gestern bie berrliche Anstalt bes eblen und würdigen Abbé be l'Epée gesehen, fagte er. Das ift ein erhabenes Denkmal, welches sich ba bie eble Menschenliebe eines Einzelnen gesett hat, benn man bar alle gefagt, bag biefer große Mann fein Institut gang obne jebe öffentliche Unterflützung vom Stagt ober bem Konige= haufe aus eigenen Mitteln erhalte. Meine Schwester, ich mage es, an Ihr Herz und Ihre Chatoulle zu klopfen, und für bas Taubstummen-Institut bes Abbé be l'Epée zu bitten. Das ift ein großer, ein bewunderungswürdiger Mann! Mit welcher Liebe hat er fich in bie Seelen und bie Empfindungen seiner unglücklichen Boglinge hineinftu= birt, und bas troftlose, obe Dunkel ihrer Seele mit bem Strahle bes Verständniffes erleuchtet. Diese armen Taubstummen, welche fonst bazu verurtheilt waren, als gebankenlose, zweibeinige Thiere zu existiren, sind jest, Dank bem Abbé be l'Epée, zu Menschen geworben, welche bie Welt genießen und ber Welt nüten konnen! Es wirb meine erfte Gorge fein, in Wien ein Caubstummen-Institut nach bem Mufter biefes Infti= tuts hier anzulegen, und ber würdige Abbe be l'Epee hat versprochen, mir einen Schüler zu erziehen, ber fähig ift, ben Unterricht in Wien zu leiten. \*)

Es freut mich, Herr Graf, sagte Lubwig, baß wir in Frankreich also im Stande sind, Ihnen etwas Interessantes und Sehenswürdiges zu zeigen.

Dh, Frankreich und besonders Ihr Paris ist ja überreich an Se-

- compli

<sup>\*)</sup> Der Kaiser ließ in der That in Wien ein Taubstummen-Institut nach dem Muster bessen zu Paris anlegen. Ramshorn. S. 140.

henswürdigkeiten, rief ber Raiser, und Sie Selber, mein Bruber, besitzen bie herrlichsten Schätze, beren Eristenz Sie kaum ahnen.

Wahrhaftig, mein Bruber, fagte ber Graf von Artois lächelnb, wenn Sie, Dank ber gütigen Anbeutung bes Herrn Grafen, noch einige Ihnen unbekannte Schäße entbecken, so bitte ich Sie, babei auch meiner Cassette zu gebenken, welche immer eine merkwürdige Sehnsucht nach Schäßen empfindet.

Zuerst muß ber Herr Graf aber bie Büte haben, mir biese Schätze näher zu erörtern, sagte ber König lächelnb. Darf ich Sie barum bitten? —

Ich meine biese herrlichen Kunstschäße, welche Sie besißen, Sire, und welche im Stande wären, Ihr Baris, wenn es dis jest ein undesfanntes fleines Dorf gewesen, zu einem berühmten Wallsahrtsort für alle Künstler und Kunstliebhaber der Welt zu machen! Ich war in Ihren Bildermagazinen, mein Bruder, und ich gestehe Ihnen, daß ich es nicht begreisen kann, wie man folche herrliche Schäße in den Staub dieser ungeheuren Magazine vergraben kann. Ein Glück sür Sie, daß die Etiquette es so mit sich bringt, daß immer, wie man mir gesagt hat, einige dieser herrlichen Vilder in den Appartements von Versailles aufsgehängt, und von Zeit zu Zeit durch neue ersest werden, sonst würden Sie vielleicht nicht einmal die Meisterwerke ersten Ranges, welche Sie besißen, kennen lernen! Man sieht also, die Etiquette hat doch auch ihr Gutes und Nüpliches!\*)

Gewiß hat sie bas, sagte ber König ernst, die Etiquette ist sehr oft die einzige Schuymauer, welche die Könige vor ausbringlicher Weisheit und voreiligen Bemerkungen behüten kann.

Vorausgesetzt, daß biese aufbringliche Weisheit sich nicht jenseits ber Schutzmauer neben bem König befindet, fügte ber Graf von Provence mit seinem spöttischen Lächeln hinzu.

Ich meine, die Weisheit kann niemals aufbringlich gefunden wers ben, fagte Joseph mit einem fansten Lächeln, man muß lange und viel suchen, ehe man ihr begegnet. Aber es ist wahr, heute bin ich ihr

<sup>\*)</sup> Des Raisers eigene Worte. S. Campan, Vol. I. p. 178.



ßer Freund ber Malerei war, hatte heute zum ersten Mal mit Erstaunen von ben Schätzen vernommen, welche ber König in seinen Magazinen besäße, und bat ben Raiser jetzt um nähere Auskunft über bieselben.\*)

Die Königin kehrte in ihre Gemächer zurück, innerlich froh, bieses Diner en samille beenbigt zu haben, ganz entschlossen, ben König zu bitten, baß man bem guten, neugierigen Volke von Paris einmal wieber bas Vergnügen vergönne, bie königliche Familie speisen zu sehen, und also einige Male öffentlich wieber in ben großen Sälen binire.

Die Königin, wie gesagt, kehrte in ihre Gemächer zurück, und trat in ihr Kabinet, um bort mit Herrn von Augeard, ihrem Geheimsecretair und Tresorier zu arbeiten, wie dies täglich nach dem Diner zu gescheschen pflegte. Marie Antoinette also arbeitete, das heißt, sie nahm vor ihrem Schreibtische Plat, und unterzeichnete eines nach dem andern die Papiere, welche Herr von Augeard ihr barreichte, und unterhielt sich dabei, während sie unterzeichnete, ganz unbefangen und heiter mit diesem Herrn.

Auf einmal öffnete sich die Thür ihres Kabinets und ber Kaiser trat ein. Die Königin wollte aufstehen und ihm entgegen gehen, aber Joseph eilte zu ihr hin und brückte sie mit liebevoller Gewalt wieder in ihren Fauteuil nieder.

Bleiben Sie, ich beschwöre Sie, meine Schwester, sagte er, bleiben Sie. Gönnen Sie mir boch ben reizenden Anblick, Sie arbeiten zu sehen, und vertreiben Sie mich nicht von hier, indem Sie mir zeigen, daß ich Sie störe. Wenn Sie Sich unterbrechen lassen durch meine Gegenwart, so muß ich sogleich fortgehen, und ich wollte Sie doch um die Gunst bitten, Sie heute in das Theater begleiten zu dürfen.

Nun benn, ich werbe gehorchen, mein Bruber, ich werbe weiter ars beiten, fagte bie Königin lächelnb.

Und von mir gar keine Notiz nehmen, sonbern ganz vergessen, baß

<sup>\*)</sup> Diese Unterredung des Grasen von Artois mit Kaiser Joseph trug ihre guten Früchte. Schon wenige Wochen nach der Abreise des Kaisers legte der Gras von Artois dem König einen Plan vor zu dem Baue eines neuen Museums, in welchem die Gemälde aufgestellt werden sollten, und der Bau dieses Museums ward sosort begonnen.

ich mich hier befinde! Arbeiten Sie, und lassen Sie mich auf und niebergeben.

Er grüßte seine Schwester mit einem freundlichen Lächeln und bie Arme ineinander legend, ging er langsam in bem Kabinet auf und ab.

Marie Antoinette arbeitete weiter, bas heißt, indem Sie ihre Un= terhaltung mit herrn von Augeard fortsetzte, unterzeichnete sie die Pa= piere, welche er ihr vorlegte, und alsbann wieder in seinem Porteseuille ausbewahrte.

Der Kaiser hatte auf= und abwandelnd eine Zeitlang dieser "Arsbeit" zugeschaut, und allmälig hatte seine Stirne sich bewölft, und sein worher so heiteres Antlit eine ernste und zürnende Miene angenommen. Jett, als die Königin wieder unterzeichnete, blied Joseph neben ihrem Schreibtische stehen.

Meine Schwester, sagte er, seit einer Viertelstunde sehe ich Sie Papiere unterschreiben, ohne dieselben nur anzusehen, ja, sie nur eines Blickes zu würdigen, und ich gestehe Ihnen, daß ich wahrhaft erschrocken bin barüber.

Und weshalb sind Sie erschrocken, mein Bruder? fragte Marie Antoinette.

Weil es gewissenlos und pflichtwidrig gehandelt heißt, seinen Nasmen unter Papiere zu setzen, beren Inhalt man nicht zuvor geprüft hat, weil es sehr wenig Interesse und sehr wenig Sachkenntniß verräth, wenn man sich so sehr auf seine Diener verläßt, daß man nur eigentlich die ausübende Hand ihres Willens wird. Sie sollten das wohl bedensken, meine Schwester, und erst nach reislicher Ueberlegung und nicht so gedankenlos und mechanisch Ihre Unterschrift geben. Nichts ist gefährslicher sür einen Fürsten, als wenn er leichtsinnig und ohne zu prüfen seine Unterschrift giebt.\*)

Marie Antoinette erröthete tief und ihre Stirn legte sich in Faleten. Sie fühlte sich gebemüthigt und beschämt von der rücksichtslosen Weise, in welcher Joseph ihr in Gegenwart ihres Untergebenen eine so herbe Lehre ertheilte, und der Zorn gab ihr den Muth, diese sofort zu

<sup>\*)</sup> Des Raisers eigene Worte.

erwibern. Mein Bruber, fagte sie gereizt, ich bewundere in der That, mit welcher Aufrichtigkeit und Leichtigkeit Sie Andern gute Lehren erstheilen, und Ihre herrlichen Principien entwickeln. Aber es will mir scheisnen, als ob man auch die richtigsten Principien salsch anwenden könne, und ich fürchte, das ist zuweilen bei Ihnen der Fall. Mein Geheimssecretair, herr von Augeard, welcher mein volles Vertrauen verdient, präsentirte mir in diesem Augenblick nur die Ordonnanzen für die Zahlungen des Trimesters der Ausgaben sür mein Haus, und diese Ordonnanzen sind vorher von der Rechenkammer geprüst; Sie sehen also, daß ich durchaus nicht riskirte, unbedachtsamer Weise meine Unterschrift zu geben!

Und ich sehe ferner, daß Sie der Ansicht Ihres Gemahls sind, fagte Joseph mit einem fansten Lächeln, indem er der Königin seine Hand barreichte, ich sehe, daß Sie gleich ihm der Meinung sind, daß die Weisheit
sehr lästig und aufdringlich sein kann. Vergeben Sie mir meine allzugroße Aufrichtigkeit, meine Schwester, und lassen Sie und gute Freunde
sein, benn ich glaube, daß Sie der Freunde hier sehr bedürsen!

Die Königin winkte Herrn von Augeard seine Entlassung zu, und als bieser sich zurückgezogen hatte, erhob sie sich, und trat bicht zu bem Kaiser hin.

Sie sehen es also auch, baß ich von Feinden umgeben bin? flü= ikerte sie:

Ich sehe es und fürchte für Sie, Antoinette, Ihre Feinde sind mach= tig, und Sie, Sie sind ein wenig unbedacht.

Aber was ist es benn, bas man mir zum Vorwurfe macht? fragte bie Königin schmerzlich. Was habe ich gethan, baß Sie mich tabeln müssen?

Ich werbe Ihnen bas ein andermal und aussührlicher beantworten, singte Joseph ernst. Noch bin ich es nicht im Stande. Ich sehe, daß es hier schwül ist, und daß ein Gewitter in der Lust hängt, und bereit ist, Ihren Himmel zu umdüstern, aber ich weiß noch nicht, von welcher Seite es kommt, und ob der Haß Ihrer Feinde oder Ihr Jugendübers muth allein es herausbeschworen hat. Sobald ich das ergründet habe, werde ich Sie um eine geheime Unterredung bitten, und nicht wahr,

10

meine Schwester, Sie erlauben es mir, daß ich vor meiner Abreise eins mal recht offenherzig und vertraulich mich mit Ihnen ausspreche, daß wir einmal wieder beisammen sind, nicht als Königin und Kaiser, sons dern als zwei Geschwister, welche sich von ganzem Gerzen lieben und Alles dazu thun möchten, um einander glücklich und zufrieden zu sehen. Wollen Sie mir ein solches Zusammensein gewähren, Antoinette?

Die Königin nickte ihm zu, und ihre großen Augen füllten sich mit Thränen. Sie lehnte ihr Haupt an bes Kaisers Schulter und flüsterte: ach, mein Bruber, ich wollte, wir wären noch Kinber, und spielten im Garten zu Schönbrunn. Damals waren wir glücklich!

### XVI.

## Ein Besuch bei Jean Jacques Rousseau.

Vor einem kleinen niedrigen Hause im Dorfe Montmorency, unweit Paris hielt ein Fiacre an, ein großer, schlanker Herr, in einfacher, schlichter Kleidung, sprang heraus, und näherte sich der Thür, in welscher eine Frau stand, die Arme auf die Hüften aufgestützt, und mit grossen, trotigen Augen den Fremden anstarrend.

Wohnt hier herr Rousseau? fragte ber herr, indem er leicht mit feiner Sand seinen Sut berührte.

Ja, mein Mann wohnt hier, fagte bie Frau verbrießlich.

Der Herr lächelte. Ah, Sie sind also Therese Levasseur, bes gro= gen Philosophen Lebensgefährtin? fragte er.

Das bin ich, und Gott weiß, daß es ein trauriges Leben ist, wels ches wir führen, rief Therese heftig.

Sie beklagen Sich, Mabame, und sind boch bie Gattin eines eblen, guten und berühmten Mannes?

Mein Herr, von ber Berühmtheit kann man nicht leben, und bag Jean Jacques ebel und gut ift, bas ift gerabe unser Unglück. Er giebt

fo lange er hat, und vertraut ben Menschen, bis sie ihm Alles gestoh= len haben, bas ist es, was wir von seiner Gute und seinem Ebelmuth haben. Man kann babei verhungern und zu Grunde gehen!

Der Frembe warf einen langen, traurigen Blick auf biese Frau, beren starke, rohe Züge, beren geröthete Wangen etwas unendlich Gemeines und Niedriges hatten.

Ich bitte Sie, mich zu Herrn Rousseau zu führen, fagte er in ziem= lich gebieterischem Tone.

Ich werbe bas nicht thun, erwiderte Therese Levasseur tropig. Leute, welche wie Sie, ohne Bediente und im Fiacre kommen, sollten wenigstens bescheiben bitten. Herr Rousseau ist nicht für Jedermann zu sprechen!

Ah, bas sind ja feltsame Grundsätze, welche ich ba vor ber Thür bes großen Philosophen vernehme, rief ber Frembe lachend. Man sieht also auch hier nicht bloß auf ben Menschen, sondern auf sein Kleid. Ich bitte, haben Sie Nachsicht mit meinem Kleid, und lassen Sie mich diese Schwelle überschreiten!

Erst sagen Sie mir, was Sie bei ihm wollen! Bringen Sie ihm vielleicht Noten, welche er abschreiben soll, ober irgend eine andere Arsbeit, womit er Gelb verdienen kann?

Ich komme einfach, um herrn Rouffeau zu besuchen, Mabame.

Dann werbe ich nicht eine folche Thörin sein, Sie zu ihm zu lassen, rief Therese mit einem spöttischen Lachen. Mein Mann ist kein wildes Thier, welches man als Merkwürdigkeit anktieren kann, und wosfür man wie im Jardin des plantes nicht einmal nöthig hat Entrée zu zahlen. Wenn wir jedem Neugierigen, welcher hierher kommt, um Jean Jacques zu sehen, Einlaß gewähren wollten, so würden wir bald vershungern müssen, denn mein Mann würde alsbann nichts mehr verdienen können, und wir müssen boch von seiner Arbeit leben. Gott weiß, daß es nur eine kümmerliche und abscheuliche Art zu leben ist, welche wir von seiner Arbeit gewinnen, aber wir müssen's und gesallen lassen, und es wäre also närrisch, wenn wir und nun noch die Arbeit burch müßiges Geschwäh verkümmern lassen sollten.

Der Herr fentte feine rechte Sand in die Tasche seines Kleibes, und

# # 121 MA

als er sie wieder hervorzog, legte er sie schnell in die braune, schmutzige Hand Theresens.

Meine gute Mabame, fagte er, ich bitte, laffen Sie mich mit herrn Rouffeau fprechen.

Therese warf einen schnellen Blick in ihre Hand, ber gelbe Strahl bes Golbstücks, welches ber Herr in berselben zurückgelassen, warf einen hellen Wiberschein auf ihr Angesicht.

Nun ja, ich will Ihnen erlauben, zu Jean zu gehen, sagte sie freund= lich. Aber Sie mussen mir Eines versprechen?

Mas benn?

Daß Sie ihm nichts verrathen wollen von Dem, was zwischen uns vorgefallen ist, weber, baß ich Sie nicht gleich zu ihm lassen wollte, noch auch dies hier! Er würde wieder den ganzen Tag mit mir maulen und grollen, und ganz gewiß verlangen, daß ich Ihnen das Geld zurück gebe. Er ist ja ein so wunderlicher Narr, der lieber hungert, friert und arbeitet, als die Unterstützung seiner Freunde annimmt!

Sein Sie unbeforgt, ich werbe Herrn Rousseau gar nicht fagen, baß ich bas Glück gehabt, Sie zu sehen, Mabame!

Dann, mein herr, treten Sie in's Haus ein, und gehen Sie bie Treppe hinauf, nur hüten Sie Sich zu fallen, ober mit ben Stufen einzubrechen, benn bie Treppe ist alt und halb versault. Oben gradezu an der Thür klopsen Sie nur an, da brin ist mein Mann! Während Sie mit ihm plaudern, werde ich schnell hinlausen und für Ihr Geld einige Sachen für Iean kaufen, welche er bringend braucht. Glauben Sie nur, es that Noth, daß ein großmüthiger Freund, wie Sie, gerade heute kam, und ich will sogleich gehen, und für meinen Mann ein Baar Schuhe und ein Halstuch kaufen! Leben Sie wohl, und nur immer die Treppe hinauf.

Sie nickte freundlich und trat eilig aus dem Hause. Mit hastigen Schritten ging sie die Straße hinunter, still vor sich hin murmelnd: Werd' nicht solche Närrin sein, ihm Schuhe und Tücher zu kausen. Wenn er Sachen gebraucht, mag er mehr verdienen, bann kann er sich etwas kausen. Dies Geld hier ist mein, und ich werd' mir bafür sogleich bas seidene Tuch kausen, bas ich mir schon so lange gewünscht habe,

und wenn ich bann noch einige Francs zu einer Flasche Wein und ein paar Fischen erobern kann, besto bester für mich.

Während Therese Levasseur rüstig die Straße hinab eilte, war der Fremde in bas Haus eingetreten, und die unter seinen Tritten wankende, bunkle und unsaubere Treppe hinausschreitend, klopste er an die niedrige Thür, welche sich der Treppe gegenüber besand.

Eine sanste Stimme rief von innen: Herein! und ber Fremde öffnete die Thür. — Das Gemach, in welches er jetzt eintrat, war klein, büster und unsauber, wie bas ganze Haus. Ginige wenige Stühle mit Strohsgestecht, und ein großer, einfacher Holztisch waren bas einzige Umeublesment besselben. Un ben Wänden hingen eins über bem andern kleine und große Vogelbauer, in benen die verschiedenartigsten Vögel aufs und niederstatterten, und ihr lustiges und melodisches Gezwitscher zu einem harmonischen Chor vereinigten. Vor den dunklen, trüben Fenstern, an welche außen ein großer Wallnußbaum seine frischen und bustigen Blätter anlehnte, standen große mit Wasser angefüllte Glaskugeln, in benen allerlei Gewürm und Fische sich bewegten, andere mit grünem Blätterswerk versehene Schaalen, oben mit Papier geschlossen, das vielsach durchsstochen war.

Der Frembe hatte mit einem schnellen, sorschenden Blick bas Zimmer beschaut, und ließ seine Augen jetzt auf der Gestalt verweilen, welche da drüben vor dem großen, mit Papieren und Schreibgeräth bedeckten Tische saß. — Dies war ein Mann in einem einsachen, grauen Rock von grobem Tuche, wie es die Arbeiter und die Bauern vielleicht an Sonntagen zu tragen psiegten; der Kragen seines Hembes, von grober Leinwand, das auf der Brust zwischen einer einsachen Weste sichtbar ward, war über ein buntes Baumwollentuch zurückgeschlagen, welches vorn am Halse zu einem leichten Knoten geschürzt war. — Das Antlitz bieses Mannes war bleich, traurig und erschöpft, und die Falten und Runzeln besselben, wie das graue Haar, das in wenigen leichten Streisen seinen Scheitel umgab, ließen erkennen, daß er schon mehr als sechstzig Jahre viel von der Last, und wenig von dem Genusse bes Lebens ersahren hatte. Nur aus seinen großen Augen von einem dunklen Grau, strahlte noch das Feuer der Jugend und der Schwärmerei, und das sanste, milbe

Lächeln, das seine schmalen Lippen umspielte, zeugte von seiner Herzensgüte und Geduld. Er schien so eben mit Schreiben beschäftigt gewesen zu sein, denn seine Hand ruhte noch auf dem Papier, das da vor ihm lag, und seine Finger hielten noch die Feder über dem Papiere, von welchem er nur seine Augen emporgehoben hatte, um den eintretens den Fremden anzuschauen.

Verzeihen Sie, mein herr, fagte biefer, baß ich so unangemelbet hier einzutreten wage. Indeß ich fand Niemand zu Hause, ber mich hätte melben können.

Das geht sehr natürlich zu, mein herr, erwiederte ber Andere mit einem Lächeln. Wir sind zu arm, um uns eine Dienerin zu halten, und meine gute Therese ist vielleicht ausgegangen, etwas einzuholen. Womit kann ich Ihnen dienen?

Ich kam nur, um Jean Jacques Rouffeau, ben Dichter, ben Phi= losophen und ben Weltweisen zu begrüßen.

Jean Jacques Rousseau bin ich, aber ich fürchte, alle Ihre Epitheta sind falsch. Das Leben ist so rauh mit mir umgegangen, daß ce ben Dichter, der ich vielleicht einst war, in einen alten, mürrischen, entnüchsterten Mann umgewandelt hat. Die Menschen haben mich so vielsach betrogen und getäuscht, daß ich vor ihnen gestohen bin; aber an den Schmerzen und dem Kummer, den mir diese Schlechtigkeit der Menschen bereitet, erkenne ich nur zu beutlich, daß ich weder ein Philosoph noch ein Weltweiser bin.

Und das fagt Jean Jacques, ber große Menschenfreund, welcher be= hauptet bat, daß bie Menschen von Natur gut sind?

Ich habe bas gesagt, und ich säge es noch, rief Rousseau mit einem begeisterten Ausbruck. Ja, ber Mensch ist von Natur gut, er ist bie höchste Blüthe ber Schöpfung, und ein Duft von Schönheit, Poesie und Unschuld strömt aus seiner Seele, wenn er zuerst seine Augen öffnet. Aber die Welt, mein Herr, die Welt ist nicht gut und ebel, zwei Teussel schleichen durch dieselbe hin, das sind der Eigennutz und die Lüge. Diese beiden vergisten die guten Menschen, und machen sie zu bösen, hartscherzigen, gefühllosen Geschöpsen, welche immer nur ihren Vortheil und den Nachtheil der Andern zum Zweck haben. Oh, wer im Stande wäre,

biese beiben Teufel aus ber Welt zu verbannen, ber wurde in Wahrheit ber zweite Erlöser ber Menschheit sein!

Aber ich fürchte, biese beiben Teufel waren in ber Welt, so lange sie besteht.

Sie waren nicht im Paradiese, rief Rousseau lebhaft. Und was ist benn unter bem Paradies anders gemeint, als ber selige Urzustand ber Menschen, wo sie im sansten Sinklange mit ber Natur an ben Brüsten ihrer Mutter Erbe lagen und von ihr Nahrung, Gesundheit und Friesben empfingen. Das Paradies ist die Zeit ber Unschuld, wo die Erbe noch keine einzelnen Herren hatte, sondern Gottes war, wo die Menschen noch gar keinen Besitz kannten und baher Besitzer der ganzen Erbe wasren. Seit der Besitz unter die Menschen gekommen, und sie zertheilt und zerklüstet hat in Stände und Kasten, ist auch das Unglück auf die Welt gekommen, und nur, wenn die Menschen den Besitz aufgeben, und wieder zurücksehren zur Natur, werden sie auch das Paradies wiederssinden.

Sie können es aber nicht, rief ber Frembe lebhaft, sie haben ein= mal gekostet vom Baume ber Erkenntniß, und sind auf immer aus bem Paradiese verbannt!

Wehe mir, und wehe uns allen, wenn Sie Recht haben, mein Herr, sagte Rouffeau seufzend, benn alsbann ist die Welt ein elendes Jammersthal, und wenn man wirklich weise wäre, sollte man eilen, sie zu verslassen! Aber verzeihen Sie, mein Herr, ich habe im Eiser des Gesprächs sogar vergessen, Ihnen einen Stuhl anzubieten, und Sie stehen noch imsmer, während ich sitze.

Er entlastete, hastig aufstehend, einen Strohstuhl, ber neben bem sei= nen stand, von allerlei Büchern und Papieren, und lub ben Fremben mit einem Winke seiner Sand ein, neben ihm Platz zu nehmen.

Sie waren mit Schreiben beschäftigt? fragte ber Frembe, indem er sich setzte. Dhne Zweifel barf die Welt bald wieder hoffen, ein neues Werk bes großen Jean Jacques zu erhalten?

Die Welt barf nichts mehr von mir hoffen, sagte Rousseau traurig. Ich bin erschöpft, alt und unglücklich, ich schreibe nicht mehr.

Alber Gie fcprieben ja fo eben!

Ja, aber ich schrieb keine Gebanken nieber! Ich schrieb nur Noten ab, und Gott weiß, baß in biesen Noten oft sehr wenig Gebanken sinb! Wie, rief ber Frembe lebhast, Sie schreiben Noten ab?

Ja, um bavon zu leben, mein Herr. Es verlohnt sich wirklich nicht ber Mühe, etwas Besseres und Ebleres thun zu wollen, und ben Mensschen, welche einander nicht einmal die Früchte auf ben Bäumen gönnen, die Gott hat wachsen lassen, den Menschen die Früchte unseres Geistes, welche der Gedanke hat wachsen lassen, barzubringen. Ich habe viele Bücher geschrieben, ich habe den Franzosen lange Gelegenheit gegeben, zu benken, aber es war umsonst, sie bachten nicht! Jest gebe ich ihnen Gelegenheit zu singen, und sie singen!\*)

Aber es will mich bedünken, als ob die Franzosen zuweilen eine ziemlich rauhe und unmelodische Musik machten, rief der Fremde lebhaft, als ob ihnen die rechte und mahre Harmonie verloren gegangen wäre, und eine große, ungeheure Dissonanz bald unsere Ohren zerreißen sollte. Sie, welcher zugleich ein großer Musiker, und ein großer Philosoph sind, Sie werden mir sagen können, ob ich irre, oder ob meine Besürchtungen Wahrheit sind!

Nein, Sie irren nicht, mein Herr, sagte Rousseau leise, biese Dissonanz ist da, sie durchklingt schon die Lust von ganz Frankreich, und eines Tages wird sie sich auslösen zu einem fürchterlichen Accord und sich zu einem Liede gestalten, welches die Armen und Geächteten, die Bersstoßenen und von der Noth des Daseins Gebrandmarkten, welches alle Diesenigen singen werden, die jetzt in dem Schmutz ihrer Lumpen und dem Staub ihrer Niedrigkeit außerhalb der Schranken der Gesellschaft stehen, die keinem Stande angehören, und keine Rechte haben. Mit diessem Liede des Hasses und der Nache werden sie eines Tages kommen, ihre Nechte des Menschen einzusordern, und wehe dann Denen, welche sie ihnen bisher verweigert hatten. Sie werden eine fürchterliche Rache an ihnen nehmen!

Und wer sind Diejenigen, welche bem Menschen bie Rechte bes Menschen verweigern können? fragte ber Frembe hastig.

<sup>\*)</sup> Rouffeau's eigene Worte. S. Ramshorn, S. 140.

Es sind die Bevorzugten und Besthenden, sagte Rousseau feierlich, es sind die Stände, welche Diejenigen hinausweisen, die zu arm sind, die Abgaben zu zahlen, welche vermeinen, daß das Volk, welches auf der Straße wohnt, von der Arbeit seiner Hände lebt, von dem Schweiße jestes Tages jeden Tag fristet, daß dieses Volk keinem Stand angehöre, und daher keine Rechte, sondern nur Pflichten habe. Es sind die Priesster und die Aristokraten, welche den Sturm herausbeschwören, der eines Tages ausbrechen wird, und an ihrer Spitze steht der König!

Der König? fragte ber Fremde erstaunt. Was verschulbet ber König? Was hat er Uebles gethan?

Er hat bas Ueble gethan, baß er geboren worden ist als ber Sohn seiner Bäter, als ber Enkel Ludwig bes Funfzehnten, bessen böses Beisspiel die französische Nation bemoralisirt hat, bessen schmachvolles Leben auf ber Stirn bes französischen Volkes als ein bunkler Fleck steht, ben es eines Tages mit Blut von seiner Stirn wegwischen wirb!

Das ist ein fürchterliches Wort, mein herr! Sind Sie ein Pro-

Nicht in die Zukunft, sondern in die Vergangenheit, und aus dies ser prophezeihe ich die Zukunft, wie die Auguren es thaten aus dem Fluge der Vögel, und die Zeichenheuter aus allerlei Zeichen und Andeustungen, die ihr Auge zu verstehen wußte.

Haben auch Sie solche Zeichen und Andeutungen beobachtet? fragte ber Fremde leise und fast ängstlich.

Rousseau wiegte leise stinnend sein Haupt. Ich habe sie gesehen, sagte er, und Jedermann, der nicht blind ist, oder sein Auge nicht abssichtlich schließen will, muß sie sehen. Das Schlckfal hat das Leben dies ses unglücklichen Königs gezeichnet, und wieder und immer wieder hat es auf ihn mit brohendem Finger hingezeigt. Aber Niemand hat auf diese Warnung geachtet, damit das Wort des großen Griechen sich ers sülle, das geheimnisvoll fürchterliche Wort: "Diesenigen, welche die Götter verderben wollen, strasen sie zuerst mit Blindheit, auf daß sie den Albsgrund nicht bemerken, vor welchem sie stehen!"

Ich beschwöre Sie, öffnen Sie meine Augen, lassen Sie mich ihn se= hen! rief ber Frembe bringend. Was sind bas für Zeichen, von welchen Sie reben? Mas für bose Omen, bie Bezug haben auf König Lubwig, ha= ben Sie bemerkt?

Nicht ich allein, Jebermann kennt, biese bosen Omen, mein herr! Sollten Sie allein nicht von Ihnen gehört haben? Wissen Sie nicht, was Alles sich zutrug schon bei ber Geburt Lubwigs bes Sechszehnten?

Dein, ich weiß nichts bavon, und ich bitte Sie, fagen Sie es mir! Es ift wenig in ben Augen ber Rurzsichtigen, viel in ben Augen ber Sebenben! Diefer König warb nicht geboren, wie bie Könige, feine Borganger es waren, und barum fürchte ich fast, er wird nicht sterben, wie sie. Sonst versammelt sich bie königliche Familie in bem Zimmer ber königlichen Bringessin, welche ber Natur ihren Tribut abiragen und ber Welt ihre beiligste Pflicht erfüllen will, indem sie ihr einen Burger gebiert. Sonft werben bie Rinber ber Prinzessinnen geboren unter bem Segendruf ber Könige, und bas Saus Frankreich umfteht feine Wiege und giebt ihm die ersten Gruße. Die Dauphine aber war gang allein in Berfailles, als ihre Nieberkunft fie überraschte, Niemand von ber to= niglichen Familie war neben ihr; von Fremben umgeben gebar fie ben Sohn, und Frembe nahmen ihn in ihre Arme. Man fanbte einen Courier ab, um bie Geburt bes Prinzen in Paris zu verfünden; vor ber Barrière von Paris stürzte er mit seinem Pferbe und starb auf ber Stelle, und feine Botschaft verhauchte auf ben Lippen eines Sterbenben. - Der Abbe von Saujon follte bem Reugebornen bie gebräuchliche Nothtaufe geben; im Begriff fich nach ber Rapelle zu begeben, fant er auf ber großen Treppe von Berfailles nieber, von einem Schlagfluß ge= troffen, ber feinen Urm und feine Zunge lähmte. \*) - Der Leibargt bes Dauphins hatte für ben neugebornen Prinzen brei Ammen von Sun= berten als bie gesundesten, fraftigsten und jungsten ausgewählt. zwei von ihnen ftarben, nachbem sie ben Bringen kaum acht Tage an ihren Bruften genährt, und feine britte Umme, bie Mabame Guillotin, ward nach feche Wochen von ben Pocken hinweggerafft. Selbst ber leichtsinnige König Lubwig erschraf vor biesen bosen Anzeichen, und als man ihm ben Tob ber britten Amme melbete, rief et: bas find fehr

<sup>\*)</sup> Mémoires de Madame de Créqui. Vol. III. 179.

sen eigentlich ben Titel eines Herzogs von Berry gegeben habe? Das ist ein Name, welcher Unglück bringt!\*) — Sie sehen wohl, mein herr, ber Tob betrachtete ben Prinzen immer noch als sein Eigenthum, bas Unglück schwebte über ihm, und es erfaßte mit seinen blutigen Krallen Diejenigen, welche ben einstigen König umgaben!

Aber bas Leben und bas Glück, welche mit bem Tob und bem Unsglück einen so erbitterten Kampf über bem Haupte bes Prinzen geführt, haben boch, wie es scheint, ben Sieg bavon getragen, rief ber Frembe. Der kleine Herzog von Berry hat längst biesen unheilvollen Namen absgelegt, er nennt sich jest König, und trägt auf seinem Haupte bie Krone Frankreichs!

Wissen Sie, was er sagte, als er bie Krone zum erstenmal auf sein Saupt setze? fragte Rousseau finnend.

Mein, ergählen Gie es mir!

Es war zu Rheims am Tage seiner Krönung. Ludwig stand insmitten bes hohen Chors ber Cathebrale, und ber Erzbischof von Rheims hatte soeben die Krone auf des Königs Haupt gesett. Der König legte seine Hand an die Krone und sagte: "Sie thut mir weh!" — Nur einmal hatte ein König von Frankreich in diesem feierlichen Moment ein Wort gesprochen, und dieser König war Heinrich der Dritte gewesen, welcher auch bei der Krönung die Hand an seine Krone legte und sagte: "Sie sticht mich!" \*\*\*) — Die dem König Ludwig nahestehenden Perssonen wurden frappirt von der Achnlichseit dieser beiden Ausruse, und selbst der Cardinal von Rheims erbleichte, und schaute mit einem Blicke voll Trauer und Entsetzen auf den König hin. \*\*\*\*)

Seltsam, flüsterte ber Fremte. Ein Schauber, ben ich mir selber nicht erklären kann, erfaßt mich bei bem, was Sie ba sagen, und boch muß ich mir gestehen, baß bieses Alles thöricht und müßig ist.

Junger Mann, fagte Rouffeau ernft, thoricht ift es nur, bie wun-

<sup>\*)</sup> Créqui. III. 180.

<sup>\*\*)</sup> Beinrich III. ward befanntlich ermordet.

<sup>\*\*\*)</sup> Campan. 1. 115.

berbaren Zusammenhänge zwischen ben Schicksalen ber Menschen und ben kleinen Creignissen, welche sie andeuten, leugnen zu wollen. Die Geheimnisse ber Welten sind unergründlich, und wehe Denen, welche nur glauben, was sie begreifen. Auch über ben Schicksalen ber Menschen scheimnisse, und vielleicht, wenn wir diese enträthseln könnten, würden wir unser Schicksal lenken können. Es hat seine Phasen und seine Verpuppungen, und wenn wir sie kennten, würden wir baraus auf die Weiterbildung schließen und unsere Vorkehrungen treffen können. Man soll also die Zeichen, welche uns gegeben werden, und sich an große Begebenheiten in dem Leben der Menschen knüpfen, nicht gering achten, sondern ihnen nachspüren, um zu erforschen, worauf sie hindeuten.

Biebt es noch mehr folder Zeichen im Leben bes Rönigs?

Wollen Sie bieselben noch weiter verfolgen, so benten Sie boch an all' bas, was fich zutrug bei ber Bermählung bes Dauphins mit ber Erzherzogin von Desterreich. Un ber Grenze von Frankreich betrat Ma= rie Antoinette, nachbem fie ihre beutschen Begleiterinnen verlaffen hatte, bas Relt, in welchem fie, ber Etiquette gemäß, ihre Kleiber wechfeln, und in Frankreich gewebte Stoffe anlegen follte. Die Wände bieses Beltes waren mit ben fostbarften Gobelins verbangen, aber bie Gobelins ftell= ten alle Scenen voll Blut und Greuel vor, und man fah ba bas Mas= facre ber unschulbigen Kinber, bie Niebermachung ber Maccabaer in furchtbar lebenbigen Gruppen bargestellt. Marie Untvinette bemerkte es; sie sprach kein Wort, aber ihre Wangen erbleichten, und ihre Sanb er= hebend, beutete fle mit Thranen in ben Augen auf biese Bilber bin. \*) -An bemfelben Abend und unter bemfelben Zelt ftarben zwei von ben Frauen, welche bei ber Toilette ber Dauphine beschäftigt gewesen. Frei= lich fagte man, sie seien am Genuß von Champignons gestorben, aber fle ftarben boch! - Und nun benfen Gie an ben furchtbaren Sturm, welcher in ber Hochzeitsnacht bes Dauphins in Versailles wuthete, und Bäume entwurzelte und brach, bie ben Sturmen von Jahrhunderten getropt hatten; benfen Sie an bas Bewitter, bas mit feinen rollenben

<sup>\*)</sup> Créqui. IV. 104.

Donnern bas Schloß von Versailles in seinen Grundvesten erbeben machte, und endlich benken Sie an bas surchtbare Unglück, welches den Einzug der Dauphine in Paris begleitete, und Hunderten von Menschen bas Leben kostete, und bann sagen Sie mir, ob es nicht erlaubt ist, an Vorzeichen zu glauben?

Und wenn man auch baran glaubte, was nüten uns biese Borszeichen? Was können sie verhindern? Sie haben meine ganze Seele mit Furcht und Schrecken erfüllt, durch bas, was Sie mir mittheilten, aber wozu nütt es, was wird badurch erreicht, wenn wir die Zeichen kennen, aber ihre Anwendung nicht verstehen?

Wozu es nütt, baß ich Ihnen bas Alles sagte? fragte Rousseau indem er mit einem sansten Lächeln in das bewegte Antlit des Fragensten schwete. Es nütt dazu, daß Kaiser Joseph, der Mann mit dem warmen Herzen und dem hellen Verstand, hingehen kann, um seinen Schwager und seine Schwester zu warnen, um ihnen zu sagen, was ihnen Noth thut, um sie ausmerksam zu machen, daß sie am Raude eines Absgrundes stehen, und in ihm versinken werden, wenn sie die drohenden Zeichen nicht verstehen wollen, die das Schicksal mit schwarzem Finger über ihrem Haupte in die Luft malt. Thun Sie das, Sire, gehen Sie zu Ihrer Schwester, und warnen Sie dieselbe!

Wie! rief Joseph erstaunt, Sie haben mich erfannt?

Wenn ich bas nicht gethan hätte, sagte Rousseau lächelnb, würde ich bann so aussührlich und offen zu Ihnen gesprochen haben? Ich bin nicht immer so mittheilsam, und ich liebe die Menschen nicht mehr gesnug, um vor Fremben mein Herz auszubecken, und sie meine Gedanken sehen zu lassen. Ich habe Sie in Paris gesehen, Sire, und ich habe Sie beobachtet im Theater, als das Publikum Ihnen huldigte. Ich habe auf Ihrer Stirn große Gedanken, und in Ihren Augen ein warmes, ebles Herz gelesen, und darum habe ich zu Ihnen gesprochen wie ein warmer, aufrichtiger Freund.

Und so lassen Sie mich jetzt auch zu Ihnen sprechen, sagte Joseph, bem Philosophen seine Hand barreichend. Gönnen Sie es mir, Ihnen nütlich sein zu können! Sie sind hier in einer Umgebung und einer Lage, die sich nicht für einen Dichter und Philosophen geziemt, welchen

ganz Europa liebt und bewundert. Sie verlieren Ihre Zeit und Ihre Kräfte mit elenden Brod-Arbeiten, während Sie es der Menschheit schuls dig wären, ihr ferner mit dem Licht und der Kraft Ihres Geistes zu nügen und zu dienen, wie Sie es sonst gethan. Gönnen Sie mir die Freude, Sie Ihren Studien, Ihren Phantasten und Dichtungen zurückzugeben, indem ich Ihre Existenz sichere, und Sie vor Noth und Mansgel bewahre! Sagen Sie mir, nicht mir dem Kaiser, sondern mir dem Freunde, was kann ich sur Sie thun?

Was Sie für mich thun können? fragte Rousseau leise. Nichts! Ich bin ein alter Mann mit geknickten Wünschen, mit vernichteten Hoff=nungen, mit zerstörten Illusionen. Ich bedarf nichts mehr, als ein we= nig Sonnenschein um meinen kahlen Scheitel zu wärmen, und ein Stück Brod, um meinen Hunger zu stillen. Das bedarf ich für mich und meine Frau, weiter nichts, und bas muß ich mir mit meiner eigenen Arbeit und Kraft verdienen können, dafür barf ich Niemand auf der Welt bankbar und verpslichtet sein, denn einen Sonnenstrahl und ein Stück Brod zu haben, ist das natürliche Recht des Menschen, und es wäre zerschmetternd, wenn der Mensch auch das nicht einmal von sich selber haben könnte!

So kann ich also nichts für Sie thun, fragte ber Kaiser schmerz= lich. So wollen Sie mir also nicht bie Freude gönnen, Ihnen —

Der Kaiser verstummte, benn braußen vernahm man jetzt eine laute, kreischende Stimme, welche sagte: warten Sie nur hier! Ich werd' sogleich hinauf gehen, und die Noten holen. Sie sind fertig und sie müssen fertig sein, benn wir brauchen das Geld! Zählen Sie es also nur immer da auf dem Tisch auf, während ich zu meinem Manne gehe, und Ihnen die Noten hole:

Mein Gott, murmelte Rousseau angstvoll und erschrocken, mein Sott, und ich bin noch nicht fertig! Und ich hatte es Theresen so sest versprochen, nicht eher aufzustehen von meinem Stuhl, als bis ich bie Abschrift sertig hätte, benn sie braucht bas Geld so nothwendig. Was soll ich ihr nun sagen? Womit mich entschuldigen? — Und indem Rousseau sich lebhaft bem Kaiser zuwandte, suhr er fort: Sie fragten mich eben, was Sie für mich thun könnten, Sire? Nun, Sie können

mir einen großen Gefallen erzeigen, mein Herr. Therese wird kommen! Ich höre schon ihren Schritt auf der Treppe. Wenn sie einen Fremsten bei mir sindet, während ich ihr versprochen hatte, Niemand zu emspfangen, und meine Arbeit fertig zu machen, wird sie mit vollem Rechte sehr bose auf mich werden. Wenn sie aber erzürnt ist, pflegt die arme gute Therese sehr laut zu sprechen, und das greift meine schwachen Nerven an. Gehen Sie also, ich beschwöre Sie um diesen Dienst, gehen Sie!

Aber wenn ich ba hinaus gehe, werbe ich ihr boch ohne Zweifel begegnen, und außerbem, wenn sie mich auch nicht sieht, wird sie boch sehen, baß Ihre Arbeit nicht fertig ist?

Ich werbe ihr fagen, baß ich mich ein wenig ausgeruht habe, baß ich mich matt fühlte, und bann wird sie mir schon eher vergeben, benn sie hat ein gutes und großmüthiges Herz. Nein, suhr Rousseau ersröthend sort, ich werbe nicht lügen, ich werbe ihr die Wahrheit sagen, aber ich will nicht, daß Sie babei sind, es würde mich zu sehr beschäsmen, wenn Sie Zeuge wären wie ich gescholten werde. Sie kommt! Ich bitte Sie um den Liebesdienst, Sire, gehen Sie fort! Da binaus, durch diese kleine Thür. Sie führt in meine Schlaskammer. Durch die entgegengesetze Thür kommen Sie zur Treppe, und können ungesfährbet hinabsteigen!

Und zitternd vor Aufregung brängte Rouffeau ben Kaiser nach ber kleinen Thur hin, bie er öffnete. Treten Sie ein, Sire, sie ist schon vor ber Thur, flüsterte er.

Der Kaiser nickte ihm lächelnb einen Abschiebsgruß zu, und trat in bie Kammer, beren Thur er hinter sich schloß.

Balb barauf vernahm man von ber Straße her bas Fortrollen bes Wagens, in welchem ber Kaiser von bannen suhr, und von Rousseau's Studirstube her die laute, keisende Stimme der Therese Levasseur, welche dem Philosophen eine Scene machte, weil er mit seisner Abschrift nicht fertig geworden.

### XVII.

### Der Abschied.

Die seche Wochen, welche ber Raifer für feinen Aufenthalt in Paris bestimmt hatte, waren zu Enbe gegangen, und Joseph wollte jest auf einem Umwege burch Frankreich und bie Schweiz feine Beim= Paris hatte ihm nichts Neues mehr zu bieten, benn er reise antreten. hatte Alles gesehen, Alles stubirt, und in rastlosem Gifer vom Morgen bis zum Abend thatig, hatte er alle Institute, alle Sammlungen, alle Fabrifen und Kunstschätze mit Aufmerksamkeit betrachtet. Auch ber Genuß und bie Triumphe feines Parifer Aufenthaltes waren jest er= fcopft. Gang Paris hatte bem Raifer gehulbigt, in ben bochften Gefellschaften, wie im Bolf sprach man mit Enthusiasmus von bem Rai= fer, erzählte man fich Buge von feiner Leutseligkeit, feinem Wit unb feiner Geistesicharfe. Selbst bie berühmten Fischweiber von Baris, bie Damen ber Salle, waren von bem allgemeinen Enthusiasmus mit fort= geriffen worben, und hatten sich in feierlicher Procession zum Raifer begeben, um ihre Sulbigung barzubringen. \*)

<sup>\*)</sup> Mehr benn hundert Fischweiber in ihrem glänzenosten Dut begaben fich in bas Botel Treville, angeführt von ber Aleltesten von ihnen, ber Mabame Trigobin, um bem Kaifer einen Beweis ihrer Achtung ju geben. Joseph nahm ihren Besuch an, und Mabame Trigobin richtete an ihn, im Namen ihrer Schwestern, und indem ste bem Raifer einen riesengroßen Blumenstrauß überreichte, folgende Unrebe: " Onabigster herr Kaifer. Nehmen Sie es nicht fibel, wir wissen es wohl, bag Sie es find, obwohl Ihr Kammerbiener es verboten hat, daß wir es Ihnen sagen. Der Konig und bie Königin und wir Alle find recht froh Sie zu sehen. Ihre Schwester ift unsere Mutter, und Sie sind unser Better, und wir find Ihre Dienerinnen. Das Bolt ift fehr gludlich, bag Dero Kleiber bezahlt, und wir find fehr gludlich, einen erhabenen herrn zu feben, ber Gold und Gilber gange Bande voll verschenkt! Abe!" - Der Raiser vertheilte in Erwiederung auf ben schmeichelhaften Schluß ber Anrede wirklich Sande voll Gold und Silber unter die Damen ber Salle, welche alsbann wieber laut fingend und jubelnd von bannen gingen, und bie Luft von Paris mit bem Cobliede bes großmüthigen Raisers erfüllten. (Sübner, I. S. 151.)

Nur am Sofe bes Ronigs war bie Verstimmung gegen ben Raifer mit jedem Tage bufterer geworben, und fein aufrichtiger Freimuth, fein oft scharfer und beißenber Tabel über bas, mas er fah und hörte, seine Sarcasmen und sein Spott hatten ihm bort immer mehr bie Bergen entfrembet. Der König verzieh es ihm nicht, bag er fich täglich von bem Raifer beschämt fühlte, weil bieser besser mit ben Ginrichtungen, Infti= juten und Anstalten von Paris Bescheib wußte, wie Lubwig felber, und sich beshalb oft erlaubte, bem Könige Rath zu ertheilen. Die Königin verzieh es ihm nicht, daß ber Kaiser nicht blos im stillen, vertrauli= den Beisammensein, sonbern sogar öffentlich vor bem Sofe bie neuen von ber Königin eingeführten Moben verspottete, und sie an bie Ein= fachheit erinnerte, an welche sie als Erzherzogin in Wien gewöhnt worben; ste verzieh es ihm nicht, bag er über fle ein Bonmot gemacht, welches man sich lachend in allen Gefellschaften von Paris wieberholte. Die Ronigin liebte es fehr, Schminke aufzulegen, und ber Raifer gualte fle um biefer ihm verhaßten Mobe willen mit beständigen Neckereien. Eines Tages, als sie in Begleitung bes Raifers in's Theater geben wollte, hatte Marie Antoinette sich ungewöhnlich stark geschminkt. Der Raifer lachte, als er bie Rönigin, gefolgt von ihren Chrendamen, auf sich zuschreiten fah, und auf eine ber Damen ihres Gefolges binbeutenb, welche noch stärker geschminkt war, fagte ber Kaifer zu Marie Antoinette: "Noch ein wenig mehr Schminke, Mabame, hier unter ben Augen ist noch eine Stelle leer. Sie muffen noch ein bischen mehr Roth auflegen, bamit Sie wie eine Furie, und wie biese Dame hier aussehen! \* \*)

Die Königin hatte ihm biesen beißenben Scherz nicht verziehen, sie fürchtete täglich in ähnlicher Weise von Ioseph gekränkt zu werden und war baher gleich dem Könige, gleich den Prinzen und ihren Gesmahlinnen froh, als dieser so sehnlich erhosste und so froh begrüßte Besuch des Kaisers seinem Ende nahte. Aber dennoch, als die Stunde des Abschieds kam, als der Kaiser sie umarmte, um von ihr zu scheiden, überkam sie ein tieses Schmerzgefühl, und mit ausrichtigen Thränen,

= 17130h

<sup>\*)</sup> Campan, I., 180. Raifer Jojeph. 2. Abth. IV.

nicht achtenb ber buftern Blicke bes Königs und bes spöttischen Lächelns bes Grafen von Provence, warf sie sich an bas herz ihres Brubers und küßte ihn mit zärtlicher Schwesterliebe.

Der Kaiser zog Marie Antoinette sanst an sein Herz, und indem er bas that, flüsterte er leise in ihr Ohr: Sie haben mir versprochen, mir vor meinem Scheiben eine geheime Zusammenkunft zu gewähren. Ich bitte Sie jetzt barum. Senden Sie Jemand zu mir, ber mich in Ihr Aspl führt.

Die Königin blickte erstaunt zu ihm auf, und ihre Thränen ver= stegten. In mein Usyl? fragte ste leise. Wer fagte Ihnen bavon?

Still, meine Schwester, sehen Sie benn nicht, baß aller Augen auf uns ruhen, baß ber König argwöhnisch wirb? Wollen Sie mich bort empfangen?

Ich werbe heute Abend Weber senden, um Sie abzuholen, flüsterte bie Königin, indem sie sich aus ben Armen bes Kaisers emporrichtete, und mit einem Lächeln zu bem Könige hinschritt.

Die Königin hielt Wort. Während alle Welt glaubte, baß ber Kaiser schon abgereist sei, während die Equipagen und das Gesolge des Raisers schon Paris verlassen hatten, begab sich der Kaiser, begleitet von Weber, dem treuen Rammerdiener der Königin, noch einmal nach den Tuilerieen, um ein letztes, vertrauliches Abschiedswort mit seiner Schwester zu wechseln. Durch eine kleine Seitenpforte trat er in das Schloß ein, und schritt durch die Gänge und Corridore, immer Weber solgend, welcher in einiger Entsernung vor ihm herschritt und ihm als Wegweiser diente. Ueber dunkle Corridore und enge, düstere Treppen stiegen sie eine Zeitlang empor, dis endlich Weber vor einer kleinen Thür still stand, die er mit einem Schlüssel, den er aus seiner Tasche zog, ausschloß. Dann, bevor er die Thür öffnete, klopste er breimal in die Hände, und als das Zeichen von innen erwiedert ward, wandte er sich mit einer ehrerbietigen Berneigung zu dem Kaiser hin.

Sie können eintreten, herr Graf, flüsterte er leise. Die Königin erwartet Sie!

Joseph brückte bie Thure auf und trat ein. Es war ein kleines, einfach meublirtes Gemach, in welchem er sich jett befand. Meubles

01986

von weißem Holze, mit buntem Zitz bezogen, standen umher, ein Schrank mit Büchern nahm die eine Wand ein, ihm gegenüber befand sich ein offenes Clavier mit einem aufgeschlagenen Notenbuch auf dem Pult, und in dem einzigen Fenster stand ein Tisch mit allerlei Papieren und Bildern bedeckt. Der Kaiser warf einen raschen, prüsenden Blick durch dies Gemach, und da er Niemand in demselben fand, durchschritt er es hastig, und trat in das nächste Gemach ein.

In biesem Gemache befand sich die Königin. Aber nicht die Königin, wie Isseph sie sonst gesehen, nicht die Dame in dem ungeheuren Reifrock, über welchem die goldgestickten, langschleppigen Sammetgewänder niederrauschten, nicht die Königin der Mode, auf deren Haupt
die phantastische Frisur Leonards sich erhob, und deren Wangen hochroth geschminkt waren, sondern eine junge Frau voll Jugend, Anmuth
und Schönheit, angethan mit einem weiten, gestickten Faltenkleide von
indischem Mousselin, das nur lose durch einen Gürtel von Lilaband zusammengesast war, ihr schönes Angesicht ungeschminkt, die Wangen nur
angehaucht von einem zarten rosigen Schimmer, das schöne, ungepuberte
Haar in langen, schweren Locken niedersallend über ihre Schultern und
ihren Nacken.

Marie Antoinette schritt ihrem Bruder entgegen, und reichte ihm ihre beiben Hände dar. Ich wollte Sie genau so empfangen, wie ich hier zuweilen meine Freunde empfange, sagte sie mit einem traurigen Lächeln. Sie sollten mich sehen, so wie ich hier bin, hier in diesem Aspl, wo ich zuweilen vergessen darf, daß ich die Königin von Frankereich bin!

Sie bürfen bas niemals vergessen, meine Schwester, sagte Joseph ernst, und um Sie baran noch einmal zu mahnen, bat ich Sie um biese Zusammenkunft.

Sie wollten mein Aspl sehen? fragte bie Königin hestig. Man hatte Ihnen bavon erzählt, nicht wahr? Man hatte mich auch bei Ihnen verläumbet, wie man mich bei bem Könige, bei bem Volke, bei aller Welt verläumbet! Oh, ich weiß es ja, man will mich verhaßt machen, und man erzählt sich, daß ich mir hier eine Art petite maison eingerichtet habe; man macht sogar unzüchtige Lieber barüber, welche

- Comple

man auf bem Pont=neuf singt, und welche ben Grafen von Provence weinen machen vor Lachen!

Ja, meine Schwester, ich habe alle Anklagen gehört, welche man gegen Sie schleubert, und Sie haben Recht, ich kam hieher, um Ihr Aspl zu prüfen.

Nun, Sie sehen es jetzt, Joseph. Diese beiben Zimmer, bas ist mein Asst! Dort jene Thur sührt in die Zimmer ber Prinzessin von Lamballe, und niemals bin ich hier ohne ste.

Aber Sie sollten niemals hier sein, rief Joseph. Diese Zuruckgeszogenheit ziemt Ihnen nicht, und wehe Ihnen, wenn jemals ein Mann außer mir Sie in biesen Zimmern aufsuchen bürfte. Das würde heis ben, ben schlimmen Gerüchten, welche Ihre Feinde über Sie verbreiten, eine Bestätigung geben!

Mein Gott, rief die Königin mit bem Ausbrucke wahren Entsetzens, was fagt man benn von mir? Ich bitte, ich beschwöre Sie barum, mein Bruber, sagen Sie mir die Wahrheit!

Was würde es nügen, meine Schwester, Ihnen die albernen Mährschen, die elenden Anekden zu wiederholen, welche Ihre Feinde über Sie verbreiten? Nicht bazu kam ich hieher, sondern nur um Sie zu warnen, Antoinette! Es hängt ein Gewitter über dem himmel Frankericht, und wehe Ihnen, wenn es nicht vorüberzieht, benn es wird mit seinen Bligen den König und Sie zerschmettern!

Ich fühle bas, wie Sie, mein Bruber, und gerabe beshalb, gerabe um ber Angst zu entstiehen, welche mich in den vergoldeten Sälen, und unter dem Prunk meines Königthums zuweilen erfaßt, sliehe ich hicher in mein Aspl, wo ich vergesse, daß ich die Königin bin, daß ich umgeben bin von einem Hof, den ich nicht liebe, und der mich haßt und versleumdet; wo ich vergesse, daß ich die Gemahlin din eines Königs, der mich slieht gleich allen Uebrigen, und mir niemals ein Zeichen seines Bertrauens, seines innersten Verständnisses gegeben hat. Hier, mein Bruder, hier vergesse ich das Alles, hier lege ich den Prunk meines elenden Glückes ab, hier ruhe ich aus, und umgeben von einigen wenisgen vertrauten Freunden, suche ich mir hier eine Stunde der Kuhe, des behaglichen Sichgehenlassens zu erhaschen!

Aber Sie bürfen bas nicht, meine Schwester! Sie bürfen niemals vergessen, baß Sie Königin von Frankreich sind, und, verzeihen Sie es mir, Sie haben es zuweilen vergessen, Sie haben mit verwegener Hand einen Strich burch bie Gesetze ber Etiquette gezogen, welche bie Königinznen von Frankreich seit Jahrhunderten ertragen haben!

Mein Gott, rief die Königin mit einem spöttischen Lachen, das wollen Sie mir zum Vorwurf machen, Sie, welcher die Etiquette stets mit Spott verfolgt, und sich ihr selber niemals unterwirft?

Ich barf bas thun, benn ich bin ein Mann, und Vieles- ist bem Manne erlaubt, was man ber Frau niemals verzeihen wird. Ein Mann barf wohl unter ber Maske bie öffentlichen Opernbälle besuchen, und wäre er immerhin ein König ober Kaiser. Aber eine Frau, eine Kö-nigin barf bas nicht, und verzeihen Sie, Sie haben es gethan.

Ich that es mit Einwilligung bes Königs, fagte sie rasch, und nies mals war ich auf einem Opernball ohne meine Chrendamen, und ohne bie Prinzen!

Ein Mann, und fei er auch ber größte Fürst, barf auch im Fiacre fahren, aber eine Königin nicht, und, meine Schwester, Sie haben auch bas geihan!

Es war ein Zufall, mein Bruder! Ich wollte mit ber Herzogin von Duras auf ben Opernball fahren, unser Wagen brach, und Weber mußte uns einen Fiacre holen, bamit wir weiter fahren konnten.\*)

Ein Mann, ein König ober Kaiser, barf sich auch wohl im Uebermuthe ber Jugend erlauben, solche leichtsertige und kindische Spiele, wie Colin-Maillard, und dies berüchtigte Descamptivados, dies verliedte Versteckspiel, mit seinem Hose zu treiben, aber wenn eine Königin das thut, so vergiedt sie dadurch ihrer eigenen Würde und erlaubt ihrem Hose eine Vertraulichseit, die eines Tages in Misachtung umschlagen kann. Und bennoch, meine Schwester, haben Sie diese Spiele gespielt, nicht eins mal, sondern oft, haben Sie nicht bloß in Ihren Gemächern gespielt, sondern sogar in den Häusern Ihrer Freunde in später Abendzeit, während der König, Ihr Gemahl, längst schon zur Ruhe gegangen war.

<sup>\*)</sup> Campan, I, p. 165.

Der König geht stets so früh zu Bett, sagte Marie Antoinette verlegen. Und boch geht er Ihnen noch nicht früh genug zu Bett, wenn Sie zu einer Soirée bei irgend einem Ihrer Freunde gehen wollen. Eines Abends, als Sie mit Ihren Damen zum herzoge von Duras gehen wolleten, und nicht warten mochten, bis der König Sie wie gewöhnlich um elf Uhr verlassen hatte, haben Sie selbst geschickter Weise Ihre Pendule um eine halbe Stunde vorgerückt. Der König ließ sich täuschen, und im Wahne, die Stunde bes Zubettgehens sei gekommen, verließ er Sie, und ging in seine Gemächer, wo er indeß Niemand sand, um ihn auszustleiben.\*) Banz Paris hat damals gelacht über diesen muthwilligen Streich der Königin. Können Sie ihn ableugnen, meine Schwester?

Ich verleugne niemals die Wahrheit, fagte Marie Antoinette stolz. Aber ich hin erstaunt, mein Bruder, mit welchem Behagen Sie ben kleinsten und unschuldigsten Begebenheiten meines Privatlebens nachge= spürt haben.

Eine Königin hat fein Privatleben, kein Rabinet, wo sie unbemerkt ist, keine Freundin, ber sie vertrauen barf. Ihr Leben gehört der Oeffents lichkeit und bem Wolf an, und wehe ihr, wenn sie auch nur über Einen Tag, ober Eine Stunde ihres Lebens einen verhüllenden Schleier becken möchte. Der erste beste Kammerdiener ober Lakan kann ihn wegziehen, kann über die Königin Gerüchte verbreiten, kann das Unschuldige zu einem Berbrechen stempeln!

Mein Gott, rief die Königin, Sie reben zu mir mit einer Feiers lichkeit, mein Bruber, als wäre ich eine Angeklagte und stände hier vor meinem Richter!

Sie sind eine Angeklagte, meine arme Schwester! Die öffentliche Meinung klagt Sie an, und bas ist oft noch schlimmer, als die Anklage vor Gericht! Bon dieser kann man sich reinigen, und seine Unschuld besweisen, aber gegen jene giebt es keine Wassen; die öffentliche Meinung richtet ohne zu prüsen, und verdammt oft, ohne gerecht zu sein. Dies ist Ihr Fall, meine Schwester, und barum bin ich zu Ihnen gekommen, nicht, wie Sie sagen, als Ihr Richter, sondern als Ihr zärtlicher und

<sup>\*)</sup> Campan, I. 29.

treuer Freund, welcher gittert für Ihre Bufunft, für Ihren Frieben, als Ihr Bruber, welcher zu Ihnen sprechen barf im Namen unferer gemein= schaftlichen Mutter! Im Namen ber eblen und hochherzigen Maria The= resta beschwöre ich Sie, meine Schwester, seien Sie vorsichtig und befonnen, geben Sie Ihren Feinben feine Belegenheit über Sie bofe Behanken zu verbreiten. Entwaffnen Gie bie Verleumbung, welche im Dunkeln schleicht, inbem Sie immer Sorge tragen, im vollen Lichte ber Mahrheit babin zu wandeln. Nehmen Sie bie Last Ihrer Krone mit heiterer Stirn und einem ftolzen Bergen auf Sich, und wenn fie Ihnen zu fchwer beucht, so benken Sie, bag Sie eine Königin finb, nicht um glucklich zu fein, sonbern um glucklich zu machen, um ein ganges Bolf, welches auf Sie hofft, welches Ihnen entgegen jauchet, und jett noch nicht ben Verleumbungen Ihrer Feinbe glaubt, um ein Volk, wel= ches Sie liebt, glücklich zu machen! Geben Sie biefem Bolt Ihr Berg, Marie Untoinette, entfagen Sie allen egoistischen Bunfden, allem per= fonlichen Glud, und eines Tages, wenn Sie Ihre Feinbe besiegt haben burch Ihre Tugend, wenn Sie glänzend und herrlich basteben, geseg= net von einem glücklichen Bolf, eines Tages wird bie Konigin Marie Antoinette alsbann gleich mir, gleich allen Fürsten fagen: Man fann üdlich fein, auch ohne Glüd!

Nein, mein Bruber, fagte bie Königin fanft, und zwei große Thränen rollten über ihre Wangen nieber, nein, eine Frau kann nicht glücklich sein ohne Glück! Ihr Herz bebarf bes Glückes, um glücklich machen
zu können. Und mein Herz ist einsam, mein Bruber. Es sehnt sich nach
Liebe, nach Verständniß, es möchte sich hingeben in Demuth und Gehorsam, hingeben an den Gemahl, den das Schicksal an meine Seite gestellt
hat, und den ich liebe! Ja, mein Bruber, ich sage es Ihnen aus der
Külle meiner Seele, und ich sage es ohne zu erröthen, ich liebe den König,
mein Herz gehört ihm, odwohl er es verstoßen und verworsen hat. Ich
schmachte nach seiner Gegenliebe, denn erst dann werde ich mich sühlen
als Königin! Alles, was ich thue, und was Sie vielleicht mit Necht
tadeln, alles dies geschieht ja nur, um mein armes, frankes Herz zu betäuben. Ich stürze mich in Zerstreuung, ich suche mein Herz anzuklammern an eine Freundin, um mich nur täuschen zu können über meine

troftlose Einsamkeit. Dh, glauben Sie mir, mein Bruber, Alles wurde beffer sein, Alles ware gut, wenn mich ber König lieben könnte!

Alsbann, Marie Antoinette, wird Alles gut werben, rief eine helle Stimme hinter ihr, und als die Königin mit einem lauten Schrei sich umwandte, sah sie da in der geöffneten Thur, welche zu den Zimmern der Prinzessin Lamballe führte, den König, ihren Gemahl.

Ich war ba, und ich hörte Alles! sagte ber König, indem er die Thüre hinter sich zudrückte, und zu ben Beiden hinschritt. Mit einem schönen und heitern Lächeln, wie er es ihm lange nicht gezeigt, reichte er bem Kaiser die Hand bar. Verzeihung, mein Bruder, daß ich wider Ihren Willen hierher komme. Aber lassen Sie mich auch meinen Theil haben an dieser schönen Stunde! Da unten in unsern vergoldeten Sälen hat der König von Ihnen Abschied genommen, hier oben will Ihnen ber Bruder ben letzten Scheidekuß geben.

Der Bruber! fagte Joseph bufter. Sie fagten, Sire, Sie hatten Alles gehört. Nun wohl, alsbann haben Sie auch gehört, wie meine Schwester Marie Antoinette flagt und trauert über ihre Ginfamkeit und Berlassenheit. Wenn Sie meine Schwester nicht lieben und ihr kein Blud bereiten, fo burfen Sie Sich nicht meinen Bruber nennen, benn fle allein ift bas Bant, welches und Beibe verbindet. O feben Sie fle an, Sire, feben Ste biefes schone, unschulbige, junge Weib mit bem von Thränen bethaueten Angesicht. Was that sie Ihnen, baß Sie sie nicht lieben können? Sie ift reinen Bergens, und feine Schulb haftet an ihr. Ich fage Ihnen bas, ich, welcher mit angstlicher Genauig= feit, wie ein bezahlter Spion, ihrem Leben nachgespürt bat. Sätte ich sie schulbig gefunden, bei Gott, ich ware ber Erste gewesen, ber sie an= geklagt und verurtheilt hatte. Aber Marie Antoinette ift unschulbig, und mas fie gefehlt hat in Leichtstinn, bas haben Sie allein verfchulbet, Sire. Ihre Pflicht war es, bas unerfahrene junge Wefen, bas Ihnen vertrauete, zu leiten und sie zu warnen, wo es Noth that! Was hat Antoinette verschulbet, baß Gie fie von Sich stoßen?

Fragen Sie lieber, mein Bruber, was ich verschulbet habe, baß man mich von ihr so fern hielt? fragte Lubwig sanst. Fragen Sie die Mensschen, welche ewig mein Ohr vergisteten mit ihrem Argwohn und ihren

Berleumbungen, was ich ihnen gethan habe, baß sie mich bes einzigen Glückes berauben konnten, welches einen Konig für bie Laft und Qual fei= nes Stanbes entschäbigen kann, bes Gluckes, an seiner Seite eine Gattin zu haben, welche Einst ift mit ihm in Liebe und Treue! - Wollen wir in bie= fer Stunde bes Verständniffes Niemand anklagen! Nur Gins fage ich Ihnen: man hatte es erspäht, baß Gie bier mit ber Ronigin eine lette Aufam= menkunft haben wollten, und man sagte mir, bag ber Raifer von Defter= reich biefe Zusammenkunft benuten werbe, um Marie Antoinette vergessen zu machen, baß fie Königin von Frankreich fei, und fie nur baran zu er= innern, bag fie bie Tochter Maria Theresta's sei, und ihren Befehlen gehorchen muffe. Ich faßte einen raschen Entschluß, ich wollte Beuge sein Ihrer Unterrebung, und ich banke es meinem Geschicke, baß ich es warb. Bon heute an, herr Graf, werbe ich feinen Berleumbungen mehr glauben, und wie verschieben auch unfere Wege seien, und wie fehr fie auseinander geben mögen, in meinem Bergen werbe ich Ihnen immer angehören in treuester und vertrauensvollster Gesinnung!

Und immer werben Sie bei mir biefelbe treue Gesinnung finden, sagte Joseph ernst, vorausgesett, baß Sie meine Schwester glücklich machen!

Der König wandte sich mit einem sanften Lächeln zu Marie Un= toinette hin, welche, ganz überwältigt von Rührung, auf einen Stuhl niedergesunken war und still weinte.

Lubwig schritt zu ihr hin, und ihre Hände, welche in ihrem Schooße ruhten, fanft ergreisend und sie an seine Lippen drückend, sagte er leise: Antoinette, Sie sagten, daß ich Sie nicht liebe! Sie haben also nicht in mein Herz geschaut, Sie haben nicht gesehen, daß ich Sie grenzenloß liebe, daß sch vor Ihnen zurückbebte, weil man mir gesagt, daß Sie — boch nein, wozu jetzt der Berleumbungen gebenken, welche uns einander sern gehalten, jetzt, wo Sie es wissen sollen, daß ich Sie unaussprechslich liebe, daß ich Sie ewig lieben werde! Antoinette, wollen Sie mein Herz annehmen? Wollen Sie mein Weib sein?

Er breitete ihr seine Arme entgegen, und schaute sie an mit einem strahlenben Liebesblick. Die Königin sah biesen Blick und mit einem Schrei bes Entzückens sprang sie empor und warf sich an bes Königs Brust. Er umschlang sie fest mit seinen beiben Armen, und zum ersten Male

brannten seine Lippen in einem glühenden Kuß der Liebe auf den ihren. Meine Geliebte, mein Weib, flüstorte er ihr leise zu, Dich werde ich lies ben, so lange ich lebe, und keine Sewalt der Erde soll Dich von meiner Seite trennen!

Marie Antoinette erwiederte nichts. Sie schlang nur ihre beiben Arme um bes Königs Hals, und ihr Haupt an seine Brust legend weinte sie vor seliger Lust. Der König neigte sich über sie und küßte ihr duftiges Haar, und auch in seinen Augen standen Thränen. Mit einem slehenden Blicke wandte er sich jetzt zu Joseph hin, der stumm und lächelnd ihnen zugeschaut hatte.

Mein Bruber, fagte ber König sanft, benn nicht wahr, jett barf ich Sie so nennen? Mein Bruber, vor sieben Jahren haben bie Priester uns eingesegnet, aber bie Politik hatte unsere Ehe geschlossen. Heute sind die siese ben schlimmen Jahre vorüber, und die guten sollen beginnen. Heute vermähslen wir und zum zweitenmal, und diesmal ist es die Liebe, welche unsere Ehe schließt. Geben Sie setzt unserm Bunde Ihren Segen, mein Pruber, seien Sie ber Priester, welcher ein glückliches Liebespaar vereinigt!

Der Kaiser trat zu ihnen hin, und sein Wesen war gehoben und seierlich. Mit ebler Würbe legte er seine beiben Hände auf die Häupter bes Königs und der Königin. Ich segne Euch, mein Bruzber, meine Schwester, sagte er mit vor Rührung zitternder Stimme, segne Euch zu dem Bunde der Liebe und der heiligen Ehe! Tragt miteinander die guten und die bösen Stunden! Liebt Euch, vertragt Euch, und vergebt Euch! Nichts darf Euch hinfort scheiden, als der Tod allein! Möge auch die Liebe nicht eher von Euch scheiden, als bis der Tod Euch scheidet. — Und dies sei mein Lebewohl! Bleibt so in dieser Umarmung! Laßt mich dies schöne Bild mitnehmen nach Deutschland, damit ich Maria Theresia sagen kann, daß ihre Tochter glücklich sist, damit ich mit diesem Bilde mich trösten kann, wenn ich selber nicht glücklich bin. Bleibt so! Lebt wohl! Der Graf von Falkenstein versläßt Frankreich, denn Deutschland bedarf seines Kaisers!

# Inhalt bes vierten Bandes.

## (Kaiser Joseph und Marie Antoinette.)

|                                      | Seite   |
|--------------------------------------|---------|
| Nach vier Jahren                     | <br>3   |
| Die Flucht                           | <br>12  |
| Die Ministerliste                    | 20      |
| Der Taufpathe bes Postmeisters       | 30      |
| Ankunft in Berfailles                | 41      |
| In Paris                             | 49      |
| Die Königin und bie Damen ber Salle  | 62      |
| Das angenommene Rind ber Königin     | <br>71  |
| Chantons, célébrons notre reine!     | <br>77  |
| Im Hotel Treville                    | <br>86  |
| Eine Enttäuschung                    | 96      |
| Der Abschied                         | 105     |
| Dighelligfeiten                      | 114     |
| Der Spaziergang und bas Epigramm     | 121     |
| Das Diner en famille                 | 133     |
| Ein Besuch bei Jean Jacques Rousseau | <br>146 |
| Der Abschied                         | 160     |





PT2438 My K32 V.2

# Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

SEP 1 0 1977 FEB 1 7 1980

· Digitized by Google

